

# Die schottische Kirche,

ibr

## inneres Leben und ihr Berhaltniß zum Staat,

von der Reformation bis auf die Gegenwart.

Gin Beitrag

gur Gefdichte bes Protestantismus

bon

Julius Köftlin, Repetent am evangel. Geminar in Lubingen.

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

#### Borrebe.

Bei bem Intereffe, welches fur bie protestantifche Rirche Schottlande feit langerer Beit in Deutschland fich tund gibt, und bei ber Unflarbeit, welche boch großentheils noch über bie ichottischen Berhaltniffe bei uns herscht, glaube ich fur ben Berfuch, bie innere und außere Entwidlung biefer Rirche vollständig von ihrem Urfprung an barguftellen. einer besonderen Rechtfertigung nicht zu bedürfen. Das Intereffe, meldes ber ichottischen Rirche geschenkt wird, bat fie fich vorzüglich ermorben burch bas allgemeine religiofe Leben, bas in ihr bericht, burch bie Reftigfeit und Rraft, welche fie namentlich in einer langen Reihe mertmurbiger Rampfe bemabrte. Der Ginbrudt hievon bilbet ben Grundton in ben auf unfern Gegenstand bezüglichen Schriften von Gemberg, Sad. Sybow, Rudloff, Merle b'Aubigne, und hat auch zu ber gegenwärtigen Schrift bie erfte und ftartfte Unregung gegeben. Unbererfeits mirb in ben meiften Källen, wo unter uns bieber für miffenschaftliche ober für prattifche Zwede auf die ichottische Rirche Bezug genommen murbe, nicht zu verkennen fein, wie fehr es bei und an bem nothigen Lichte über fie trot jenen bankeswerthen Arbeiten boch noch mangelt, wie wenig gerabe auch Colde, welche burch bie Barme fcottifder Religiofitat und Rirchlichkeit fich angezogen fühlen, boch in ben bestimmten, von Anfang an berichenben Kormen berfelben fich beimifch finden, wie insbefondere Diejenigen, welche bort prattifchen Gewinn für unsere eigenen Berbaltniffe fuchten, biebei Ungefchid ober wenigstens große Unficherheit berrathen. Gewiß liegt bierin eine bringenbe Aufforberung, Beift und Leben bes ichottifchen Protestantismus nicht bloß nach feinen allgemein angiebenben Geiten, fonbern in feiner vollen Gigenthumlichfeit, alfo gerabe auch nach benjenigen Seiten hin barzustellen, auf welchen wir beutschen Protestanten, nämlich nicht bloß die Lutheraner, sondern auch die meisten Reformirten, von ihm abweichen; und zwar wird hiedurch unser Gegenstand, wie in religiöser und theologischer so auch in allgemein geschichtlicher, allgemein wissenschaftlicher Hinsicht nur gewinnen können: benn wir treffen hier, namentlich was die Beziehungen zwischen Kirche und Staat anbelangt, Erscheinungen und Gestaltungen, benen nicht leicht anderswo in der Bergangenheit oder Gegenwart Gleiches sich wird an die Seite stellen lassen.

Indem fo versucht murbe, ben eigenthumlichen Charafter ber fchottischen Rirche in ihrer gesamten Entwicklung zu verfolgen, schien es von Berth, besonders auf zwei Perioden naber einzugeben: namlich theils auf die Beit ber Reformation, fofern gerabe ichon in ihr ber eigenthumliche Charafter bes ichottischen Protestantismus in feinen Grund= gugen auftritt, theils auf die Periode feit Unfang Diefes Sahrhunderts. fofern in Diefer Die merkwürdigste Reubelebung jener alten Pringipien unter Ginwirfung neuer firchlicher Grundfate fich barftellt, und nicht blog in Folge hievon der großartige Urfprung und Aufschwung ber Freien Rirche eingetreten, fonbern zugleich bas gange protestantifche Bolf auf's ftartfte religios erregt und zu allgemein driftlicher Birtfamfeit nach außen und innen erwedt worben ift. Godann murben verfchiebene, für's Bange minder wichtig erscheinende Gingelereigniffe, über welche man besonders in Rudloff's bis auf Bilhelm III fich erftredendem Berte Gingehenderes finden wird, bier nur furger bargeftellt, mabrend beabsichtigt murbe, um fo ftarter auf biejenigen Momente, biejenigen Wendepunkte, und hauptfächlich auch biejenigen Perfonlichkeiten bingumeifen, welche fur bie Entwicklung im Gangen von Bedeutung maren. Bei all bem aber moge man es als Grundbeftreben biefer Schrift betrachten, einen Beitrag zu geben für bie Geschichte ber gesamten protestantifchen Rirche, wie biefe, obgleich in manchfachen, ber Ginen mabren Richtschnur bald mehr balb weniger entsprechenden Gestaltungen, boch immer wieber auf Ginen Grund fich erbauen, Ginem Saupte bienen mill.

Bon neueren ichottifchen Berten habe ich, ebenfo wie meine oben genannten Borganger, hauptfachlich bas Getherington's benütt. Für die

neuere Beit, Die neueren Rampfe, aus benen Die Freie Rirche berborging, verbient jest besondere Beachtung Robert Buchanan's Schrift "The ten years conflict" (2 Bande 1849), welche ich bieber in Deutschland noch nirgende erwähnt fand; Chalmere' Biographie, welche, wie ich neuestens noch erfuhr, jest in vier Banben vollenbet ift und nur vielleicht noch einen Unbang in einem fünften Banbe zu erwarten bat, von ber auch bereits eine furgere frangofifche Bearbeitung burch Armand be Meftral (Notice biograph. sur le docteur Chalmers. Lausanne) gegenwärtig ericheint, batte ich leiber nicht mehr Belegenheit gu benuten: moge jener bedeutende Dann bald auch burch eine beutsche Bearbeitung beffer als bieber unter uns bekannt werben. Meine Befanntichaft mit bem gegenwärtigen Stanbe ber ichottischen Rirche verbante ich zumeift einem breimonatlichen Aufenthalte in Schottland, bom Mai bis Juli 1849; feither murbe ich noch von bortigen Freunden burch briefliche Mittheilungen und befonbers burch Bufenbung von firchlichen Blattern unterftütt.

Schlieflich bitte ich, bie Drudfehler, welche fich eingeschlichen haben, bamit zu entschuldigen, baß ich burch meine Entfernung vom Drudort veranlagt wurde, die Correttur nicht felbst zu beforgen; ich hoffe biejenigen, die ben Ginn stören, wenigstens in den Berichtigungen vollständig angegeben zu haben.

Tübingen, im Geptember 1852.

3. Röftlin.

### Inhaltsverzeichniß.

| Erstes Buch. Die Reformation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Zustände Schottlands am Anfang bes 16. Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Das Emporfommen evangelischer Lehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| John Knor; fein Berhaltniß gur englischen und Genfer Rirche 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Lehre vom Wiberftand gegen die Obrigfeit, in Berbindung mit firch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lichen und religiofen Grundfagen 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Das Durchbringen ber Reformation; das Parlament von 1560; die erfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rirchenordnung 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die protestantische Kirche unter Maria Stuart; gesetlich anerkannt 1567 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3weites Bud. Der Presbyterianismus unter ben Stuarts,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| im Rampfe mit bem Epiftopat. 1567-1689.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| in stampfe mit bem Spiftopat. 1301-1003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erftes Rapitel. Die pralatiftifden Beftrebungen Jafobs 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| und Rarle I bis zur Erhebung bes Bolkes 1638.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Regentschaft; ber Bwiefpalt gwifchen Jafob und ben Bresbyterianern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (Knor +; Melville; zweite Rirchenordnung) bis zur gefeglichen Aner-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fennung bes Presbyterianismus 1592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Konig Jafob führt die Unterbrudung bes Bresbyterianismus burch (bis 1625) 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rarl I und Laud; ber presbyterianische Covenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| that I am the year years and have been all the terminations and the termination of the te |
| 3weites Rapitel. Die Covenanter. 3hr Berhaltnif gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| englischen Revolution. Die herschaft Eromwelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Glasgower Affembly (1638) und Benberfon; offener Rampf gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ben König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die englischen Berhaltniffe; Bund ber Schotten mit bem englischen Bars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lament; Spaltung in ihrer eignen Mitte; Rarls II Rieberlage 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die firchlichen Berhanblungen amischen ben Schotten und Englanbern. Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Independentismus. Die Fruchte der Westminsteraffembly für die schot-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tifche Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Herschaft Cromwells                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Drittes Rapitel. Die Reftauration. Der Cpiftopat unter                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rarl II und Jafob II. Geite                                                                       |
| Rarl II                                                                                           |
| 3afeb II                                                                                          |
|                                                                                                   |
| Drittes Bud. Die vom Staat anerkannte presbyteriani-                                              |
| fche Nationalkirche, von Wilhelm III (1689) bis auf                                               |
| bie neueste Zeit.                                                                                 |
| Erftes Rapitel. Die Grundlegung unter Bilhelm III und                                             |
| ber Königin Anna.                                                                                 |
| Bieberherstellung bes Presbyterianismus unter Wilhelm III 242                                     |
| Königin Anna; die Union und das Patronat                                                          |
| stringin wanting on winter the one patterns                                                       |
| 3meites Rapitel. Der Moberatismus und bie Sezeffio:                                               |
| nen, bis gegen Ende bes 18. Jahrhunderts.                                                         |
| Ursprung bes Moberatismus                                                                         |
| Die erfte Segeffion, feit 1733                                                                    |
| Die Entstehung ber Relieftirche, feit 1752 299                                                    |
| Robertson; die Bluthezeit bes Moberatismus und feine Fruchte 307                                  |
|                                                                                                   |
| Drittes Kapitel. Das neue firchliche und religiöfe Leben,<br>und ber Bruch in ber Nationalfirche. |
|                                                                                                   |
| Religiöfer Gifer, und Thatigfeit jur Ausbreitung bes Evangeliums, feit                            |
| Ende bes letten Jahrhunderts                                                                      |
| Der schottische Independentismus                                                                  |
| Die Secebers                                                                                      |
| Die evangelische Bartei in ber Staatsfirche; firchliche Streitfragen 335                          |
| Die Beto = Afte und andere Reformen; ber Conflitt mit bem Staat; Ur=                              |
| fpring ber Freien Rirche                                                                          |
| Bisherige Entwidlung ber Freien Rirche                                                            |
| Stellung ber Staatsfirche                                                                         |
| Die übrigen presbyterianischen Rirchen                                                            |
| Biertes Rapitel. Überficht über bie gegenwärtigen firch:                                          |
| lichen Berhaltniffe.                                                                              |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                           |
| Die katholische Kirche                                                                            |
| Die schottische Epissopalfirche                                                                   |
| Die Independenten                                                                                 |
| Die presbyterianischen Rirchen                                                                    |

#### Berichtigungen.

- 6. 35. 3. 11 von unten lies: Laienalteften fur: Laien, alteften.
- 6. 48. 3. 15 v. u. lies: Row für: Stow.
- S. 60. 3. 18 v. o. lied: vorgenommen fur: angenommen.
- C. 66. 3. 11 v. u. lies: mit ben Ercommunicirten fur: mit ber Ercom= munifation.
- 74. 3. 19 v. u. lies: tamen für: famae.
- S. 81. 3. 18 v. u. lies: nachftfolgenben fur: nachften folgenben.
- 6. 99. 3. 4 v. u. lies: Juni fur: Mai.
- S. 220. 3. 12 v. u. lies: über bie Staatef. für: ber Staatef.
- 6. 237. 3. 11 v. u. lies: ber für: bie.
- 6. 293. 3. 17 v. u. lies: 48 für: 45.
- 6. 297. 3. 8 v. c. lies: marrow für: marron.
  - S. 346. 3. 1 v. o. lies: vom britten in's vierte fur: vom zweiten in's britte.
- S. 359. 3. 9 v. o. nach: Schullehrerfeminare lies: in Blasgow.
- S. 364. 3. 16 v. o. lies : Lethenby fur: Lethemly.
- S. 366. 3. 20 v. o. lies: ja für: je.
- S. 396. 3. 6 v. u. nach: englischen lies: Rirche.
- S. 397. 3. 7 v. o. nach: bag lies: bie.
- G. 418. 3. 1 v. o. lies:
- S. 419. 3. 17 v. u. lies: } Rom für: Stom.
- 6. 427. 3. 9 v. u. lies: Cure für: Coure.
  - S. 432. 3. 4 v. u. lied: Dragonern fur: Dragonen.
  - 6. 439. 3. 18 v. o. lies: 1848 für: 18490.

### Erftes Buch. Die Reformation.

Die Buftanbe Schottlanbe am Anfang bee 16. Jahrhunderte.

Gegner ber Reformation haben immer eine Sauptwaffe für ibre Ungriffe in ber Behauptung gesucht, biefelbe fei viel meniger aus rein innerlichem, geiftigem Drange bervorgegangen, als vielmehr aus außerlichen, nicht unmittelbar religiöfen Umftanben und Antrieben, fei's aus bem Streben unzufriedener Unterthanen nach burgerlichen Freiheiten, als beren Borausfetung man erft religiofe Ungebundenheit begehrte, fei's aus bem Streben nach unumfdrankter Machtvolltommenheit von Seiten ber Rurften, welche nicht bloß bas Webiet ber Rirche famt feinen aro-Ben Besitungen und ausgedehnten Befugniffen, fondern ebenfo alle übrigen Bebiete bes fittlichen Lebens in ben Rreis ihrer eigenen ausichlieflichen Gewalt zu ziehen fuchten. Bas jenes Streben nach burgerlichen Rreibeiten betrifft, fo geben bann mit folden Gegnern ber Reformation biejenigen vorgeblichen Freunde berfelben Sand in Sand, welche in einem Streben nach allgemeiner Freiheit bes Cubjefts, wie fie erft in ber politischen Freiheit ihr außeres Dafein erreichen follte, gerabe ben mabren Ginn und Berth ber reformatorifchen Bewegungen finden wollen und baher bis, bag bie Reformatoren felbft folche Confequengen ju gieben fich weigerten, als ben eigentlichen Mangel jener Bewegungen, ja bereits als einen Rudichritt in benfelben barftellen. find weit entfernt von jeder Auffaffung, welche hiemit in bas Befen ber Reformation einzubringen meint; wir find überzeugt, bag folche Muffaffungen nur ba möglich find, wo man bas tiefe, rein religiofe Intereffe, bas ben eigentlichen Rern ber Reformation bilbet, für bas ihre Bortampfer gezeugt und gelitten haben, und ohne welches fie felbft ohne Roftlin fdott. Rirde.

3meifel nicht minder als die fruberen antiromifchen Tenbengen und Unternehmungen misgludt mare, entweber gar nicht zu begreifen vermogen ober wenigstens nicht anerkennen wollen. Nichts besto meniger läßt fich überall verfolgen, wie Diefes tief religiofe Bedurfniß und Streben fogleich mit ben übrigen, neu erwachten Bedürfniffen und Beffrebungen bes bamaligen europäischen, namentlich germanischen Bolferlebens gusammentraf. Es mar bie Beit, in welcher nicht blog bas reli= giofe Bemiffen bie firchlichen Schranken ju burchbrechen ftrebte, welche es vom Quell ber Bahrheit trennten und, ohne boch vor der Wahrheit bestehen zu konnen, zwischen die Glaubigen und ben burch Chriftus verfohnten Gott fich bineinftellten: es war bie Beit, in welcher ebenfo, mas bas außere, nationale Leben betrifft, Die einzelnen Bolferindivi= buen fich gleichsam in fich felbst gurudzogen, gegenüber bon ber idealen Ginbeit ber driftlichen Belt, wie fie in Papftthum und Raiferthum fic barftellte, fich je in fich felbst zusammenfagten und, um fich fortan felbftanbig weiter zu entwideln, Die Geftalt fest geschloffener Organismen anzunehmen fuchten. Die Frage babei mar, wieweit jedes Bolf mirtlich auch die Grundbedingungen für eine folche Ginbeit in feinem bisberigen Leben erreicht habe; und weiter: welche Stellung ber einzelnen Blieber bes Staatelebene bei ben verschiedenen Bolfern aus ber mittelalterlichen Entwidlung bervorgegangen fei, welche Grundformen alfo fortan bie einzelnen Berfaffungen merben anzunehmen baben. Die weitere Entwicklung aber, welche fich bieran fcblog, traf mit ber firchlich religiofen Entwidlung in ber Beife gufammen, bag an ben einen Orten biefe unmittelbar nach ihrem Bervortreten von jener mit ergriffen und mehr ober weniger baburch modifigirt, an andern Orten, wie in England, felbft erft von jener in's außere Dafein gerufen und bann innerlich und außerlich auf's Befentlichfte von ihr bestimmt worben ift. und bag überall, wo reformatorifche Beftrebungen fich geltend gemacht hatten, bie neue Rirchen . und Staatenbilbung fich gegenseitig burchmeg bebingte, wenn gleich bier ber firchliche, bort ber politifche Saftor überwog. Co bat ber eigenthumliche nationale Buftanb, in welchem jene Bestrebungen Schottland trafen, auch bier fogleich bestimmend auf die gange, fünftige firchliche Geftaltung eingewirft.

In ben übrigen Landern mit monarchischer Berfassung, welche zum Protestantismus übergingen, hatten fich schon auch bestimmte politische Bilbungen, in einem zugleich nationalen und monarchischen Ginne, vor-

bereitet; im Bufammenhang mit ihnen tam bie firchliche Umgestaltung jur Ausführung: Die Fürsten felbst nahmen Die Leitung in Die Sand; Die Staaten nahmen bie neue Rirche von Anfang an auf's inniafte in ihren Draanismus auf. Der Berband gwifden Rirde und Staat erreichte bamit eine Form ber Ginbeit, bergleichen unter ber romifchen Rirche nie erbort mar, ja bem Wefen biefer Rirche im porque miberfpricht; und die festgeschloffene innere Ginbeit bes monarchischen Stagtes felbit, auf welche bamals bie vorbin bezeichnete Entwicklung ber Bolfer bintrieb, tam fo in jenen Landern auf protestantifdem Boben nicht minder ju Stande, als fie fich in Frankreich gegenüber von einem Protestantismus behauptete, welcher mit ben einer folden Ginbeit noch feindlichen Rraften fich verbunden batte. Bir feben bis bei Deutschland: nicht in ber Gefamtverfaffung Deutschlands, wo vielmehr gerabe jest, in Kolge ber Reformation, ber lette großartige Berfuch einer, freilich feineswegs mehr beutsch nationalen Durchführung bes Raiferthums bem bisherigen Trieb nach einer loferen, mehr ariftofratifchen Bestaltung vollends unterlag; mobl aber in ber Berfassung ber vericbiebenen einzelnen protestantifden Lanbichaften. Wir feben es in ben fandinavifchen Reichen, welche in Berbindung mit ber Reformation unter neuen Dynastieen eine neue Babn ihrer Entwicklung einschlugen, um baburch eine bieber nicht geabnte Stellung im europäischen Staatenfoftem zu erreichen. Wir feben basfelbe am ftarfften bei Schottlanbs eigenem Nachbarftaate, wo eine nach langen Rampfen mubevoll errungene und fofort bon zwei energifchen Fürsten ftreng burchgeführte Staatheinbeit eben bamale zu ber acht nationalen. fraftigften und fruchtbarften Entwidlung ben Grund gelegt batte und hiezu nur eben bas noch zu bedürfen ichien, bag auch die Rirche, austandischen Ginfluffen entgemäß bem Charafter bes Bolfes und Stagtes umgestaltet zogen . Dag man über bie nachsten außern Untriebe, unter benen murbe. Beinrich VIII reformirte, und über die Art, wie er es that, wie er baburch felbft wieder ben fcmerften innern Rampf veranlagte, mit aller Strenge bas Urtheil fällen: bas, bag er überhaupt bie Reformation begann, war jedenfalls bie bedeutenofte That, welche überhaupt noch für jene Entwicklung ber Nation unternommen werben fonnte; werben wir boch felbst bei bem Chehandel, burch welchen er fich ben nachsten Unftof bagu geben ließ, eine bobere, politifd nationale Rudficht nicht verfennen burfen: ben Bunfc, ber Nation einen Erben gu binterlaffen, ber bas von Seinrich VII neu begonnene Bert mit mannlicher Sand fortzuseten vermöchte.

Schottland bagegen hatte um biefelbe Zeit von ben Unfangen eines neuen Staatslebens, bas aus ben mittelalterlichen Buffanden fich berausquarbeiten gestrebt hatte, noch nichts aufzuweisen. Rob und unent= widelt treten und noch bie innern Rrafte bes Bolfes entgegen : gabrende Elemente, in benen man noch feinen bewußt ober unbewußt gestaltenben Gedanken, fein innerlich mirtenbes Biel ber Entwicklung mahrnehmen fann. Es war bamit von felbft gegeben, bag auch noch fein gemeinsames Intereffe bas Bolt gegen außen verbinden, fein gemeinsames, in feiner eignen Ratur murgelnbes, bestimmtes Streben ibm gegen außen Gelbständigkeit verleiben, unter ben fraftig vormarts ftrebenden Nationen, mit benen es in Berührung fam, auch ihm eine eigenthumliche Bedeutung batte fichern fonnen. Unter folden Umftanben brang bier bie Reformation ein; ba mar feine einzelne Dacht im Staate, welche ihr im voraus und ftandhaft die Sand geboten und ihr Die eigenthumlichen firchlichen Formen bestimmt batte, Die fie annehmen follte: Die neue Glaubenerichtung mußte ibre außere Grifteng fich felbit erringen, ihre firchliche Form fich felbit ichaffen, und bamit murbe es auch von Unfang an fur fie charafteriftifch, bag fie biejenige Form, welche fie gemäß ihrem eigenthumlichen Befen und ben gegebenen Umftanden fattifch angenommen bat, nie als etwas irgend gleichgültiges gu betrachten, vielmehr biefe Form ben bochften Gutern bes Glaubens felbit an Werth und Bedeutung unmittelbar gleichzustellen geneigt mar. Birflich bat bann auch erft in ibr bas gange Leben ber Ration wieber einen Mittelpunkt gefunden; um fie haben fich fortwahrend bie ebelften Rrafte bes Boltes gefammelt und bewegt; fie hat ber gangen gefchicht= lichen Entwicklung bes Bolfes bis auf bie Gegenwart berab ihre beftimmte Richtung gegeben. Man fonnte von ber Reformation an bie Schotten fast mit bem alten Ifrael vergleichen, beffen gange Geschichte durch das Berhaltniß zum göttlichen Gefet, jur Theokratie bestimmt ift. und welches es andern überläßt, burch Runft und Wiffenschaft, burch Sandel. Gemerbe ober Eroberungen unter ben Bolfern ber Erbe groß Richt als ob in Schottland, nachdem bas neue religios au werben. firchliche Leben fo fraftig erwacht war, Die übrigen Rrafte bes Lebens fortgeschlummert batten; auch bedeutende miffenschaftliche und bichterische Brogen traten mit ber Beit bervor; auch burch Staatsmanner, welche

es erzeugte, ist es für Großbritannien und die übrige Welt bedeutend geworden; auch Handel und Gewerbe sind daselbst in der neuern Zeit rasch ausgeblüht. Allein das, was jede neue Epoche in der Geschichte des schottischen Volkes bis auf den heutigen Tag bezeichnet, sind doch ursprünglich kirchliche Fragen, kirchliche Richtungen; was im öffentlichen und Privatleben des Volkes immer wieder in den Vordergrund tritt, ist Kirche, Religion; es steht in sofern einzig da unter den christlichen Völkern. Nur darum handelte es sich zunächst noch, als die Reformation in Schottland durchdrang, ob aus der kirchlichen Form, welche sich hier der Protestantismus gab, unmittelbar auch eine neue Form des Staats hervorgeben sollte, oder ob die Kirche nur sich erheben sollte als eine Macht im Staate, von Ansang an im Conslist mit den politischen Mächten, welche ihre eigene Geltung ihr gegenüber doch noch bebaupteten.

Die Grundelemente bes ichottischen Staates maren im allgemeinen Diefelben, welche überhaupt bem mittelalterlichen Staate eigen find. Gigenthumlich aber ift fur Schottland, bag es bier bem Ronigthum in feiner Beife gelang, über bie Dacht bes Abels fich zu erheben, mabrend boch auch ber Abel, icon vermöge eines großen Mangels an innerer politifcher Bilbung nie im Stanbe mar, ja nie auch nur mit Bewußtsein den Zwed verfolgte, Die Monarchie gu einer wirklichen Ariftofratie umzugestalten. Ungefdmacht bestand noch, von ber celtiichen Beit ber, im nördlichen, gebirgigen Theile bes Lanbes bas alte Clanmefen. Die Macht ber Sauptlinge, ber Chieftains ober Lairds, war um fo größer, je mehr bas Band, bas ihre Angehörigen mit ihnen verknüpfte, ein patriarchalisches geblieben mar. Wie eng biefes Band fei, fprach fich außerlich felbft in ber Gemeinschaft bes Ramens aus, weshalb man auch jest noch unter jenem Bolt verhaltnigmäßig fo wenig verschiedene Geschlechtsnamen findet, fo ungemein oft biefelben Ramen ber Stuarts, ber Campbells und Anberer; Die Untergebenen maren gewohnt, fich als Bluteverwandte bes Sauptes anzusehen, beffen Namen fie führten; ihre Unbanglichkeit an folde Baupter mar auch fernerbin von ber gröften Bedeutung sowohl bei firchlich politischen Rampfen, wie bei benen eines Grafen von Argyll, als in rein politifchen, wie in ben Unternehmungen fur bie Stugrt'ichen Pratenbenten. Dazu fam bie Beschaffenheit ber Bohnfige, welche biefe Bevolkerung inne hatte: ein Gebirgeland reich an Schluchten und anbern natürlichen Befestigungen,

wohl von fleinen Aluffen und einer großen Bahl von Geen burchichnitten, aber ohne breitere Bugange und ohne Griftengmittel fur eindringenbe Reinde, um fo gunftiger fur plopliche Ausfalle, welche etwa ein mächtiger Sauptling unternehmen wollte. Und boch maren bie großen Barone im füblichen, nieberen Lande (Low Lands), an ber englischen Grange, ben Ronigen fast noch laftiger und gefährlicher; benn ba gro-Bere Befestigungen, bei ben geringen Ginkunften ber Rrone und bem Wiberwillen bes Abels bagegen, nicht möglich waren, fo mußte man ben Schut biefer Grangmarten ibnen überlaffen; burch bie beständigen Rriege mit England murbe bann die Bevolferung jener Begirte friegerift, jum Streit, auch jum Raub, geneigt, ber Abel, dem folche Untergebene ju Gebot ftanden, gegen feinen eigenen Fürften ungefügig und geneigt zu Aufftanden. Die Bahl folder großer Barone mar verhaltnig. mäßig flein, um fo größer ber Umfang ihrer Besitungen; Die fogenannten fleineren Barone, mit ben Rittern und burgerlichen Grundbefibern unter bem Ramen ber Gentry begriffen, ftanben ihnen an Bebeutung weit nach : als Wegengewicht gegen jene hatten fie nicht bienen fönnen.

Bon gröfter Bichtigfeit mar auf ber anbern Geite, bag noch feine größeren Städte emporgefommen maren, fein Burgerftand, auf melden bas Rönigthum bem Abel gegenüber fich batte ftuben mogen. Gine folde Stute tonnte es nur im Rlerus fuchen. Birflich mar biefer auch langft reich geworben an Befitungen und Rechten: Robertfon 1) berechnet, bag ihm vom Grund und Boben bes Landes beinahe die Salfte angehörte; babei mar er von großem Ginfluß im Rathe ber Rrone, auch war bas bochfte Umt im Reich, bas bes Lordfanglers, beim Beginn ber reformatorifden Bewegung in Schottland von 43 Geiftlichen befleibet worden, mahrend bie Bahl ber bisherigen Lordfangler überhaupt 54 betrug, und beim bochften burgerlichen Gerichtsbof, bem court of session, war fogar gefetlich bestimmt, bag ber Prafident und bie Balfte ber Mitglieder Geiftliche fein follen. Gbenfo manbten fich wiederum bie Megenten bei ihren manchfachen Geldverlegenheiten zumeift an die Beiftlichfeit und burften bon biefer am leichteften hoffen Beifteuer zu erlangen. Allein bavon mar boch nicht bie Rebe, bag fie ben Kurften mirtlich burch Bort und That ein fraftiges Gegengewicht gegen ben Abel

<sup>1)</sup> Hist. of Scotland B. II, Robertson's Works London 1831 pag. 89.

geboten hatte; wir finden nirgends, daß fie beim Bolf große Geltung gehabt, noch weniger, daß fie eine folche zu Gunften des Königthums gebraucht hatte; fie begnügt fich, wenn fie im Befit ihrer eigenen Erwerbungen bleiben kann.

Un einer Berfaffung, welche ben verschiebenen Stanben bes Reichs eine fefte, geordnete Stellung gegen einander gegeben batte, fehlte es. Schottland hatte zwar ein Parlament, aus Giner Rammer bestebenb. worin die Beiftlichen, die großen Barone und wenige Bertreter ber Stabte, oder der großen, foniglichen Fleden (royal boroughs) fagen. Doch für orbentliche Ausbildung eines gefehlich abgemeffenen, perfaffungemäßigen politischen Lebens und Birtens zeigte ber ichottifche Abel wenig Ginn. Die fleinen Barone, welche gleichfalls bas Recht hatten, Bertreter in's Parlament zu ichiden, fanben es feit lange ber unnug und mobl gar laftig, von biefem Recht Gebrauch zu machen. Ja bas Parlament felbft überließ Die wichtigften Gefchafte fast gang einem Comitee, bas ichon in ben fruheften Beiten muß eingeführt worben fein, ben fogenannten Lords ber Artifel. Gie leiteten alle Berhandlungen bes Parlaments; fie bereiteten biefelben vor; nur mas fie guliegen, burfte ein Wegenstand berfelben werben. Diefes Comitee gemahrte nun fcon burch feine Busammenfetung bem Ronig einen großen Ginfluß; es follte neben acht Baronen ebenfo viel Mitglieder bes bem Ronig ergebenen Alerus, ferner acht Bertreter ber Stabte, endlich ebensoviel Rathe ber Rrone in fich enthalten, und Robertson 1) glaubt fogar annehmen ju burfen, bag jur Beit ber Maria Stuart bie fammtlichen Lorbs ber Artifel von ber Ronigin felbit, etwa unter Beigiebung ber am Sof anwefenden Abeligen, vor bem jedesmaligen Busammentritt bes Parlamente gewählt murben. Bon felbft erftredte fich biefer Ginflug weiter auf die Berhandlungen bes Parlaments, in welchem wiederum die Beiftlichen ben Baronen an Babl gleich maren. Allein biefer gange Ginflug bes Ronigs im Parlament hatte im öffentlichen Leben gegenüber von ben großen Abeligen feineswege eine entsprechenbe Bebeutung; es war, als ob fie ibm benfelben nur barum augesteben murben, weil fie boch nicht gefonnen maren, burch Parlament und Varlamentsbeichluffe fic viel beläftigen und befchranten zu laffen, wie fie gewiffe Statute, moburch verlorene Rechte und Befitungen ber Rrone gurudgeforbert mur-

<sup>1)</sup> a. a. D. p. 73.

ben, unter jeder Regierung neu an sich ergehen ließen, um sich auf's Reue darüber wegzusehen. Wo es galt, widerwärtigen Maaßregeln entgegenzutreten oder eigne Forderungen durchzusehen, da versuchten sie dis nicht auf dem Wege parlamentarischer Berhandlungen, sondern mittelst der Berbindungen, welche sie unter einander zu Schutz und Trutz gegen Andere, zumeist gegen die Krone, selbst in Zeiten tiesen Kriedens zu schließen pflegten, und deren Bedeutung für Schottland besonders auch in der Reformationsgeschichte hervortritt. Auch der Ausführung von Urtheilssprüchen und sich der Källung von solchen sehen wir die einzelnen Barone mit eigener Macht entgegentreten; wie es Sitte war, daß sie bei Hof und Varlament mit einem großen Gesolge, z. B. ein Douglas gewöhnlich mit 2000 Reitern, sich einsanden, so erzscheinen sie auch am Orte des Gerichts häusig mit Schaaren bewassneter Untergebener und Freunde.

Bu all ben Schwierigkeiten, welche ein ichottifcher Ronig in biefen Berhaltniffen traf, tommt vollende bas mertwürdige Berhangnig, bas langft auf ber Stuart'ichen Dynastie gu laften fchien. Bon ben feche Rurften, welche Jafob VI vorangingen, war nicht Giner eines naturlichen Tobes gestorben; bamit bingen gusammen bie vielfachen, langen vormundschaftlichen Regierungen: von ben gehn Fürsten seit Robert Bruce hatten fieben minderjahrig, jum Theil icon in ihren erften Lebensjahren, ben Thron beftiegen. Bas ein einzelner geschickter Donarch unter gunftigen Umftanben noch hatte erreichen fonnen, mußte auf biefe Beife ftete wieder raich verloren geben. Go mar es Satob III gegen bas Enbe feiner Regierung gegludt, feiner gefährlichen abeligen Gegner los zu werben; er hatte eine ftebenbe Leibgarbe um fich fammeln konnen, mas man unter ber bisberigen Berichaft nicht kannte; ba erbob fich 1488 wieber eine Angabl von Baronen gegen ibn. fein Beer wurde von ben friegerifden Granzbewohnern, welche von ben Baronen ihm entgegengestellt murben, befiegt, er felbst auf ber Flucht erschlagen. Unter feinem Cohn Jakob IV ichien die alte Teinbichaft zwischen Ronig und Baronen erlofchen, es gestaltete fich ein friedliches, ja freundliches Berhaltniß zwifden ihnen, in Kolge beffen er an ber Spite eines ftattlichen Beerest einen Rrieg gegen England magen tonnte; aber in einer ungludlichen Schlacht fiel er jest burch Feinbeshand, inmitten einer großen Bahl treuer Bafallen. Gin Sahr alt folgte 1513 ihm fein Rind, Jakob V; im vierzebenten Jahr von Jakob's V Regirung feben wir

jum erften mal einen Prediger ber evangelischen Lehre in Schottland auftreten.

Das Emportommen evangelifcher Lehre.

Benn neuere fcottische Geschichtschreiber, wie Setherington 1), es lieben, bei ber Geschichte ber Reformation auf die Buftanbe ber fcottifchen Rirche vor ber Ginwirkung Rom's, auf bie aus Irland berübergekommenen, von ber Infel Jona aus fich verbreitenben Presbytermonche mit ihren eigenthumlichen firchlichen Ginrichtungen, - auf bie Beit ber sogenannten Culdees 2) jurudjugeben; wenn fie bie Ginrichtungen biefer Presbytermonche, welche freiere Bereinigungen unter Abten bilbeten und ebenso wenig bas fatholische Bischofsmefen als Gebrauche wie Beiligenfultus oder Dhrenbeichte annahmen, in ihren letten Reften bis in's vierzebente Sahrhundert binein verfolgen, und bierin ichon eine Art Borbereitung für Die fpatere evangelische Lebre und presbyterianische Rirche feben möchten: fo ift biegegen ju erinnern, bag in ber Reformationszeit felbit feine Spur von Erinnerung an jene urfprunglichen Berbaltniffe beim ichottifchen Bolt fich zeigt und überbis bie presbyterianifche Gemeindeverfaffung mit jenem flofterlichen Bufammenleben nichts zu thun bat. Dbgleich bann nachber 3), im Anfang bes fünfgebenten Sahrhunderts, ein Unbanger von Bifleff, auch furz barauf ein Bobme megen huffitifder Gefinnung in Schottland ben Reuertod gu leiben batte, und im Sabr 1494 eine Ungabl von Bollarben vor bem foniglichen Gebeimenrath zur Berantwortung gezogen murbe, fo finden wir boch auch jest noch nicht, bag ein größerer Theil bes Bolfe burch folde Lebren mare angeregt worben.

Die erfte Anregung jur Reformation felbst fam aus Deutschland, von wo aus Luthers Lehren schon frühe auch nach Schottland fich verbreitet hatten; man hat noch eine Parlamentsakte von 1525, welche bas Einführen seiner Schriften verbietet. 1527 erschien ein lebendiger Zenge bes protestantischen Glaubens, ber junge Schotte Patrick Damil-

<sup>1)</sup> Hetherington, history of the Church of Scotland, 5. Ausg., in 1. B., Gbinburg 1844; p. 3 u. f. f., vgl. Rubloff, Geschichte ber Reformation in Schottz land I, S. 21 u. f. f.

<sup>2)</sup> vgl. Diebner, Rirchengeschichte G. 489.

<sup>3)</sup> Knox, history of the Reformation of Religion in Scotland, by M'Gavin 1831, p. 3 u. f. f.

ton, der bei Luther und Melanchthon in Wittenberg studirt, auch die Bekanntschaft des Franz Lambert von Avignon in Marburg gemacht hatte, und der jeht in frischem Eiser, das neu errungene Licht auch seinen Landsleuten mitzutheilen, in seine Heimath zurücksehrte. Anor hat in seine schottische Reformationsgeschichte (S. 8 u. s. f.) eine kleine Schrift von ihm aufgenommen: sie enthält die einsachen Grundzüge des evangelischen Glaubens, wie er damals in Deutschland gepredigt wurde, die Lehre von Geset und Evangelium, von Glauben und Rechtsertigung durch den Glauben, von Hossinung, Liebe, guten Werken, ohne Eingehen auf die kirchlichen Fragen, auch ohne die heftigen Ausschlaub der schweitsche Wesen der römischen Kirche, wodurch nacher der schottische Protestantismus sich auszeichnet. Doch ehe ihm ein längeres, ausgebehnteres Wirken möglich war, ließ ihn der Erzbischof Jakob Beatonn in verrätherischer Weise fangen und am 28. Februar 1528 durch's Feuer hinrichten.

Die evangelische Richtung, wie fie von Deutschland aus angereat murbe, follte überhaupt bamale in Schottland noch nicht burchbringen; vielmehr ftand es noch Sahrzehente an, bis die bedeutenderen Rrafte des Bolks von ber neuen Lehre ergriffen murben, und nicht unter ben beutichen Ginfluffen, nicht in beuticher, lutherifcher Beife follte alebann bie firchliche Umgestaltung bor fich geben, fondern auf gang andere Art follte fie fich Babn brechen, von einer andern Seite ber fur immer ihren bestimmten Charafter aufgeprägt erhalten. Denn wenn gleich Samilton's Auftreten und Blutzeugniß icon jest bedeutendes Intereffe für Die neue Lebre wedte, auch felbst Donche, wie g. B. Alexander Geaton, bes Konigs fruberer Beichtvater, biefelbe weiter verbreiteten, fo fonnte boch bie geiftliche Dacht noch ohne Widerstand zu finden ihre einzelnen Bertreter unterdruden, wobei besonders ber genannte Jakob Beatoun und beffen Reffe David, ber nachherige Cardinal und feit 1539 Jatob's Rachfolger im Erzbisthum, auf Sinrichtungen brangen; und was ben Ronia betraf, fo trat gerade auch bier wieder eine Rolge ber gefchilberten politischen Berhaltniffe bervor, indem er in der Beiftlichkeit fort. mahrend noch bie Sauptstuge feiner Berichaft fuchte, bemnach gur Dulbung ihrer protestantischen Wibersacher fich nicht entschließen konnte.

Man fagt, er fei, unter bem Einfluß bes angesehnen Sir David Lindfah, nicht ungunstig gegen bie Reformation gestimmt gewesen. Sodann suchte heinrich VIII von England, im Conflift mit Raifer und Papft, ihn auf seine Seite zu zichen, mit dem Rath, durch ähnliche kirchliche Umwälzungen, wie sie in England durchgesett worden seien, auch die schottische Krone zu bereichern, und mit dem Bersprechen, ihn, salls er auf eine Berbindung eingehe, auch mit bem Bersprechen, ihn, salls er auf eine Berbindung eingehe, auch mit beträchtlichen Geldmitteln zu unterstützen. Jakob aber ließ sich wieder durch die Geistlichkeit, die ihn mit den Gesahren solcher Bewegungen und mit Besürchtungen vor dem selbst nur zu sehr dem Kirchengut nachtrachtenden Abel schreckte, zur Abweisung der von dem mächtigen Nachbar an ihn gerichteten Unträge bestimmen, und die Folge war ein Krieg mit diesem, worin er zuerst von seinem unzufriedenen und widerspenstigen Abel sich im Stich gelassen, ja selbst bedroht sah, und alsdann die Truppen, die er noch aufzubringen vermocht hatte, von ein paar hundert Engländern auf beinah sabelhaste Weise zersprengt und vernichtet wurden 1), — eine Schmach, welche bem unglücklichen Monarchen vollends das Harz brach (1542). Er binterließ eine sieben Tag alte Tochter, Maria Stuart.

Unter bem Grafen von Arran, ber jest bie Regentichaft erhielt, zeigte fich anfangs von neuem Ausficht bagu, bag ber Reformation in gesetlicher Beife Gingang gestattet worden mare, icon besmegen, meil Urran als Rebenbuhler ihres Sauptgegners, bes Cardinal Beatoun, aus ber Sand bes Abels die Regentschaft erlangt batte, alfo im Boraus auf Unterftugung burch bie nicht ftreng fatholifche Partei angewiesen ichien. Wirklich aab icon fein erftes Varlament Die Erlaubnif, Die beilige Schrift in ber Mutterfprache zu lefen. Auch ein Bertrag mit England, woburch die junge Konigin bem fünftigen Edward VI gur Gemablin bestimmt murbe, fam jest zu Stanbe; aber an biefen Bertrag felbit folieft fich ber Umidmung, ber jest wieder im Berfahren ber fcotti= iden Regirung eintrat, indem Beatoun burch gewiffe, ichmachvoll icheinende Bestimmungen besfelben (Beinrich forderte 3. B., Maria folle foaleich feiner Obbut überlaffen werben) ben Rationalitola und bie alte Eifersucht ber Schotten gegen England neu zu beleben, ben Abel gegen Die Berbindung mit Beinrich aufzuregen, und bamit auch ben ohnebis nicht febr willensfraftigen Regenten unter feinen Ginfluß zu beugen mußte. Reue Ginterferungen und Sinrichtungen bezeichneten fogleich Diefen Giea feiner Richtung.

Indeffen hatte ber Protestantismus in ber Ration einen festen Bo-

<sup>1)</sup> Knox a. a. D. p. 29 u. f. f.

ben gewonnen, und die Verfolgungen wirften nur noch darauf hin, die Richtung unter dem Bolf hervorzurusen, welche das, mas die gesehlich höchste Macht im Staat und in der Kirche verweigerte, aus eigener, volfsthümlicher Machtvollfommenheit durchzusehen und über eine Obrigfeit, welche mit dem von Gott ihr verliehenen Schwert der Sache Gottes entgegentrat, selbst das Schwert des Gerichts zu erheben bereit war.

Sat man baufig in einseitiger Weise ben Urfprung ber beutichen Reformation in ber Neubelebung ber Wiffenschaften und ber antifen Denfart fuchen wollen, fo wird man bagegen in Schottland Dube haben, nur überhaupt einen Ginflug von diefer auf die firchliche Bemegung aufzufinden. Denn noch beim Beginn ber Reformation ftanben bie Schotten allenthalben auf ber tiefften Stufe ber miffenschaftlichen Bilbung, und biefe hat erft in Berbindung mit jener, burch bas Berbienft von Protestanten, fich zu beben begonnen. Go belehrt uns M'Crie 1), bag bie griechische Sprache, ale fie langft mit Begeifterung auf bem Continent ftubirt murbe, auch in England icon einen bestimmten Zweig ber Erziehung bilbete, in Schottland beinah noch völlig unbekannt geblieben mar; erft im Jahr 1534 brachte Baron Erefine von Dun, einer ber bebeutenbften unter ben erften Anhangern ber Reformation, von feinen Reifen auf bem Continent einen Lehrer ber griechischen Sprache, einen geborenen Frangofen, mit fich, ber fich in Montrofe niederließ. Erft nachdem die protestantische Rirche fich gebildet hatte, wurde auch eine Schule fur's Bebraifche eröffnet 2). Die Folgen bievon haben fich, nach ihrer gunftigen und nach ihrer ungunftigen Geite, im eigenthumlichen Befen ber ichottifden Reformation und bes ichottifden Protestantismus überhaupt flar berausgestellt, nach ihrer ungunftigen Seite in einem feineswegs burch bie Religion geforberten einseitigen Biderwillen gegen alle Erzeugniffe von Runft und Phantafie, einem nicht zu laugnenden Mangel an humaner Ginnegart, einer gemiffen Berbheit, ja oft Robbeit im Auftreten, - nach ber gunftigen Seite bin barin, bag bie Reformation bier von Anfang zu einer Gache bes gangen Boltes geworben, bom gangen Bolt auch wirklich felbfttbatia und gleichmäßig unter benfelben Befichtspunkten ergriffen worben ift, und baber bier an die Stelle bisberiger Priefterberfchaft nicht etwa unvermerkt eine ariftokratifche Berichaft gelehrter Theologie treten konnte.

<sup>1)</sup> life of J. Knox I, p. 5. 6. 341 n. f. f. 2) ebenbaf. II, p. 14.

Bon einzelnen Dannern, welche querft burch ibre Prebigt und vielleicht noch mehr burch ihren ftanbhaften Tob für biefe Ausbreitung bes evangelifchen Glaubens unter bem Bolte wirften, mar fcon in Rurgem bie Rebe; unter jenen Blutzeugen maren bereits Leute von gang verschiedenem Stand und Alter, auch g. B. ein erft fiebengebn Sabr alter Jungling, und eine Frau, welche gur Stunde bes Gebarens nur ben Beren Jefus, nicht mehr bie beilige Jungfrau hatte anrufen wollen und bafür ertränkt worben war. Schon waren auch überfette Bibeln gablreich verbreitet, Die besonders aus bem Nachbarlande eindrangen, ja Knor 1) berichtet, bag man auf bie Erlaubnig bin, welche bas Parlament 1542 gegeben, fast auf jedem Gentleman's Tifc bie beilige Schrift in ber Mutterfprache babe liegen feben. Außer ber beiligen Schrift felbit und fleinern religiöfen Abbandlungen, welche jenes Darlament ebenfalls zugelaffen hatte, wirfte unter ber Menge bes Bolts besonders viel die religiose Dichtung, welche auf verschiedene Arten in's Beben trat 2), theils in gereimten Pfalmen, bergleichen jebenfalls im Unfang ber vierziger Jahre ichon manchfach gefungen murben, theils in anbern geiftlichen Liebern, zu benen baufig, wie es ja namentlich auch in Deutschland ber Kall war, weltliche Lieber Die Delobie lieben, enblich befonders auch in fatirifden Angriffen auf die Bebrauche ber berweltlichten Rirche, auf bas Leben ihrer Diener und beren Berhalten gegen bie neue Lebre. Das erfte berühmtgeworbene Gebicht biefer Urt ift eine Satire auf die Frangistaner, welche ihren Berfaffer, ben noch mehr zu ermahnenden Georg Buchanan, jur Klucht nothigte, übrigens ursprünglich noch lateinisch abgefaßt mar. Daran reiben fich gablreiche Erzeugniffe in ber Landesfprache, wie eine abnliche Gatire bes Grafen Mlerander von Glencairn, welche und Knor3) aufbewahrt bat, zwei Gebichte von Gir David Lindfan, welchen M'Grie ben groften Ginflug auf bie Reformation beimißt, und vorzuglich auch geiftliche Schaufpiele, welche berfelbe Gefchichtschreiber mit Nicolaus Manuel's Faftnachtspielen und abnlichen bollanbifden und englifden Compositionen vergleicht. Co batte ein Mond, welcher felbit ber neuen Lehre gugethan mar und im Jahr 1538 verbrannt murbe, ein Schaufpiel von ber Rreugigung Chrifti abgefaßt, um in ben Feinden Jefu ben papftlichen Rlerus bar-

<sup>1)</sup> a. a. D. p. 34.

<sup>2)</sup> M'Crie life of J. Knox I, p. 34 u. 360 u. f. f.

<sup>3)</sup> a. a. D. p. 25.

guftellen; und in bemfelben Sinne wurde bie Enthauptung bes Taufere Johannes durch einen Kaufmannsfohn bramatifch bearbeitet und in Dundee jur Aufführung gebracht.

Die Beiftlichkeit, gegen welche Diefe Beftrebungen fich richteten, fceint im voraus beim ichottifchen Bolt noch weniger fefte Burgeln gehabt zu baben, ale in ben übrigen Lanbern, welche bie Reformation annahmen. Schon bas mar für fie febr nachtheilig, baß fie meniger als ber Rlerus ber andern Lander in Begiehung fand gu bem großen Gefamtorganismus ber fatholifchen Rirche, in welchem man bei aller Berweltlichung boch noch ben Ausbruck allgemeinerer, tieferer Ibeen finden kounte; mas man bei ibr als Sauptintereffe bervortreten fab. maren nur bie nächstliegenden felbstifden 3mede, Die Giderstellung und Bergrößerung ibrer außern Befigungen und Mittel, wogu ihr bas Ronigthum behülflich fein follte, ohne bag fie boch je felbft hinwiederum mit lebendigem Ernft und Gifer gur Bertheidigung besfelben batte eintreten mogen. Den Ginfluß, welchen bie Rirche burch ihre orbentlichen Beiftlichen auf Die einzelnen Gemeinden batte üben konnen, batte fie fich felbit baburch entzogen, bag fie bie Patronate, welche in ben Banben ber Stifter ober Bobltbater einzelner Rirchen fich befanden, mieber ihren eigenen Unftalten, Bisthumern, Rloftern, Abteien, einzuverleiben fuchte, womit bann an die Stelle ber orbentlichen Pfarrer bis fcofliche Bifare ober gar bloge, zeitweife beauftragte Rlofterbruber traten. In großem Maafftab war allmalig Diefes Spftem burchgeführt morben; von etwa 940 Pfarreien, welche Schottland gur Beit ber Reformation gablte, maren nur 262 noch nicht auf jene Beife intorporirt ') (folde inforvorirte Pfründen biefen patrimoniale), und bie betreffenden Gemeinden gröftentheils in hohem Grade vernachläßigt mor-Biffenschaftliche Tüchtigkeit ober überhaupt höhere geiftige Musbilbung, wie fie ber geiftliche Beruf forbert, fonnte bem ichottischen Rlerus vollende feine Baffe ju feiner Bertheibigung abgeben, ba er bierin um Nichts über bas allgemeine Daaß fich erhob und fo ben Bortampfern ber Reformation gerade in Diefem Stude fo große Blo-Ben bot wie faum bei irgend einem andern Bolf; gab es boch Priefter und Monche, welche von ber griechischen Sprache bieber noch nichts gemußt hatten und nun gegen bas Mene Teftament als gegen ein neues

<sup>1)</sup> val. biegu Sybow, bie ichottifche Rirchenfrage, G. 260 u. f. f.

Dadwert eiferten; ja felbst ein Bifchof von Dunkelb entblodete fich nicht, gegenüber von einem Bifar, ber megen evangelischer Prebiat angeklagt war, fich offen gludlich bafur gu preifen, bag er nie um Altes ober Neues Testament fich befummert habe. Bu allem bem famen noch die Borwurfe megen grober Unfittlichkeit im Wandel; und wie menig Borficht in folder Begiehung auch ber bobere Alerus üben gu mußen glaubte, zeigt une ber glaubenseifrige Carbinal Erzbifchof Beatoun, ber mit allem öffentlichen Domp die Bermalung feiner Tochter mit bem Cohn bes Grafen von Crawford feierte; Robertfon, ber bis ergablt 1), fügt bei, es feien in ben erften 30 Jahren nach bem Gieg ber Reformation mehr Legitimationeurkunden für uneheliche Rinder (die Früchte bes bieberigen Colibats) ausgestellt worben, als von ba an bis auf feine eigene Beit (fein Geschichtswert erschien 1759). - Diefer Buftand in geiftiger und fittlicher Begiebung, welchen man gerabe auch bem bobern Rlerus vorwarf, und bagu namentlich bie außere Stellung. welche er einnahm, mit feinem nur auf weltliche Umter und Befitungen gerichteten Intereffe, mit bem Gigennut, womit er fogar Rirchenguter jur Ausstattung unehelicher Rinder gebrauchte, ohne bag bas Bolf irgend eine höbere Bebeutung Diefer firchlichen Ginrichtungen batte fühlen tonnen: Diefes gusammen gibt und bereits einen Grflarungs= grund nicht bloß fur die Urt, wie ber Ratholicismus in Schottland gefturgt murbe, fondern auch fur bas fpatere Berhalten ber Schotten ba, wo es fich um Berftellung einer bifchöflichen Sierarchie innerhalb ber protestantischen Rirche felbst handelte.

Dagegen war die protestantische Opposition, welche sich gegen die alte, verweltlichte Kirche gebildet hatte, volksthümlich in vollem Sinn, indem sie keineswegs bloß, wie man aus der demokratischen Richtung des siegreich gewordenen schottischen Protestantismus schließen möchte, ganz oder vorzugsweise von dem niedern Bolke ausging, sondern von Anfang an unter allen Ständen eifrig vertreten war. Was den geistlichen Stand betrifft, so hatten sich, wie wir schon an mehreren Beispiesien bemerkten, verschiedene Mönche und Geistliche gleich beim Beginn zu ihr geschlagen. Was den Abel betrifft, so lieferte er die ersten Vortämpfer, ja aus seiner Mitte ist der erste Märtyrer der Reformation hervorgegangen: jener Patrick Hamilton war ein Enkel des Lord Ha-

<sup>1)</sup> a. a. D. p. 90.

milton, ber eine Schwester König Sakob's III zur Frau hatte, und seine Mutter war eine Tochter vom Herzog von Albany, einem Bruder beseselben Monarchen. Auch in Erskine von Dun, ber zwei Jahre lang in Wittenberg studirt hatte und ein Freund Melanchthons geworden war, in Sir David Lindsay, im Grafen von Glencairn, haben wir bereits Abelige kennen gelernt, welche sich um die Borbereitung und Durchführung der Reformation Berdienste erwarben; M'Crie') stellt ihnen noch zwölf andere Personen von hohem Stand und Rang an die Seite, welche um's Jahr 1540 unter die entschiedenen Anhänger der evangelischen Lehre zu rechnen waren.

Der Abel felbit gab endlich ben Musichlag, um die Reformation, welcher bie Beiftlichkeit mit ber Gewalt bes Konigthums entgegengetreten mar, mit eigener Gewalt burchzusegen. Dbgleich bei jenen erften Abeligen, Die fich fur fie ertlarten, mabrer Gifer fur Die Gache bes Glaubens nicht bestritten werben foll; obgleich M'Crie 2) Recht bat mit ber Bemerkung, bag fie ursprünglich Glud und Leben mit Singebung auf's Spiel festen : fo ift boch ebenfowenig ju laugnen, bag beim Abel Standefintereffen, verfonliche 3mede, namentlich Abfichten auf Die reichen Guter ber ju fturgenden Rirche, auf Steigerung ber eigenen Macht im Staate mittelft ihres Sturges, fich fofort hieran anschloßen, wie bis nur ju bald bervortreten follte in ber rudfichtelofen Begierbe, womit fie wirklich nach jenen Gutern griffen, in ber völligen Gleichgultigfeit, welche fie bagegen großentheils gegen bas Wohl ber neu gefchaffenen Rirche zeigten. Die erfte große Bewaltthat, welche gegen ben Sauptwiderfacher ber Reformation unternommen murbe, ging von Abeligen aus; Die verschiedenen Intereffen, welche wir fo eben genannt haben, find icon bei ihr vereinigt: es mar bie Ermorbung bes Cardinal Beatoun.

Ein weiterer Berkündiger ber evangelischen Lehre, unter den Bisherigen der bedeutenbste, und nachst P. hamilton ihr berühmtester Blutzeuge, namlich Georg Wishart, war am 1. Marz 1546 durch Beatoun hingerichtet worden. Auch er gehörte den höhern Standen an, als Sohn eines schottischen Grundherrn oder Laird, hatte in Montrose das Neue Testament in der Grundsprache gelehrt, dann, indem er vor einem Bischof sliehen mußte, einige Jahre in Cambridge studirt, auch eine

<sup>1)</sup> a. a. D. I. 35.

<sup>2)</sup> ebenbaf.

Reife auf ben Continent gemacht. Rach ben alten Schilberungen batte er bei all feinem Gifer noch bie gange einfache Milbe eines tiefen evangelischen Glaubens, ohne bie Schroffheit und Barte, welche fofort ben weiteren Sauptversonen ber ichottischen Reformationegeschichte in ihrem Auftreten eigen murbe. Er wird bezeichnet 1) als freundlich von Derfon, beideiben, bemuthig, liebevoll, allgeit freudig bereit zu lebren, begierig zu lernen, mildthätig ohne Grangen, gegen fich felbft bart wie ein ABcet. Knor 2) ruhmt ihn als ausgestattet mit folden Gnabengaben, wie feiner vor ibm, faum einer nach ihm unter ben übrigen Mannern ber Reformation in Schottland. Bei feinem Berbor, morüber Rnor ausführlich berichtet, weift er bie Bormurfe megen einzelner ichmabenber Ausbrude gegen fatholifche Gebrauche als unbegrundet jurud, indem er nur bas, mas ber ausbrudlichen Schriftlehre entgegen fei, misbilligt babe, und ichmabenbe Ausfalle gegen bie katholifche Rirche. mit benen man fpater gleichsam von Pflicht megen gegen fie loszubrechen pflegte, werben ibm gar nicht einmal vorgeworfen, wie er benn auch feinen Reinden und Richtern felbft voll rubiger Mäßigung Rebe ftebt. Es war als ob ber Frevel, ben man an biefem Manne beging, vollenbs ber Benbepunkt werben follte, nach welchem bie ichottifche Reformation mit ihrer vollen Energie, aber auch mit ihrer gangen Gewaltsamfeit und Ginfeitigfeit fich Babn machte.

Bunächst brach in Folge von ber hinrichtung biefest allgemein geachteten Mannes die Erbitterung los, welche Beatoun durch seine religiöse Bersolgungssucht und zugleich durch sein hochmuthiges Berhalten gegen seine Gegner unter dem Abel wider seine eigene Person hervorgerusen. Durch ein Complott, bei welchem zwei Göhne des Carl von Rothes an der Spige standen und bei welchem neben haß gegen den Bersolger auch persönliche Nachsucht und Ginfluß des englischen hofes wirksam waren, siel er am 29. Mai 3) in seinem Schloß zu St. Andrews. Die Mordthat brachte jedoch den Protestanten zunächst nicht einmal einen äußern Gewinn. Die Verschworenen besetzen zwar mit einer Anzahl Bewassneter das sesse Et. Andrews, richteten auch einen protestantischen Gottesdienst dasselbst ein: allein der Regent, so sehr er über die That, die ihn vom Rebenbuhler besteite, sich Glück wünschen

<sup>1)</sup> M'Crie a. a. D. II, 366. 2) a. a. D. p. 42.

<sup>3)</sup> fo Knox a, a. D. p. 61. Hetherington p. 17. Raumer a. a. D. S. 411; Rubloff I, 59: am 28. Mai, — chne Begrundung feiner Abweichung. Kentin fcott. Kirche.

mochte, konnte boch nicht undin, bas Berbrechen an ben Thatern zu strafen; es trieb ihn bazu befonders ber Ginfluß Frankreichs, welcher im Gegensatz zu Englands Absichten im ermordeten Cardinal zur Herschaft gekommen war und jett überhaupt für Königthum und Kirche Schottlands von großer, bald verhängnisvoller Bedeutung wurde, und nur durch französische Unterstützung gelang es ihm auch, die Aufrührer, die Heinrich VIII mit Geld und Lebensmitteln versorgte, nach mehr als Jahresfrist zur übergabe zu zwingen.

John Ruer; fein Verhältniß jur englischen und Genfer Rirde.

In dem belagerten St. Andrews nun begegnen wir jum erstenmal einer öffentlichen Wirksamkeit bes John Knor, ben wir fortan als hauptperson angusehn haben.

Er mar bamale icon zwei und vierzig Jahre alt; nachbem er in Glasgow und St. Andrews Theologic ftubirt, auch wirflich bie Priefterweihe erhalten hatte, war er protestantischer Meinungen verbachtig geworben und hatte fich in ben Guben Schottlands 1) gurudaezogen, als Sandlehrer in ber Familie bes protestantischen Laird von Douglas. Mit bem Laird fam er 1547 nach St. Andrews, wo ibn bie Befagung ale ihren Beiftlichen annahm. Die Rabe ber Univerfität und Abtei von St. Andrews brachte ibn von felbft in Streit mit bortigen Berthei= tigern ber alten Lehre, und hier trat er nun, in Disputationen und auf der Rangel, beftig und offen mit dem Cate bervor, bag die romi= fche Rirche Die Bure Babylon's fei, und bag ber Untidrift, ber Denfch ber Gunde, erfchienen fei in ber Perfon ber Papfte. "Bon ber Stunbe an," fagt Setherington 2), und Rudloff 3) fpricht ce ibm nach, - "von ber Stunde an, ba biefer Sat fuhn war ausgesprochen worden, mochten wir ben wirklichen Anfang ber Reformation in Schottland batiren": und wenn auch wir hierin nicht einstimmen, Diefen Gat feineswegs ale einen nothwendig jum reformatorifchen Prinzip gehörigen betrachten wollen, fo geben wir um fo mehr bas gu, bag er charafteri= ftifch geworden ift fur bie reformatorifche Richtung Schottlands, wie er benn von jenen Reben in St. Andrews an bis auf ben Weschichtschreiber Setherington und auf die neuften Anti Poperv Meetings allgeit

<sup>1)</sup> Breig Sagenbach, Reform. Weich. III, G. 222: "nach Sechichettland."

<sup>2)</sup> p. 17. 3) 1, 61.

wiebergetont hat im Munde ber bebeutenbsten Kirchenmanner. Auch feierte Knor in St. Undrews das Abendmahl zum ersten Mal öffentlich in neuer, protestantischer Weise, unter beiden Gestalten, überhaupt ganz "in derselben Reinheit, wie es jeht (zur Zeit als Knor schrieb) dargereicht wird in den Kirchen Schottlands"); M'Crie2) wenigstens berichtet, daß es früher nur einmal, ganz im Geheimen, unter beiden Sestalten sei gehalten worden, nämlich von Wishart unmittelbar vor seinem Märtyrerthum: ein neuer Beweis, wie wenig vor diesen Ereignissen das Streben der evangelischen Lehrer auf gewaltsame äußere Anderungen gerichtet war.

Rach ber übergabe ber Stadt murbe Anor mit ben andern Gefangenen, gegen bie Bestimmungen ber Ravitulation, auf frangofifche Galeeren gebracht, erlangte jedoch zu Anfang bes Jahrs 1549 feine Freibeit wieder und begab fich fogleich nach England. Die entschiedene reformatorifche Richtung, welche bier mit Ebward VI gur Bericaft gefommen mar, fand in ihm ein eifriges Werfzeug gegenüber von ben bartnädigen Paviften: er murbe als Prediger in ben Rorben, nach Berwid, gefchidt. Dag er eine folche Stelle annahm, bat man ibm baufig babin ausgelegt, als ob er bamals mit bem Rirchenmefen, meldes wir jett unter bem Ramen bes anglifanisch bischöflichen fennen, mare einverstanden gewesen, seinen entschieden presbyterianischen Stand. punkt alfo bamals noch nicht eingenommen batte; fo fagt auch Dahlmann 3): "zu biefer Zeit bing er noch im Wefentlichen an ber Ginrichtung ber anglikanischen Rirche." Allein gerabe bei feinem Aufenthalt in England werben wir jum erften Dal beutlich gewahr, wie er ben driftlichen Gottesbienft nicht blog nach feinen Grundelementen fonbern nach feiner bestimmten außern Form als einen von Chriftus und ben Aposteln eingesetten betrachtete, baber nicht blog alle Berkehrungen beffelben gur Abgötterei, Die ber Ratholigismus fich erlaube, mit Begiebung auf jenes Borbild zu verwerfen, fonbern auch alle Buthaten gu bemfelben, die man etwa innerhalb des Protestantismus wieder berfuche, entschieden misbilligen zu mugen glaubte: bicjenige Grundanschauung vom Gottesbienft und in entsprechenber Beife bann auch von ber Rirchenverfassung, welche in Schottland bis beutiges Tage bie

<sup>1)</sup> Knox p. 70.

<sup>2)</sup> a. a. D. 66.

<sup>3)</sup> Englische Revolution S. 95.

berichenbe geblieben ift, fpricht er icon bier aus, wenn gleich nicht mit berfelben Beftigkeit und Schroffheit, wie es fpater gefcah. Dffen erklarte er ') vor bem Bebeimen Rath, bag, ebe gewiffe noch beftebenbe Disbrauche in ber englischen Rirche abgeschafft feien, ein Beiftlicher nicht mit gutem Gewiffen fein Umt in berfelben führen konne; wie er icon bei einer Disputation in St. Anbrews 2) ben Paviften gegenüber ben Cas behauptet batte, man burfe bei ber Bermaltung ber Saframente weber etwas bagu thun jur Ginfebung Chrifti und gur übung ber Apostel noch etwas bavon wegnehmen: fo will er jest auch bei Protestanten bas Anieen beim Saframent nicht mehr als etwas Bleichaultiges gelten laffen, weil bas nicht bie Stellung fei, in melder es bie Junger urfprunglich von ihrem Deifter empfingen. Und boch war biefem Gebrauch in ber englischen Rirche unter Coward VI ausbrudlich bie Erklarung beigefügt worden, bag man Brob und Wein biebei feineswege als Wegenstand ber Anbetung betrachten, auch überhaupt feine leibliche Gegenwart von Chrifti natürlichem Fleifch und Blut annehmen burfe, vielmehr bas Knieen nur ein Zeichen bankbarer und bemuthiger Anerkennung ber gottlichen Boblthaten fein und gur Bermeibung von Unordnungen und Entweihungen bienen folle 3). Wirklich wies Knor eine feste Pfrunde in London ab, welche ibm mar angeboten morben, und ebensowenig nabm er ein ihm angetragenes Biethum an, ba biefes Umt überhaupt einer gottlichen Auftorität ermangle4). Aus bem Bisherigen fchliegend wird man annehmen burfen, daß er auch fonft ichon bamale im Befentlichen Diefelben Musftellungen am englischen Rirchenwesen machte, welche er 1559 in einem Brief an die englischen Protestanten 5) aufführt, und welche fich namentlich beziehen auf bas Burudtreten ber Predigt gegen bas viele Gingen, auf bas bloge Borlefen ber (offiziell aufgestellten) Somilien, auf bas ichlechte hermurmeln von Gebeten, auf ben ganglichen Mangel an

<sup>1)</sup> M'Crie a. a. D. I, 99.

<sup>2)</sup> Knox a. a. D. 66. 67. 3) M'Crie I, 389.

<sup>4)</sup> M'Crie I, 101; Beza, Icones Ee, iij, berichtet: Ad regem accito quum episcopatus quidam offerretur, tantum abest, ut illum receperit, ut etiam in totam illam vere Satanicam potestatem graviter sit invectus, ut quae divino jure nullo nitatur ac ne ex veteribus quidem canonibus administretur.

Admonition to the professors of the truth in England, angeb. in Knox hist., p. 409-439.

Rirchengucht und auf die weltlichen Titel und Burben ber Bifchofe fowie auf ibre firchliche Stellung felbft.

Das grofte Intereffe aber bat für und nun gerabe bis, bag man bamals offen ber englischen Regirung gegenüber folche Unfichten ausfprechen burfte, bag Manner, in beren Sanbe bie Reformation Englande in jenem Augenblid gelegt mar, felbft nicht einmal auf bem folden Unfichten entgegengefesten Standpuntte fich befanden, fondern fich benfelben nur infofern entgegenstellten, als fie binfichtlich ber Gebrauche und Ginrichtungen ben Begriff bes Gleichaultigen, welchen Anor nicht gulaffen wollte, in großem Umfang festhielten und, mabrend er rudfichtelos Alles auf Die einfachen, urfprünglich eingefesten Formen batte gurudführen mogen, vielmehr felbft burch eine möglichst große, gum Theil angstliche Rudficht auf Berhaltniffe, auf zu fürchtenben Biberftand, auf herschende Borurtheile fich bestimmen liegen. (1. 385 u. f. f.) bat eine Reibe von Außerungen ber bebeutenbften bamaligen englischen Rirchenmanner zusammengestellt, welche flar zeigen, wie biefe gar nicht gemeint maren, biejenigen Formen in Rultus und Berfaffung, in welchen bas eigenthumlich Anglikanische besteht, als etwas Rothwendiges ober auch nur an fich Gutes ju betrachten. Da wünscht ein Bischof Parthurft von Norwich, bag boch burch Gottes Gnabe bas gange englische Bolf es einmal eruftlich ermagen möchte, ber Burder Rirche als vollkommenftem Mufter nachzufolgen. Plaren, im vollsten Biberfpruch mit ber fvatern Behauptung eines auf apostolifdem Borbild und apostolifder Succession berubenben Epiffopats, ber Bifchof Jewel, Latimer, Booper, fammt bem Grzbifchof Cranmer und vielen anbern Beiftlichen, bag zwischen Bifchofen unb Prieftern urfprünglich, nach göttlicher Ginfegung, fein Unterschied fei; und Cranmer behauptet überbis, bag, gemäß ber Schrift, fur bie, welche Bifcofe ober Priefter werben follen, nicht einmal Confekration an fich nothwendig fei, fondern nur Ermablung und Berufung. Gine Gemeinde niederlandischer Alüchtlinge durfte bamale ungeftort in Lonbon fich nach einer Rirchenordnung einrichten, welche ihnen Johann von Lasco entworfen batte und welche in ihrem fehr intereffanten Inhalt eine wesentlich presbyteriale Berfaffung mit theils lehrenben theils blog leitenden Alteften (bie übrigens einen aus ihrer Mitte jum "Bornehmften" ermablen follen), mit Diafonen und mit forgfaltiger Rirdenzucht, fomie eine febr einfache, moglichft fdriftgemäße

Form bes Gottesbienftes barftellt 1); ja biefer Ladco wurde von Cranmer und vom jungen Ronige felbft auf's bochfte gefchatt, feine Bemeinde burch fonigliches Mandat anerkannt, und er behauptete fogar, es fei Ebwards Abficht gemefen, burch ein foldes Rachbild avostolifder Bebre und Sitte auch fein eigenes Bolf fur weitere Reformen in bemfelben Ginne vorzubereiten 2). Überhaupt ichien es bamale, als ob bie burchgreifend reformatorifden Glemente, welche Beinrich VIII angeregt und fogleich wieber gewaltsam in bie engften willfürlichen Grangen eingedammt batte, in vollen gluß fommen und eigene Formen, abnlich benen in ben protestantischen Staaten bes Continentes annehmen konnten. Den ftartften Antrieb bagu gaben die vom Continent berübergekommenen Klüchtlinge, unter benen wir por Allen ben entichiebenen Detrus Martur, ben geschäftigen Martin Bucer mirten feben. Mit folden Fremdlingen murbe auch Rnor wegen bes fernerhin zu gebraudenden Rirdenbuches (book of common praver) ju Rathe gezogen; bie Auffaffung vom Abendmahl, welche barin angenommen wurde, geht im Gifer gegen alle Transubstantiationelebre, Die fur Anor und Die Schotten ein Sauptgräuel ift, fo weit, dag baburch nicht nur bie ftreng lutherifde Lebre, fonbern auch die Gabe, welche Bucer festhalten wollte. mit verworfen werden : jede Borftellung von einer leiblichen Gegenwart Chrifti wird barin, wie wir ichon oben andeuteten, ausbrudlich ausgefchloffen.

Indem wir also hier in England auf die erste entschiedene Einführung der neuen Lehre stoßen und zugleich in Knor den ersten eigentlichen Bertreter des schottischen Protestantismus sehen: so haben wir hiemit einen Augenblick vor und, in welchem die englische und schottische Richtung in ihrem Ursprung noch sich nahe kamen und, wenn auch keine völlige Bereinigung, doch wenigstens ein friedliches, nach Einheit strebendes gegenseitiges Berhalten zu versprechen schienen. Mit der Thronbesteigung der "blutigen" Maria 1553 endigte diese Spoche; unter ihren Berfolgungen ist zwar der evangelische Glauben dem protestantischen Bolke Englands erst zu wahrem Eigenthum, zu einem koste daren Gute geworden; mit dem Aushören der Berfolgungen aber, unter Elisabeth, wurde der freien Entwicklung, welche unter Sdward

<sup>1)</sup> abgebruckt bei Richter, evang. Rirchenordnungen bes 16. Jahrh. Bb. 2 S. 99 u. f. f.

<sup>2)</sup> M'Crie a. a. D. I, 391 u. f. f.

begonnen hatte, nicht auf's Neue Raum gegeben, sondern zur neuen öffentlichen Anerkennung kam der Protestantismus sogleich nur unter der seinen Kirche, welche in sich selbst, obgleich der evangelischen Lehre an sich nichts vergeben wurde, doch nach Verfassung und Kultus möglichst conservativ auf dem Boden des katholischen Richenwesens stehen blied, daher auch immer auf's Neue den Katholizismus zu Versuchen reizte, von dieser Außenseite aus in ihr Inneres einzudringen, und welche, was das Verhältniß zum Staat betrifft, ganz dem allgemeinen Staatsorganismus einverleibt, der äußern Selbständiseit ganz entkleidet war. In dem Augenblick, wo wir dann diese Kirche mit der seither entwickelten schottischen in nahe äußere Berührung treten sehen, geschieht dis sozleich in der Art schroffen Gegensabes; jener Augenblick trat ein mit der Vereinigung Schottlands und Englands unter Einem Neichsoderhaupt.

Alls die katholische Maria ben englischen Thron bestiegen batte, wich Knor ihren feindfeligen Abfichten aus, inbem er auf's Teftlanb ging, um bort bis ju feiner endlichen Rudtebr nach Schottlanb bie meifte Beit in Genf gugubringen. Er murbe Prebiger ber englischen Bemeinde, welche bafelbft aus Flüchtlingen fich gebildet hatte. er in England mit Rirchenformen gusammengetroffen, welche feiner icon bamale angenommenen ftrengeren Anficht zuwider maren, fo traf er bagegen bier eine Richtung bes Protestantismus, welche beim Gottesbieuft gleichfalls Allem, mas blog menschliche Buthat ichien, bie Berectiqung absvrechen wollte; ftatt bes bifcoflicen Suftemes, bas ibm eitles Menichenwert zu fein buntte, traf er eine Pregbuterialverfaffung, welche möglichft bem einfachen apostolischen Borbild zu folgen ftrebte. Und wenn hiemit ber evangelischen Freiheit, welche feine Sagungen bulben will, genug gethan ichien, fo fab er auf ber anbern Geite ebenfo ftreng bas Gefet bes Berrn aufrecht erhalten burch bie Rirchengucht, welche gerabe unter jenem Rirchenregiment follte ausgeübt werben. Bir fonnen leicht abnehmen, wie febr bie entsprechenben Grunbfate pon Anor, welche für Schottland bestimmend murben, burch alle biefe Unichauungen und burch ben perfonlichen Bertehr mit Calvin und andern bedeutenben Mannern mogen bestarft und weiter entwidelt worben fein.

Und doch mußen wir bemerken, daß Calvin und die Genfer Rirche keineswegs ichon felbst wieder mit diefen Grundfaben einen fo einseitigen Standpunkt eingenommen hatten, wie ibn bann die ichottifche Rirche festhielt. Go weit man auch gegangen mar in ber Musmarzung aller blog menfchlichen Bestimmungen bes Gottesbienftes, fo maren boch brei Refte, Weihnachten, Oftern und Pfingften, fteben geblieben; auch batte man 3. B. ftatt ber bisberigen Confirmation einen neuen Gebrauch, nämlich feierliche Ablegung eines Bekenntniffes, ber protestantifchen Confirmation entforedenb, eingeführt 1). Und mas bie Berfaffung betrifft, fo ift wenigstens von Calvin fo viel ficher 2), bag er bie presbyterianifche feineswegs ale bie überall allein guläßige betrachtete. Er felbst mar, wie Benry bemerkt, im Benfer Confistorium ohne Beiteres beständiger Prafes, mas jum fogenannten reinen Presbyterianismus fcblecht pagt; in einem Brief an ben englischen Protektor Comerfet fpricht er von Bifcofen und Curates, ohne irgend angubeuten, bag ibm biefe Ginrichtungen an fich unguläßig icheinen; ja in einem Schreiben an ben polnischen Ronig Gigismund 3), worin er über bie Unmagungen bes Papftes, feine Unfpruche auf allgemeine Bericaft fich außert, balt er foldem bas Beifviel ber urfprungliden Bifcofe und Patriarchen entgegen und fagt, es verhalte fich bamit, - ,, quemadmodum si hodie illustrissimo Poloniae regno unus praeesset Archiepiscopus, non qui dominaretur in reliquos, - sed qui ordinis causa in synodis primum teneret locum -, essent deinde vel provinciales vel urbani episcopi, qui peculiariter ordini conservando intenti forent; siculi hoc natura dictat, unum ex singulis collegiis deligendum cui praecipua cura incumbat": Worte, welche fich nimmermehr vereinigen ließen mit ber Boraussetzung, bag eine folche Ginrichtung an fich verwerflich fei.

Die Lehre vom Biberftanb gegen bie Obrigfeit, in Berbins bung mit firchlichen und religiofen Grunbfagen.

Ghe wir Anor sein Werk in Schottland beginnen sehen, haben wir endlich noch auf Gine Ansicht von ihm naher einzugehen, mit welcher er geradezu einem Calvin sowohl als ben Hauptern ber beutschen Reformation entgegentritt, für ben schottlichen Protestantismus aber wieder charafteristisch geworden ift, nämlich auf seine Ansicht vom Gebor-

<sup>1)</sup> vgl. Les ordonnances ecclesiastiques de l'église de Genève, bei Richter a. a. D. B. 1, S. 342 u. f. f.

<sup>2)</sup> vgl. Benry, Leben Calvin's B. II, G. 136 u. f. f.

<sup>3)</sup> Epist. 119, Calv. Epist. Genevae 1575 p. 140. 141.

fam, ben ein driftliches Bolt feiner Obrigfeit zu leiften habe, ober vielmehr vom Wiberftand, ben es ihr leiften burfe und muße.

Es ift befannt, wie energisch bie Lehre vom unmittelbar göttlichen Recht und Anfehn ber Obrigfeit burch bie beutschen Reformatoren, namentlich burch Luther, hervorgehoben worben, wie fie ein febr wefentlicher Bestandtheil ber gangen lutherifden Unschauung geworben ift: jedwede Dbrigkeit ift, wie ber Apostel fagt, von Gott eingesett, von Gott geheiligt, und wer ihr fich widerfest, lebnt fich gegen Gott auf. Gie mag gottvergeffener Beife gebieten mas wiber Gott ift: bann gilt es, Gott mehr zu gehorchen als ben Denichen, ber Dbrigfeit alfo nicht ju gehorchen, nimmermehr aber, ibr mit Bewalt entgegenzutreten, vielmehr ihr Schwert auf fich fallen gu laffen, bas fie, wenngleich in gottlofer Beife, bod immer noch mit gottlicher Befugniß führt. Um menigften guläßig ift gewaltsamer Biberftand gur Bertheidigung bes Chriftenglaubens, ba ce gerabe bie Cache bes Chriften ift, Bofes mit Gutem zu überwinden und zu leiben um feines Seren willen, nach feinem Much als die Reformatoren bei ben Berhandlungen bes Borbild. fcmaltalbifden Bunbes endlich ihrem Biberfpruch gegen jeben bem Raifer zu leiftenden Biberftand entfagten, thaten fie es nur auf die Boraussetzung bin, bag, wie bie Juriften behaupten, folder Wiberftand aus ber felbit burch Gott eingefesten Reichsordnung, aus ber faiferliden Bahlcapitulation, alfo gemiffermagen aus bem Billen bes Raifers felbst hervorgebe; und felbst ba noch widersprachen andere eifrige Theologen und verfündeten ichmeres Unbeil burch ben wiber Gottes Gebot jum vermeintlichen Beften feiner Rirche unternommenen Rampf, fei's nun daß beffen nachfter Musgang außerlich gludlich ober ungludlich fein moge 1). Richt minder bestimmt lauten Calvin's Gate Institut. Christ. Relig. IV, 20, 24 u. f. f.: wenn freilich ein Kurft, ftatt wirflich feines Amtes Pflicht zu üben, gegen bas Bohl feiner Unterthanen völlig gleichgultig fei, wenn er alle Rechte und Freiheiten mit Sugen trete, Frauen und Jungfrauen ichanbe, Unichulbige megeln laffe, überhaupt eitel Mord und Raub treibe, fo wollen Biele fich nicht überzeugen laffen, bag man auch ibm, foweit nicht wiber Gott fei, geborchen muße, und ber natürliche Ginn bes Menfchen fei babin gerichtet, folche Thrannen mit Sag und Kluch zu belaben. Aber bas Bort Gottes im Alten fo-

<sup>1)</sup> Gortleber, vom beutschen Rrieg, II, 1 und 2 hat bie verschiedenen Gut-achten gufammengeftellt.

wohl als im Reuen Testamente, fubre und babin, auch ber Berichaft folder Fürsten unterthan gu fein, welche nichts weniger thun als was ihre Pflicht verlangt; welcher Art fie auch feien, von Gott haben fie ibre Berichaft, Gott felbit bezeuge es ihnen: berichen fie ungerecht und gewaltthätig, fo habe er fie bagu aufgerufen (Dominus declarat a se esse excitatos), um bes Bolfes Ungerechtigfeit zu ftrafen; nur bas bleibe einem übrig, bie Gulfe bes Beren anzurufen, in beffen Sand bie Bergen ber Ronige feien und ber ein Richter fei unter ben Gottern. Befdrankend fügt Calvin bei, er fpreche bier von Privatperfonen: fei Die Willfur ber Ronige burch volfsthumliche Dbrigfeiten beschranft, wie einft in Lacebamon burch Cphoren, in Rom burch Bolfstribunen, neuerdings etwa burch die Berfammlungen ber brei Stanbe, fo baben Diefe allerdings nach Pflicht einzuschreiten, ba fie felbst auch von Gott verordnet feien, als Bachter ber Bolfefreiheit. Gang gemäß ben ausgesprocenen Grundfaten aber erflart er 1) ben verfolgten frangofifchen Protestanten, fie burfen fich gegen ihre Bebranger nicht vertheidigen, ba fie von Gott nicht bewaffnet worben feien jum Biberftand gegen bie, welche er verordnet habe, über fie zu berichen.

Die entgegengesette Auschauungsweise, welche Knor trot feinem mehrjabrigen perfonlichen und fortgefetten brieflichen Berfebre mit Calvin in vollstem Gifer festhielt und praftifch machte, mar gunachst noch an ibn gefommen vom fatholifden Standpunft aus. Gie batte in ben Grundbegriffen bes Ratholigismus felbft ihren Anhaltspunkt, fofern vorausgesett murbe, bag nur bie Rirche mit ihren Ordnungen, nicht aber Die einzelnen weltlichen Ordnungen und Obrigfeiten unmittelbar auf gottlicher Ginfegung ruben, vielmehr biefe nur ein naturliches Erzeugniß bes jeweiligen Bedürfniffes und Billens ber Bolfer, und baber, soweit nicht bie Rirche ihnen gottliche Weihe ertheilt, bem empirifchen Bolfswillen felbft boch immer wieder untergeordnet feien. Richt lange nach bem Beitpunft, an welchem wir fteben, bat biefe Unicauung ihre reiffte Frucht getragen in ben Lebren von ber Boltsfouveranitat, wie fie in Kranfreich beim Rampf gegen Beinrich III und noch mehr gegen Beinrich IV von ben Jesuiten offen geprebigt, auch fogleich auf die prattifchen Confequengen fortgeführt murben 2). in ihren Grundzugen ift fie langst zuvor vorhanden; und gerabe unter

<sup>1)</sup> Benry a. a. D. II, G. 248, Anhang G. 83.

<sup>2)</sup> vgl. Rante, bie romifchen Papfte, Bb. III, G. 181 - 192.

ben ichottifden Protestanten nun wiffen fich Bertheibiger bes öffentlichen Biberftanbes auf Gabe zu berufen, welche fie von katholifden Lebrern baben aufstellen boren; fo führt fpater einer ber erften protestantischen Prebiger bei einer Berhandlung über bas Recht bes Wiberftanbes eine Thefe an, Die er in Bologna vom Rettor ber Universität vertheidigen borte, wonach alle Fürften burch bie Unterthanen, burch beren Babl ober Bulaffung fie ihr Umt empfangen haben, gur Befferung angehalten ober abgefest werben konnen. Ramentlich aber mar jene Richtung in Schottland felbft unmittelbar vor ber Reformation febr enticbieben burch John Dajor vertreten 1), einen Profeffor ber Theologie und Philofopbie in St. Andrewe, ber nach M'Crie's Angabe in ben Biffen-Schaften, bie er lehrte, fur ein Drakel galt, und ber insbesonbere auch Behrer von Knor geworben war. M'Grie führt von ihm unter Anderm folgende Gate an: in toto populo libero est suprema fontalis potestas inabrogabilis; - rex non habet robur et auctoritatem nisi a populo cui libere pracest; - rex utilitatem reipublicae dissipans et evertens incorrigibilis, est deponendus a communitate cui praeest; cum licentia totius corporis veri tollitur hoc membrum (namlich ein turannifder Kurft); etiam facultate totius corporis mystici (bes Bolfeförpere) tu, tanguam minister communitatis, potes hunc tyrannum occidere, dum est licite condemnatus.

Bo hatten solche Lehren einen bessern Boden sinden können als beim schottischen Bolke, bessen ganzes disheriges Staatsleben, wenn man es überhaupt schon ein Staatsleben nennen kann, langst vor aller bewußten Gervorhebung der Theorie gleichsam eine fortlaufende praktische Ausführung davon gewesen war? Auch wissenschaftlich ift sie dann im Resormationszeitalter mit großer Bestimmtheit durchgeführt worden von jenem bereits genannten Georg Buchanan, der mit Knor zu Major's Füßen gesessen und später gleich ihm zum Protestantismus übertrat, dabei jedoch mit seinen reichen und kühnen Geisteskräften sich nicht der Apeologie, sondern der weltlichen Wissenschaft, der Geschichte und Poesie, zuwandte. Seine politischen Grundsäte sind um so merkwürdiger, da er auch bei Hos in großem Ansehn ftand und in seiner Jugend mit der Erziehung von Jakob's V unehelichem Sohne Jakob Stuart, dem nachmaligen Grasen Murray, später auch mit der Erzie-

<sup>1)</sup> M'Crie a. a. D. 1, 7. 345 und 346.

hung des nachmaligen Königs Jakob VI selbst beauftragt wurde. Saben sie gleich keine unmittelbare Beziehung auf Neligion und Rirche, und ist gleich bie Hauptschrift, worin er sie darstellt, von späterem Datum, so können sie doch schon hier wesentlich dazu dienen, uns den Gesichtskreis deutlich zu machen, unter welchen auch die schottischen Kirchenmanner mit ihren eigenen religiös gesärbten Grundsähen zu stellen sind. Die betreffende Schrift führt den Titel: "De jure regni apud Scotos dialogus", und ist dem König Jakob selbst gewidmet, unter dem 10. Nanuar 1579!).

Die Entstehung ber Staaten an fich will bier Buchanan feines= wegs aus Bufall und Willfur ableiten, ober etwa von Rednern ober Rechtsverständigen, um welche die zerftreuten Menschen fich gefammelt batten, fondern Gott felbft foll ihr Urbeber fein, fofern er ben Denichen bas Raturgefet leuchten laffe, beffen Inbegriff fei, Gott über Alles zu lieben und ben Rachften wie fich felbit; ber Ruben, ber nach Unberer Unficht bie Denfchen ausammenführe, fei biebei feineswegs als die Mutter bes Rechten und Billigen, sondern vielmehr als Dienerin besfelben angufeben. Das Amt ber Obrigfeit felbit aber fammt ihm nur mittelbar von Gott als erft bervorgebend aus bem Bolfe felbit, bas burch's gottliche Wefet zu einer Ginbeit fich verbunden bat, und bas nun erft, ba es boch von Rrankheiten, nämlich von Zwiefpalt awischen seinen verschiedenen innern Glementen fich bedrobt fieht, mit positiven Gefeten und mit Regenten, gleichsam ale Argten, fich verfiebt. Beil biefe fo nur vom Bolt felbst als ein freilich nothwendiges Dittel für feine eigene Gesundheit find aufgestellt worben. fo muffen fie, mabrent fie bes Bolfes Suter find, boch andererfeits fortwahrend unter ber machfamen Dbhut und Aufficht bes Bolkswillens bleiben. Daber haben die verftandigften Menfchen auch die Regenten felbft wieder burch Befebe beschränkt, um, wie burch bie Regenten bem Zwiespalt unter ben Unterthanen foll vorgebeugt werben, fo auch jeber Berletung ber Unterthanen burch bie Regenten vorzubeugen. Das Bolf habe folche Befete aufzustellen, übrigens nicht für fich allein, fonbern in Gemeinschaft mit ben Fürsten selbst, und zwar burfe man biebei bas Bolf nicht fürchten als vielfopfiges Thier, fonbern man habe barauf zu vertrauen,

<sup>1)</sup> angehängt an bess. Bers. rerum Scoticarum historia, Francos. ad Moen. 1638; theilweise übersett in: Trorler, Fürst und Bolf nach Buchanan's und Milston's Lehre, 2. Aust., Narau 1821.

bag Biele mehr Ginfehen und Beisheit haben als Giner, und, wenn bie verschiedenen Tugenden ber Gingelnen gusammenkommen, eine einsiae ausaezeichnete Tuchtigfeit baraus werben muße. - Berbalte fich nun ein Monarch feinem hoben Berufe gemäß, fo werbe ibm, bem Chenbilbe Gottes, nicht minbere Chte ju Theil merben, als einem Bott, ber in menfchlicher Geftalt berabfame. Dagegen fei ber Ibrann, ber Gefet und Bolfewohl mit gugen trete, fatt es zu buten. ebenbamit gar tein Ronig mehr; und in ber menschlichen Ratur icon liege ber eble, erhabene Trieb, feinem gu gehorchen, ber nicht in nutlicher Weise regire. Man habe bann baran fich zu erinnern, bag bas Befet über bem Ronige ftebe, und über bem Befete bas Bolt, pon welchem basfelbe aufgestellt fei, habe alfo ben Ronig ale bie niebrigere Dacht por bas Gericht bes gefamten Bolfes als bie bobere ju gieben und nach Stimmenmebrheit über ibn Befdluß zu faffen. Die Ginmenbung freilich, bag gerabe bie Debrgahl leicht burch Gigennus, burch Kurcht ober Soffnung, fich bestimmen laffe, tennt Buchanan mobl; er meint ihr aber entgeben zu konnen burch bie Bestimmung, bag, wie nur gefetlich banbelnbe Bericher für wirkliche Ronige, fo für mirkliche Burger nur biejenigen Unterthanen gelten follen, welche ben Gefeten gehorchen und für ber Ihrigen Bohl zu allen Mühfeligkeiten und Gefabren bereit feien; wo man fo bie Burger nicht nach Rabl, fonbern nach Burbigfeit ichage, ba werbe nicht blog ber größere, fonbern auch ber beffere Theil fur Freiheit, Ghre und Recht einfteben. Rafc verfolgt er bann bie Rothwendigfeit einer Ausübung bes Rechts auch gegenüber vom Fürsten zu ihren thatfachlichen Confequenzen weiter. fragt er, ein Fürst in fleinen Dingen, bei Privatrechtsfachen, wie bei Sandeln über ein Stud Lands und bergl. bem Spruch bes Gefetes unterworfen fei, wie follte er bann für große Berbrechen Straflofigfeit ansprechen burfen? Beigere er fich alfo, fich einem Gericht zu ftellen. und fei es auch nicht möglich, ihn mit Gewalt bagu gu bringen, fo fei man mit ibm in bemfelben Kall wie mit einem bem Rechte trobenben Strafenrauber, nämlich es befinden fich alle Rechtschaffenen im Rriege mit ibm als mit einem öffentlichen Reind und jeber Gingelne fei berechtigt ibn zu tobten. Doge man, fagt Buchanan einmal, behaupten, baß Bott Tyrannen gur Strafe als Benfer über bie Bolfer tommen laffe: fo fei bann boch ebenfo mabr, bag berfelbe Bott andere Menfchen, meift aus bem niedrigften Bolt, ale Racher ermede, weil er gebiete, bie

Gottlosen weggnraumen, welchem Stande fie auch angehören. Sollte aber Jemand biese Lehren unbedachtsam, ohne Rudficht auf Personen und Umftande, anszuführen suchen, so burfe man ihm felbst, ber fie vortrage, so wenig die Schuld beimeffen als einem Arzte bafür, baß etwa ein Kranker die verordneten Mittel zur unrechten Zeit gebrauche.

In ber That feben wir in allen biefen Gaben nicht neue Anfichten. fonbern biefelben welche, wie fie lanaft im politifchen Leben fich abfpiegelten, fo bamale, ale Buchanan's Schrift erfchien, auch fcon in's neue firchlich politifche Leben übergegangen maren. Buchanan felbft beruft fich auf bie ichottische Berfaffung, welche von Anfang an in Bahrbeit tein anderes Recht vorausgesett habe; er beruft fich auf die ichot. tifche Weichichte, welche immer auf's Reue zeige, wie folches Recht fei geübt worden; zwölf ober noch mehr Ronige fonne er aufzählen, welche wegen ihrer Bergeben theils zu ewigem Gefangnig verdammt worben theils burd Gril ober freiwilligen Tob ber gerechten Strafe entgangen feien; inbeg, ftatt auf altere Thatfachen einzugeben, wolle er nur binmeifen auf bas Beisviel Jafob's III, von bem alle brei Stanbe in öffentlicher Berfammlung erkannten, er fei mit Recht getöbtet worben. Ja in ber Art, wie biefes Recht genbt worben, findet Buchanan ben Stolg feines Boltes: fein Bolt fei weniger aufrührerifch, feines in Aufftanben gemäßigter; oft feien Streitigleiten über Berfaffung und Bermaltung porgefallen, boch nie jum Schaben bes großen Bangen, immer aus Liebe jum Baterland, aus Gifer für ben Cout ber Gefete. Ubrigens laft auch Buchanan Die religiofe Geite ber Frage feinesmegs gang außer Ucht: weitläufig erörtert er bie befannten Gabe bes Romerbriefs (Cap. 13, 1 u. f. f.) über bas Berhaltniß ber Chriften gur Dbrigfeit, worin er nur eine Belehrung barüber finbet, bag überhaupt auch für Chriften noch eine Dbrigfeit nothwendig fei, feineswege ein Bebot, folden Menfchen wie einem Tibering ober Nero Gehorfam ju leiften; im Gegentheil feien folche gar feine Obrigfeit mehr, fobalb man ben Paulinifchen Begriff an fie anlege: nur bag bas Berhaltnig, welches Die Chriften zu ihnen einnehmen mußten, nicht bestimmt werben burfe nach bem allgemeinen Berbaltnig zwischen Burgern und Berichern. fondern etwa nach bem Berbaltnif, unter welchem jest bie einzelnen unmächtigen Chriften, ohne fur Burger gelten zu konnen, in mitten ber Turfen fich befinden. Gbenfo wenig will er fich wiberlegen laffen durch bes Apostele Ermahnungen jur Fürbitte für bie Fürften: als

Bweft ber Fürbitte werbe ja ausdrücklich nicht bas Wohl der Fürsten genannt, sondern die Ruhe der Kirche; und überdis solle man auch noch für Räuber zu Gott beten, ohne daß deswegen ihre Laster strassos sein durften. Zum Schluß kommt er auch noch auf die Ercommunikation durch die Kirche zu sprechen und unterwirft derselben die Fürsten so gut als andere Personen, ja er sett eine solche Ausstoßung aus der Gemeinde einem interdici aqua et igni gleich und fragt, ob die Kirche einen, den sie in diesem Leben aus dem Verband der Frommen aussichließe und für's andere Leben unter die Dämonen verweise, nicht auch des leiblichen Todes für würdig achten werde.

Dem nun, mas Buchanan vom Begriff bes Rechtes aus zu begrunben fucht, werben wir mit bem Auftreten von Knor eine entsprechenbe Auffaffung vom religiöfen Standpunkt aus jur Geite geben feben. Sier mirtte, wie fich benten lagt, ju ben allgemeinen politischen Boraussehungen vorzugeweise ber Ginbrud mit, welchen bie bartnadige Berfolgungefucht ber Dbrigkeit auf die um ihre Grifteng ringenden Protestanten machte. Go erhoben balb auch frangofische Calviniften, ohne auf jene Abmabnungen Calvin's ju achten, ohne Schen bie Baffen gegen Die bestebenbe Gewalt, und Schriftsteller aus ihrer Mitte fann jest, mit gang anberm Rechte als einen guther, ein Louis Blanc unter ben Borlaufern ber Revolution, ben Begründern ber Revolutionetheorien aufführen 1). Bei Anor und ben Schotten endlich geben folde Grundfate zugleich Sand in Sand mit einer gemiffen außern Auffaffung bes Chriftenthums felbit, welche gleichfalls zur Unschauungeweise ber beutich lutherifchen Reformation einen Begenfat bilbet und welche ben politifch firchlichen Standpunft, von bem aus Rnor in Schottland ju mirten begann, uns bier vollende flar machen mag.

Der erfte Untrieb, unter welchem Luther feine welthistorische Ihatigkeit begann, war bas rein innerliche Interesse einer Seele, welche im Bewußtsein ihrer eigenen Unreinheit und ber Unzulänglichkeit ihres eigenen Wollens und Thuns, ber Versöhnung burch ihren Erlöfer frast ber bloßen göttlichen Gnabe gewiß zu werben sucht. Wenn hiebei die

<sup>1)</sup> Blanc, histoire de la revolution française, Paris 1847, Vol. I, p. 82 u. f. f. Man beachte besendere Franz Hettemann (1514—1590) in Sayons, études littéraires sur les écrivains français de la resormation, T. II; hubert Languet — Vindiciae contra tyrannos, weven die crite Austage 1580, und zwar, wie es scheint, in Edinburg erschienen if; vgl. Treigsche, hubert Languet's Vindiciae etc. 1846.

römifche Rirche burch ein Priefterthum menfchlichen Urfprungs und burch ein eigenes Spftem guter Berte und außeren Gottesbienftes bem Glaubigen ben Bugang zu folchem Beil erft felbft wieder in außerlicher Beife vermitteln wollte, fo begnügte fich Luther, wenn nur für ben Gingelnen ber freie unmittelbare Bugang, Die innerliche driftliche Freiheit anerkannt murbe. Gelbft biejenige außere Sandlung, welche am meiften bas verkehrte Befen bes bisherigen, romifchen Bottesbienftes zu bezeichnen ichien, nämlich bas Degopfer, fiel junachft nicht burch ibn, fonbern burch ben Gifer eines Carlftabt, beffen außerlichem Treiben er im Ubrigen gewaltig entgegentrat. Satten von ber Bahrheit ber evangeliften Lebre auch Kurften fich überzeugt, fo batten bann biefe freilich nach Luthers Unficht bie Pflicht, auch mit außerer Macht und Fürforge gum Aufbau ber mahren Rirche beizutragen, für Berbreitung ber reinen Lebre zu forgen, auch bie öffentlichen Argerniffe, welche fatholifcher Aberglauben barbot, aus ber Mitte ihrer Unterthanen wegguräumen; benn Luther gab mit ben übrigen Reformatoren, namentlich auch mit Calvin 1), ber von Gott verordneten Obrigfeit zugleich die bobe Beitimmung, nicht blog fur bie irbifchen Intereffen, fondern auch fur bas Geelenheil ihrer Unterthanen ju forgen und, wie man fich ausbrudte, über bie Beilighaltung "beiber Tafeln" bes gottlichen Gefetes zu ma-Allein mit folder Rudficht auf bie Bedurfniffe ber Schwachen. mit foldem Bertrauen auf bas rein innerliche Birten bes evangelischen Pringips will er babei verfahren miffen, bag er noch gegen Mitte bes Sabre 15222) von Unregung ber Frage über ben Beiligenfultus abmabnt und junachft nur bas, bag er nicht nothwendig fei, ben Leuten jum Bewußtfein bringen mochte, wie benn er felbft auch nur gang unvermerkt, ohne zu miffen wie, vom Gebet zu ben Beiligen abgefommen fei. Go weit mar er entfernt, eine friedliche Auflofung ober einen gewaltsamen Umfturg ber bieberigen Bierardie, an beren Spite auch ibm ber Antichrift zu fteben ichien, als nothwendige Bedingung für bas Bestehen ber mahren Rirche bes herrn anzusehen, bag er vielmehr ben Bifchofen, wenn fie nur bas Evangelium gulaffen, ihre außern Befugniffe belaffen und, obgleich fie Feinde und Wolfe feien, bennoch ihrer Jurisbiftion als einem ,außerlichen Gefangnig" fich ebenfo fugen will,

<sup>1)</sup> Instit. IV, 20, 9,

<sup>2)</sup> Brief an 3. Lange 29. Mai 1522 bei be Bette.

wie ein Zacharias, Johannis bes Taufers Bater, bem Sobenpriefterthum eines Sanna und Raiphas 1).

Bang andere außere Rolgerungen jog Anor aus feinen Unfichten über die romifche Rirche, wie wir ibn biefelben ju St. Andrews ausfprechen borten. Denn er faßte bas Evangelium nicht wie Luther im Begenfat gegen bas Befet und bie gange altteftamentliche gefetliche Korm ber Offenbarung ale bie innere feligmachenbe Gotteefraft, bie freilich außerlich verfündigt werben, überhaupt fich felbft wieder mit gewiffen Formen umtleiden muß, die aber auch in ,außerlichem Befangnif" ibr Leben entfalten und die einmal bestebende, wenn aleich verfehrte außere Ordnung, foweit biefelbe eine außere bleibt, noch Gottes Billen als etwas Gleichgültiges ertragen fann. Er vielmehr fah bas Evangelium felbft wieber unmittelbar zugleich als neues Gefes an, als neue vollkommene Offenbarung bes gebietenben Gotteswillens, ber nicht blog bie Gingelnen bas Seil im Glauben annehmen beißt, fonbern auch Gingelnen wie gangen Boltern fogleich bie unbebingte außere Durchführung feiner Forderungen, Die unbedingte Bernichtung bes Entgegenftrebenben poridreibt. In ber Rirde fab er baber nicht fowohl ein irdifches Drgan, burch welches und innerhalb beffen Gott ben Gläubigen, ben innern Gliebern ber Rirche, Die Fulle feiner Gnabe ausspendet, als vielmehr eine außere, menfchlicherfeits vollzogene und fortmabrent zu vollziehende Darftellung bes gottlichen Billens, und zwar eines Billens, ber im Chriftenthum ebenfo positiv und ftatutarisch wie im Alten Bunde uns gegenübertritt. Gine Ration, welche driftlich fein wollte, follte Bolt Gottes fein gang in berfelben Beife wie bie alten Beraeliten; ber gottliche Bille follte für ein Chriftenvolf in berfelben Form gelten, in welcher ibn jene vernommen batten, bloß mit Ausnahme ber außern Zeremonien; bie altteftamentliche Theofratie fab Rnor mit Ginem Bort als fortbauernbes Urbilb einer Gottesberichaft. als gesetliches Borbild einer jeben driftlichen Rirche an. Dem entfpricht es gang, bag er andererfeits im Ratholicismus nichts finben wollte als eine Trubung, eine Entstellung, ja geradezu eine Berkehrung bes von Gott geoffenbarten Billens, eine Erhebung menfchlichen Befens an bie Stelle bes Göttlichen; bie Deffe vor allem und bie Berehrung ber Beiligen mar ibm gogenbienerifder Grauel; auch bie außern

<sup>1)</sup> Bebenfen im August 1531 mit Melanchthon und Jonas bei be Bette. Roftlin icott. Rirche.

Ginrichtungen ber Berfaffung, Die angerlichen Buthaten beim Gottesbienft, die Bilber, Die Dufif u. f. m. erschienen ihm nur als die Darftellung bes gottlofen Grundpringipes felbit, mit welchem baber auch fie fogleich weggeräumt werben mugen. Demnach verftand es fich für Rnor von felbit, daß die mabre Rirche ihr Dafein nur haben konnte ba, mo fein Reft bes bisberigen antidriftliden Befens gebulbet murbe; Diefes mußte ganglich entfernt fein, wenn jener gottliche Bille bei einem Bolt zu feiner Bermirklichung fommen follte. Auch war ja bas im Alttestamentlichen Borbild ausbrudlich ichon vorber geordnet: ieder Reft bes Gotenbienftes, ber noch gebulbet murbe innerhalb Bergele, lag als ichwere Schuld auf bem gangen theofratifchen Bolf; um bas Land gu einer Statte für bie Rirche bes Alten Bunbes vorzubereiten, mußten erft bie bisberigen gobenbienerifden Bewohner ausgerottet fein. Das driftliche Bolf bat fich biernach zu richten: es bat ben Gobenbienft nicht bloß außerlich abguschaffen, bamit er nicht etwa wieber ben Schwaden gur Berführung werbe, fondern es bat ibn um feiner felbit millen au ftrafen als Bergeben gegen bas erfte und grofte Bebot; fonft macht es fich bes Bergebens mit theilhaftig.

Und wer in ben einzelnen Bolfern follte nun die Dacht und ben Beruf baben, bas bier Geforberte burchzuführen? 3m allgemeinen könnten wir wie bei ben andern Reformatoren zur Untwort geben : Diejenigen welche überhaupt von Gott berufen find, Die außere Ordnung ju banbhaben und bie Berletungen bes gottlichen Gefetes zu ftrafen. Gerade biefen allgemeinen Beruf aber legt Rnor nicht bloß ben einzelnen obrigfeitlichen Personen bei. In erfter Inftang liegt er allerdings bem Regenten ob; biefer hat auch nach Knor' Anficht bie bochfte Befugniß und Berpflichtung, gegen ben falfchen Gottesbienft einzuschreis ten: wie einft fromme istraelitifche Fürften bie Altare ber Goben umftiegen. Diefelbe Berpflichtung aber rubt weiter auch auf ben untergeordneten Gliebern bes Staats, fie rubt enblich auf bem gangen Bolf. ja fie ruht auf allen Ginzelnen; und wenn ber Fürft fie nicht erfüllt ober gar felbit von Gott abfallt, fo baben fie um fo mehr jener Berpflichtung nachzukommen, felbst in gewaltsamem Wiberspruch gegen ben Fürften, ja fo bag fie vor Allem gerabe an ihm bas Strafurtheil bes gottlichen Gefetes vollzieben. Rur Mangel an Racht fann fie enticulbigen. wenn fie bis verfaumen; bagegen tann, wo fich Gelegenbeit ergibt, auch ber Gingelne bagu berufen merben.

Bir finden bei Knor nicht einmal ein Bewußtfein von ben unlogbaren Schwierigfeiten, welche in feinen Grundfaben fo banbareiflich porliegen und bergleichen auch Buchanan bei feiner entsprechenben flagte. rechtlichen Theorie gar wohl icheint gefühlt zu haben. Wer foll benn jest fagen, mas bas mabre gottliche Gefet ift, mas alfo Grundgefet bes driftlichen Staates fein foll? auch augegeben bie ausschliefliche Auftoritat ber beiligen Schrift: mer foll fie auslegen, mer bie übertragung ber alttestamentlich theofratischen Gefete vollzieben? wer foll einen Regenten überführen, ber etwas Unberce, als Anor ober andere Danner aus bem Bolf, für göttlichen Willen erfannt zu haben behauptet? Bir werden bei Anor nirgends ein Gingeben auf biefe Fragen finden; überall ichreitet er einher in ber festen, gleichsam auf gottlicher Gewißbeit rubenben Borausfetung, bag nun einmal er und feine Genoffen ben mahren Gotteswillen gefunden haben, ber fofort um jeden Preis auch außerlich als bas Wefes ber Ration muße burchgeführt werben. Die Aragen mußten fich wiederholen, auch wenn bie Nation im Gangen bierauf eingegangen war: wer follte bann bie Aufficht barüber haben, ob wirklich die reine Behre gewahrt und geubt werde? Die Dajoritat berjenigen, welche fich außerlich zur Rirche bekennen? Wir werben ba bie Antwort nabe liegen feben; nur bie Majoritat von ben mabren Ditgliebern ber Rirche; wie Buchanan bas politische Urtheil nicht ber vielfopfigen Menge fonbern nur ben "mabren" Burgern überlaffen wollte. Raturlich ift in beiben Kallen bie Comieriafeit einfach weiter binausgefcoben. Und auf firchlichem Gebiet brobte nun überdis bie Gefahr, bag bie ordentlichen Leiter bes Bolfe, fofern es gur Rirche organifirt war, namlich bie Geiftlichen, mit ben Synoben von Geiftlichen und Laien, altften im Sintergrund, fich felbft als bie einzig Daag gebenben Ansleger ber Offenbarung geltenb machten und bann, foweit bas geoffenbarte Befet theile mittelbar theile unmittelbar auf außere öffent. liche Berhaltniffe fich andzudehnen fchien, felbft auch auf biefe gebietenb und richtend übergriffen. Alle folche Fragen famt ihren Schwierigkeiten und Gefahren lagen bereits bor mit bem Auftreten bes ichottifden Reformatore und feiner firchlich politifden Grundfate; gab man bann einer theoretischen Entwicklung berfelben nicht Raum, fo follten fie boch nur um fo bedeutungevoller im Leben felbft fich entwideln : fie gieben fich gleichsam als Grundichema burd bie firchliche Geschichte Schottlands; fie treten bervor in lang anhaltenben erichütternben Rampfen, 3 \*

in welchen auf merkwürdige Weise neben solchen Einseitigkeiten ber schottischen Resormation auch ihre ganze ursprüngliche Glaubensenergie sich forterhält; auch nachher noch, nachdem ihre gefährlichsten Spigen burch politische Umgestaltungen abgebrochen, ihre schrofflen Vorausssehungen burch die religiös kirchliche Fortbildung theils erweicht, theils aufgelöst worden sind, laffen sie sich wenigstens in ihren Grundzügen weiter versolgen; sie wirken so herab bis auf die Gegenwart.

Im Befentlichen hatte fich Anor zu jenen Lehren, noch ebe er nach Schottland gurudtehrte, auch öffentlich icon befannt. Thatfachlich befennt er fich bagu ichon ba, wo wir bas erfte mal mit ihm gufammengetroffen find, bei den Greigniffen bes Jahrs 1546 und 1547. Die Ungabe, bag er unter ben Mitwiffern bei bem Unternehmen gegen ben Cardinal gemefen fei, lagt fich zwar burchans nicht balten 1); aber bem gewaltsamen Wiberftand ber Berichworenen gegen ben Regenten bat er fich beigefellt. Auch bas ift nicht richtig, bag er geradezu Beatoun's Ermordung eine gottfelige That genannt habe 2); feine Ergablung von ber That bes Mitverschworenen James Melvin, ber bem Karbinal ben Tob gab ale einem "bartnädigen Reind Chrifti Jesu und feines beiligen Evangeliums," tragt zwar in ber Londoner Ausgabe feines Berte von 1586 bie Überschrift: ,,the godly fact and words of James Melvin;" allein, wie ein noch alteres Manuscript zeigt, ftammt biese überfchrift Und wenn Leo 4) bie Rechtfertigung jenes nicht von ihm felbst 3). Mordes felbst eben als ben Grund anfieht, weshalb bann Anor auf die Baleeren gebracht worben fei, fo ift hiegegen zu bemerken, bag menigftens nirgends von einer besondern Rechtfertigung burch ihn bie Rebe ift, wie er ja auch in ber That auch nur bas Loos ber anbern Gefangenen theilte. Doch bie Thatfache an fich, bag er ben Mord fpater, und fo ohne Zweifel bamals icon, gebilligt habe, lagt fich barum teineswegs laugnen; es geht bis icon bervor aus bem gangen Con jener Ergablung in feiner Reformationsgeschichte: er fpricht babei jedenfalls mit ber Boraussehung, bag mit bem Mord recht gethan worben fei, wenn and nicht fo ,,luftig, munter und vergnügt" wie ibm Sume pormirft 5).

<sup>1)</sup> M'Crie Sketches etc. I, Anhang. 2) fo auch Dahlmann a. a. D. S. 95.

<sup>3)</sup> Knox hist. p. 61 , Anm. b. Berausg.

<sup>4)</sup> Univerfal Wefch. III, 598.

history of England Cap. XXXIV n. 23; bagegen M'Crie life of J. Knox
 369 u. f. f.

Mus ben barauf folgenden Sabren baben mir zwei Schriften pon Rnor, worin er fich bereits über die Sauptfragen bestimmt genug ausfpricht: ein Schreiben an bie Ronigin Witme, Die bamalige Regentin, vom Mai 1556, und eine Appellation an ben ichottifchen Abel und bie Stanbe 1). Er mar zu benfelben veranlagt morben burch eine Reife nach Schottland und einen furgen Aufenthalt bafelbit, welche er noch innerhalb ber Zeit feiner Berbannung einmal batte magen burfen. Den Brief batte er in Schottland gefdrieben, Die Appellation nach feiner Bieberabreife, nach welcher er von ber Geiftlichkeit verurtheilt und in ofligie verbraunt worden mar 2). In beiden Aftenftuden geht er von bem Grundgebanken aus. bag bie Trager ber öffentlichen Gemalt gur Serftellung ber mahren Religion gegen ben von Gott abgefallenen papifti= ichen Alerus einzuschreiten baben. In jenem balt er bis ber Regentin bor: fie folle nicht meinen, bag bie Gorge für bie Religion bloß ben Bifcofen und bem geiftlichen Stande überlaffen fei; bie Dbrigteit babe gegen ftolge Pralaten, welche Seelen morben, nicht weniger einzuschreiten als gegen ichlechte Richter. Raber führt er bis aus in ber zweiten Schrift: "Die religiofe Reformation und Die Bestrafung falfcher Lehrer ift Cache ber burgerlichen Obrigfeit und bes Abels; ber Satan bat bisher Fürsten, Regenten und Dbrigfeiten überrebet, es gebore nicht zu ihrem Umt, Chrifti Seerbe zu weiden, fonbern bis fei ben Bifchofen und bem geiftlichen Stand übertragen; - aber bag bie Ordnung und Reformation der Religion, mit der Belehrung ber Unterthanen, eigens ber burger= lichen Dbrigfeit gebührt, werben Gottes vollfommene Berordnungen, fein einfaches Bort und die Thaten und Beifpiele berer, welche bor Gott boch gepriefen find, auf's flarfte barthun." Diefen Grundfat finbet Knor icon barin ausgesprochen, bag Gott bem Dofes, inbem er ibn mit bem burgerlichen Regiment beauftragte, jugleich bas offenbarte und gur Ausführung übergab, was in Dingen ber Religion gelehrt mer-

<sup>1)</sup> beibe in Knox hist. etc. im Anhang.

<sup>2)</sup> Auch einen Brief an ben pretestantischen Abel aus berselben Zeit, bei M'Crie 1, 446, vergleiche man: Knor ermahnt und gebietet hier, bag Keiner von ihnen ohne weiteres (suddanlie) ber Obrigseit ben Gehorsam verweigern solle in erlaube ten Dingen, sondern daß sie vielmehr die Gunst berselben suchen sollen, um sie für ihre Sache umzustimmen oder wenigstens von den Bersolgungen abzubringen. Geslinge aber die nicht, so seien sie verpflichtet, ihre Brüber vor Bersolgungen und Thrannei, selbst gegen Kursten oder Kaiser, mit aller Macht zu schügen, nur immer ohne beswegen auch den gesemäßigen Geborsam zu versagen.

ben oder gefcheben follte, und von feinem Munde ben Maron abbangig machte. Beiterbin beruft er fich auf Salomo, ber bem gefalbten Sobenpriefter Abiathar fein Amt abgenommen und ibn aller Kunktionen entfleibet babe, und für die Pflicht ber Ronige zu ftrengen firchlichen Reformen überhaupt auf einen Sistia und Jofia, welche fraft ihres tonig= lichen Amtes bem falfden Gottesbienft ein Enbe machten. Und namentlich eine Sauptstelle, welche bie beutschen Theologen und Rirchenmanner zu benüten pflegten, bat auch er nicht übergangen : nämlich ben auf bie Rirche bezogenen Ausspruch Jefaia's: Die Ronige follen beine Pfleger und bie Fürstinnen beine Gaugammen fein (Jef. 49, 23). Und Diefe Pflicht nun, fo fahrt er fort, liegt nicht ben Fürsten allein ob, fondern auch ben Bornehmen im Bolf; und fie tonnen fich ihr nicht bamit entziehen, bag fie fagen, fie mugen ihrem Ronige geborchen : benn geborden durfe man nicht mehr, wenn Gottlofes geboten werbe; zwiiden Bermeigerung bes Geborfams und amifchen thatfachlicher gewaltfamer Biberfeblichkeit macht babei Rnor feinen Unterschieb. Die Strafe aber, welche burch bie burgerliche Gewalt an ben falfchen Lehrern volljogen werben muße, fonne, fagt er, feine andere fein, als biejenige, welche Gott für falfche Propheten bestimmt babe: Die Tobesftrafe forbert er für Alle, welche bas Bolf jum Gögendienst verleiten. Ja bier thut er vollends ben außersten Schritt, indem er bie genannte Pflicht auch nicht bloß auf Ronige und Abel, fondern auf's gange Bolt und auf jeben Gingelnen ausbehnt: "bie Bestrafung von folden Berbrechen, wie Bobenbienft, Gotteelafterung (mas allem Ratholicismus gur Laft fallen foll) und Anderem, mas bie Dajeftat Gottes berührt, gebührt nicht allein bem Ronig und ben oberften Leitern bes Staats, fonbern auch bem gangen Bolfeforver und jebem einzelnen Gliebe besfelben, gemäß ber Berufung eines Jeben und gemäß berjenigen Doglichfeit und Gelegenbeit, welche Gott barbietet um bie Berletung feiner Ehre zu rachen, fobald bie Gottlofigfeit öffentlich bekannt geworden ift." "Benn immer Gott die Augen irgend einer Menge, einer Proving, eines Bolfes, einer Stadt erleuchtet und bas Schwert in ihre Sand gibt, um bie Grauel aus ihrer Mitte zu entfernen, fo find fie ebenfo febr verbunden, ihr Land bavon zu reinigen, ale bie Beraeliten, ba fie von Canaan Befit nahmen. - Gin anderer Fall findet freilich ba ftatt, wo bas gange Bolt von Gott abgefallen ift, wie Israel nach Jerobeam, bis Gott ben Jehn ermedte, um die Strafe zu vollziehen. - 3ch fpreche

aber von einer Angahl folder, welche bie vollkommene Religion ichon empfangen und bekannt haben, tropbem bag ein Theil ober bie Meiften wieder rudfällig geworben find, wie es in England gefchah: und ich fürchte mich nicht zu behaupten, bag es bie Pflicht bes Abele, ber Blichter, ber Lenker, und bes Bolfes von England gemefen mare, bet Maria, Diefer Jefebel, welche fie ihre Konigin nennen, nicht blog gu widersteben und fich zu widerfeten, fondern auch fie mit bem Tod zu bestrafen famt bem gangen Saufen ihrer gotenbienerifchen Priefter und famt allen benen, welche ihr beiftanben, fobalb fie offen anfingen, Chrifti Evangelium zu unterbruden, bas Blut ber Beiligen Gottes gu vergießen und jenen bochft teuflischen Gobenbienft aufzurichten. Grauel bes Papfithums und feine angemaßte Gewalthericaft." - Bunachft ift biefe Schrift, wie gefagt, eine Appellation von bem Berbammungeurtheil, bas bie Beiftlichkeit über Rnor gefprochen batte. forbert er bann jum Schluffe von ben Abeligen junachft bis, bag fie ibn in Schut nehmen, um feine Bertheibigung anguboren; fie follen, fagt er, ihre Bifchofe und bas "gange Gefindel bes Rlerus" vor fich und vor bas Bolt berufen, welches jene getäuscht baben, bamit Gott felbit, mittelft ber heiligen Schrift, ein Richter fei zwischen ihm und feinen Begnern. - Much bangt er an die Appellation noch eine Ermahnung an bas gefamte Bolt an, worin er gleichfalls forbert, man folle bie Buth ber "graufamen Beftien," ber Priefter und Monche gabmen, bis er feinen Ginn binfichtlich ber religiofen gragen habe angern fonnen; fobann forbert er fie auf, menigstens fich felbit in Stabten und Dorfern mit mahrhaftigen Predigern zu verfeben und diefelben gegen die Berfolger zu vertheidigen, inbem bie Rachläßigfeit und ber bofe Bille ihrer Borgefesten für fie teine Entichuldigung fei. Und zwar weist er biebei auch auf bas Intereffe uns bin, welches ben Abel felbft am alten Rirchenwesen festhielt, indem er auch Diejenige Entschuldigung bes Boltes verwirft: bag fie felbft Reform verlangt haben, bag aber bie Bruber ber Lords Bifchofe gemefen feien und ihre Gohne Abte und bie Freunde der Großen im Befig ber Rirche, und bag fo fie felbft genothigt worben feien, allem, mas jene forberten, zu gehorchen.

Es ift nicht anders zu erwarten, als bag auf die Rönigin, bie Schwefter ber Guisen, eine Aufforderung zur Reformation, gar noch aus bem Mund eines Knor, nicht ben minbesten Einbrudt machte: sie legte seinen Brief als Pasquill bei Seite. Der Abel ging zwar auf ben

unbedingten Bernichtungseifer gegen ben Katholicismus nicht ein, theils wohl aus wirklicher religiöfer Mäßigung, theils wegen feiner eigenen Intereffen, machte übrigens vom Recht bes Wiberstandes ungeschenten Gebrauch, und zwar jeht ohne Zweifel großentheils auf Grund wirklicher religiöfer überzeugung.

Das Durchbringen der Reformation; das Parlament von 1569. Die erste Kirchenordnung.

Die weitere Entwicklung ber Buftanbe Schottlands binfichtlich ber Reformation waren feit Anor' Abgang nach wie vor burch bie politischen Berhaltniffe bedingt gemesen. Bunachst hatten fich Die Berfolgungen erneuert, ja bie frangofische Partei batte fo febr bie Dberhand erlangt, bag ber Regent Arran felbit ber Ronigin Bitme feine Stelle einraumen mußte. Auf ber anbern Geite batte gerabe bie in England ausbrechenbe Berfolgung neue evangelische Prediger nach Schottland geführt; ber Abel war aufgebracht über bie Erhebung vieler Frangofen gu Umtern, fowie über andere Maagregeln ber Regierung; namentlich vermöge mach= tiger Schutheren hatte Anor es bamals magen fonnen, mehrere Monate lang wieber in Schottland zu leben und zu wirken. Much nachbem Anor abermale, verfolgt vom verbammenben Urtheil, bas Land verlaffen, batten Abelige ibre protestantischen Beichtvater beibebalten; protestantifche Prebiger, vor ben foniglichen Staatsrath gelaben, hatten nach jener oben bezeichneten Sitte ober Unfitte bes ichottifchen Abele burch ihre abeligen Freunde ein ftattliches Geleite empfangen, bas ein Ginfcreiten gegen fie unmöglich machte; und Anor felbft ftand in fortmabrendem Berfebr mit ben vornehmen Protestanten, zu bebarrlichem Auftreten fie ermunternb. Da fam von ihrer Geite am 3. Dezember 1557 Die erfte bedeutungsvolle öffentliche That zu ftande, ber erfte formliche und öffentliche Bund (Covenant) ju Gunften bes Protestantismus 1): gegen bas Buthen Satans burch bie gegenwartigen Antidriften wiber bas Evangelium Chrifti und feine Gemeinde verbinden fie fich, für ihres Meifters Sache bis zum Tod zu tampfen, alle Macht und Bermogen baran ju feben, bamit Gottes gebenebeietes Bort und feine Gemeinbe behouptet und aufgerichtet werbe, - bemnach fie zu nahren und zu vertheibigen, Die gange Gemeinde und jeben Gingelnen, gegen ben Satan

<sup>1)</sup> Kuox a. a. D. p 94.

und jegliche gottlofe Gewalt; "wir," fagen fie, "vereinigen und gu Gottes beiligem Wort und feiner Gemeinbe, und fagen ab ber Gemeinde bes Satan famt all ihrem Aberglauben, Grauel und Gobenbienft, und erflaren zu bem offen uns fur Reinde berfelben burch biefes unfer getreues Berfprechen vor Gott, bas bezeugt ift für feine Gemeinbe. burd unfere Unteridrift unter Gegenwärtigem." Unter ben Untergeichnern fteben oben an ein Graf von Argyll, Glencairn, Morton, auch Ersfine von Dun. Außerlich angeseben mar es eine Berbinbung nach Art ber vielen andern, in welchen Abelige fonft ber fürstlichen Macht um irgend eines Rechtes ober Borhabens willen entgegenzutreten pflegten. Aber jest gum erften male follte es ein Bund fein in ber Sache bes herrn; es war fo gemiffermagen ber erfte gefchloffene Reim einer Nationalfirche, welche aus bem Bolt felbft, junachft aus bem porberichenben Stande, beraus im Biberfpruch gegen bie oberfte Staatsgewalt erwucht; Die Berbundeten murben befannt unter bem Ramen ber Lords ber Gemeinbe, lords of the congregation; und noch nach Berftellung ber protestantischen Nationalfirche blieb es bem ichottischen Bolfe eigen, bag es in enticheibenben Augenbliden, mit Berufung auf Borgange beim Bolf Berael, in einem allgemeinen Bundnif vor Gott ein besonderes Gelübbe ber Treue ablegen und feiner Sache fich neu weiben au mußen glaubte: an bie Stelle ber fruberen politifden Gingelverbindungen treten bie beiligen Covenants ber mabren Gemeinbe, iener von 1557 gilt ale ber erfte berfelben.

Die Forberungen ber Verbündeten waren ihrem Inhalt nach gemäßigt: es sollen an jedem Sonn- und Kestag in jeder Pfarrkirche die Gebete und die biblischen Abschnitte nach dem Common Prayer Book (ohne Zweisel dem von Edward VI), also in englischer Sprache gelesen werden, und zwar, wenn der Ortsgeistliche sich nicht dazu eigne oder sich dagegen weigere, von der geeignetsten Person im Kirchspiel. Für die evangelische Predigt selbst forderten sie nur, daß dieselbe, bis sie einmal auch öffentlich werde erlaubt werden, wenigstens in Privathäusern vor kleineren Versammlungen gestattet sein solle. Allein welch' eine Stellung hatten sie schon mit jener ersten Forderung eingenommen? sorderten doch damit sie, welche nur ein verhältnismäßig noch kleiner Verein von Einzelnen waren, bereits, kraft ihres Beruss als Bortämpfer der Gemeinde Christi, für's ganze Land eine Maaßregel, welche, wie nicht zu zweiseln war, der katholischen Kirche den Todesstoß geben

unufte; M'Crie's ') Behauptung, bag ihr Berlangen nur auf ihre eigenen Gebiete sich beziehen follte, hat in ihren eigenen Worten burchaus feinen Grund; man beachte auch schon ben Ton, in welchem fie auftreten: mahrend sie ben zweiten Punkt einführen mit "Es wird für nöthig erachtet," beginnen sie ben ersten gerabezu mit ben Worten: "Es wird für zwedmäßig erachtet, angenommen und verordnet."

Bunächst freilich trieb auch ihr Schritt noch zu keiner letten Entsichtung. Einer solchen suchte die Regentin mit halben Zusagen und einzelnen beschwichtigenden Maaßregeln auszuweichen, während hinter dem täuschenden Schein die entschiedenste katholisch französische Politik sich noch besser zu rüften suchte. Alls 1558 zum letten mal ein Protestant wegen seines Glaubens hingerichtet wurde, lehnte sie alle Verantwortlichkeit von sich ab; im Parlament setzte sie durch, daß der französische Gemahl ihrer Tochter die Würde eines schutischen Königs erhielt, und wußte sogar die Lords der Congregation durch Versprechungen zu bestimmen, daß sie ihn anerkannten.

Inbeffen war bas niebere Land allmälig gang von protestantischen Behren burchbrungen worden; und wenn bie friegerifche Bevolferung besfelben bisher tros aller Sinrichtungen fich noch rubig verhalten batte. fo that boch ber Erzbischof von St. Andrews mit immer neuem Gifern und Berfolgen bas Geborige, um einen Ausbruch vorzubereiten. Auch über bie mabre Gefinnung ber Regentin konnte auf die Lange fein 3meifel obwalten; icon glaubte man ju feben, wie Schottland burch bie Politit ber Buifen benütt werben follte zu einem Angriff auf England, nachbem bier burch Glifabeth ber Protestantismus wieber gefiegt batte: die junge Maria nahm ben Titel einer Ronigin von England an; icon borte man, bag fie gur Unterbrudung bes Protestantismus im eigenen Land einen Bertrag mit bem Rlerus geschloffen babe, in Folge beffen fie alles Predigen ohne bifchöfliche Erlaubnig verbot. Als fie endlich Prediger, welche bas Berbot nicht achteten, vor Gericht laben ließ, erhoben fich die protestantischen Abeligen mit ber Drobung gewaltsamen Biberstandes, ba fie ihre eigenen Busagen gebrochen babe, und es blieb ihr nichte übrig, ale auf ihre Beife burch neue Bufagen zu beschwichtigen.

In diesem Augenblid hatte ber gefürchtete Knor wieder ben fcot-

<sup>1)</sup> a, a. D. I, 231.

tifchen Boben betreten, am 2. Dai 1559. Auf eine beftige Prebigt wiber ben Gogenbienft, welche er gleich barauf zu Perth bielt. brach Die Menge gegen Bilber, Altare und Rloftergebaube los, um alle Berfe und Beichen bes Aberglaubens zu vernichten; und indem bie Ronigin. biefe Beranlaffung benütend, Die frangofifden Truppen, welche fie icon früher nach Schottland gezogen batte, gegen jene Stadt aufbot. trieb fie bie Protestanten, welche wohl faben, bag es überhaupt ibrer Sache galt, ju befto engerer Bereinigung, befto entichloffenerer Gegenwebr. In einer Erklarung an bie Regentin, baß fie fich genothigt feben bas Schwert gerechter Bertheibigung zu ergreifen wiber alle Berfolgung in Sachen bes Bewiffens, unterzeichnen fie jest fich felbft als .. bie aetreue Gemeinde (congregation) Jefu Chrifti in Schottland;" in einer Erneuerung ihres Bundes, bem fpater fo genannten zweiten Covenant. bezeichnen fie fich als verschiedene Gemeinden, welche gusammengetommen feien im Ramen Jefu Chrifti, und bann wiederum fich felbft als bie eine Gefamtgemeinbe, welche jum Schut jeber einzelnen Gemeinbe bereit fei. Wie gut icon alles fur fie porbereitet mar, geigte fich in ber überraschenden Schnelligkeit, womit fie eine Achtung gebietenbe heeresmacht aufftellten, mahrend im vollen Bewußtfein, bag ber Rampf ein beiliger fei, ber Reformator felbft beim Beere thatig war, mit ben Führern fich berieth, ju einer Berbindung mit England burch eigenen Bertehr mit Lord Burleigh mitwirkte. Der Königin bagegen murben burch bie trugerifden Muswege, zu welchen fie mieber ihre Buflucht nahm, nur noch mehr Abelige entfrembet; ben zweiten Covenant bat ber Salbbruber ber Maria Stuart, jener unehelich erzeugte, jum Prior von St. Andrews erhobene Jafob Stuart mit unterzeichnet, ber fortan einer ber erften und bedeutenbften Führer ber protestantischen Partei wurbe.

Unter foldem Schute und unter ber raftlosen persönlichen Einwirfung von Anor war man bei einer Forberung bloger Dulbung bes neuen Glaubens nicht mehr stehen geblieben; war ber erste thatsächliche Ungriff gegen ben katholischen Gottesbienst äußerlich von einer geringfügigen Veranlassung ausgegangen (ein Aind hatte durch einen Stein ein Bild zerbrochen) und, wie Anor selbst erzählt, vom blogen Pöbel durchgeführt worden, so scheuten sich jett die Abeligen selbst nicht mehr vor dem Beschluß, überall, wohin ihr Ginfluß sich erstreckte, kraft eigener Bollmacht reformiren zu lassen und unter lebendiger Theilnahme ber

Menge, sowie der einzelnen bürgerlichen Ortsbehörden, verbreitete sich der Umsturz des bisherigen Gottesdienstes über das Land bin: allenthalben mit demselben Zerftörungseifer gegen alle äußern Abzeichen desselben, wie denn Knor selbst meinte, man muße den Gulen, um sie zu
vertreiben, ihre Nester anzunden, doch bei all dem mit einer ernsten Haltung, als in heiliger Sache, und daher mit einer Mäßigung der Leidenschaften gegenüber von Personen, welche es trot dem Bielen,
was die Protestanten erlitten hatten, zu rachsuchtiger Bergeltung von
ihrer Seite nicht kommen ließ.

Much in Begiebung auf's Politifche fam es, nachdem mehrere Stillftande mit ihr gefchloffen und von ihr wieder verlett worden maren, endlich jum außerften Schritt gegen bie Regentin. Die Berbundeten nämlich traten mit allen ihren Anhangern, boben Abeligen, Baronen und Städteabgeordneten zu einer Berfammlung ber Stände gufammen, bergleichen auch fonft gehalten murbe, wenn ber Ronig ein orbentliches Parlament nicht einberief. In Ginem Tag murbe die Krage über Die Pflichten gegen einen Fürsten, ber feine Gewalt überschreitet, zu Enbe gebracht. Anor und fein Amtegenoffe Billod, gur Berathung beigejogen, erflarten, bag bie Fürften fo gut ben Unterthanen verpflichtet feien als biefe jenen; thun fie ihre Pflicht nicht, fo fonne Bott fie nicht bloß burch unmittelbares Gingreifen fonbern auch burch Unbere ihres Umtes entfeten, wie die Ronigin Maecha (1 Ron. 15) burch ihren eigenen Cohn Affa, wie ben Ronig Joram burch Jehu (Il Ron. 9). Darauf murbe bie Ronigin Regentin abgefett wegen manchfacher fortwabrender Berletungen bes Rechts, indeffen unbeschabet ber Treue gegen ihre Tochter, Die rechtmäßige Bericherin.

Allein so stark waren boch gegenüber ben hülfsmitteln ber Regentin auch wieder die Abeligen nicht, um ben Kampf für sich zu Ende zu führen. Denn jene erhielt fortwährend von Frankreich bedeutende Unterstützungen, das Bolk dagegen, welches sie ausboten, wollte sich jedesmal nicht lange unter den Waffen halten lassen, so daß sie das schon besetzte Edinburg wieder räumen und sich bis auf Stirling, am Eingang in die Hochlande, zurückziehen mußten. Da ließ sich Elisabeth von England, so wenig sie eine Freundin antimonarchischer Bewegungen war, zu einem entscheidenden Einschreiten im Gegensatz gegen die französische Macht bestimmen; englische Truppen und eine englische Klotte belagerten die Franzosen in Leith, dem sessen der haupt.

stadt, und mit Maria Stuart und ihrem Gemahl, der 1559 als Franz II. ben französischen Thron bestiegen hatte, wurde am 7. Juli 1560 ein Bertrag abgeschlossen, wornach die französischen sowohl als die englischen Truppen das Land räumen, alle Gegner der Regentin Amnestie erhalten und die Beschwerden der Nation erledigt werden sollten; es sollte dazu auf den ersten August ein Parlament berufen werden, das in jeder Ginsicht ebenso gültig sei, als wenn es auf ausdrücklichen Beschl der noch in Frankreich besindlichen Königin und ihres Gemahls wäre berufen worden. Die Regentin war schon vorher, am 9. Juni, mit Tod abgegangen.

Hiemit war, als Erfolg bes Rampfes, bas erreicht worben, baß eine protestantisch nationale Reform ber Kirche nicht mehr langer konnte gehemmt werden; boch nicht so, als ob die Abeligen, durch welche die erkampft worden war, zu einem unbedingten übergewicht über bas widerstrebende Königthum gelangt gewesen waren: auch die Zugeständwisse bes Leither Vertrags waren nur in der bestimmten Form von freien Bewilligungen königlicher Gnade gegeben worden. Auf der andern Seite mußte sogleich auch die Frage sich gestend machen, in welcher bestimmten Weise die bisherigen abeligen Borkampfer eine Reformation durchgeführt sehen wollen und welche Stellung sie selbst zu der neuen Kirche und in derselben einnehmen werden.

Unmittelbar nach bem Abschluß bes Friedens, noch vor dem Zu-sammentritt des Parlaments, waren die ersten ordentlichen Maaßregeln getroffen worden 1), um das Land mit protestantischen Predigern zu versehen: die Commissäre der Bürgerschaften hatten in Berbindung mit einigen Abeligen und Baronen die Bertheilung der disher gewonnenen Geistlichen vorgenommen. Anor zählt uns acht auf, welchen die bedeutenderen Städte anvertraut wurden; fünf andere wurden mit der Sorge für größere Bezirke beauftragt, mit dem Litel von Superintendenten; wie es scheint, hatte man damals über eine größere Zahl überhaupt noch nicht zu versügen. Der wichtigste Schritt aber blied dem Varlament überlassen, nämlich die förmliche Anerkennung der protestantischen Lehre selbst. Anor wurde mit einigen andern Geistlichen von diesem beauftragt, ein Glaubensbekenntniß vorzulegen, und sie entwarfen ein solches in 25 Artikeln, welches die allgemeinen Grund-

<sup>1)</sup> Diefes und bas Beitere f. bei Knox p. 206 u. f. f.

gnae bes evangelifden Lehrbegriffs wiebergibt, über bas Abenbmabl in Calvinifder Beife fich ausbrudt, übrigens ftatt bes Calvin'fchen Begriffs von Prabeflingtion nur ben unbeftimmten Begriff ber Ermablung aufgenommen bat. Im Artitel von ber Dbrigfeit wird febr beftimmt barauf gebrungen, bag bie öffentlichen Gewalten eine beilige gottliche Ordnung feien, und ebenfo bestimmt barauf, bag fie bauptfächlich und vorzugsweise bie Pflicht baben, die Religion zu reinigen. bie mabre Religion aufrecht zu erhalten und jeglichen Gogenbienft und Aberglauben, nach bem Borgang ber istraelitifchen Ronige, ju unterbruden; ber Erklarung, bag bemnach ein Biberftand gegen bie bochften Gewalten ein Wiberftand gegen Gottes Ordnung fei, wird beigefest: "wenn fie thun, was ihres Amtes ift", - ohne bag eine Erläuterung biervon versucht wurde. Bu beachten ift endlich, wie unter ben Rennzeichen ber mabren Rirche neben ber mabrhaftigen Vredigt bes gottlichen Wortes und neben bem rechten Gebrauch ber Gakramente als Drittes noch ausbrudlich hervorgehoben wird "bie Rirchenzucht, recht nach ber Borfchrift bes göttlichen Bortes verwaltet, woburch bas Lafter gebemmt, Die Tugend gepflegt wirb"; Die lutherifche Reformation bat bekanntlich, fo wenig fie an fich eine Difgiplin in evangelischem Ginn als Bestandtheil ber Schluffelgewalt aufgeben wollte 1), boch in ibren Befenntniffen bei ber allgemeinen Begriffsbestimmung ber Rirche nur die beiden erften Puntte genannt: bem gegenüber haben wir uns ju erinnern an bie eigenthumliche gefetliche Seite in ber ichottifchen religiöfen Anschauungeweise, wie wir fie bereits oben gezeichnet baben, und burfen von ba aus ichon auch vorwarts weisen auf bie Ausbebnung, welche bann bier ber Begriff einer von Gott vorgefchriebenen Difziplin auf Die aange außere Berfaffung ber Rirche erhalten, und auf bie Strenge, womit man ibn gegen alle Gingriffe ber außern burgerlichen Gewalt zu behaupten gefucht bat. Das Parlament, in meldem nur wenige papistisch geftunte weltliche Lords, neben biefen übrigens ber Erzbifchof von St. Andrews felbft nebft zwei Bifchofen

<sup>1)</sup> Luther felbst, in feiner Schrift ", von ben Concilis und Kirchen" (Werle Erlang. Ausg. B. 25, S. 363), gahlt unter ben außern Rennzeichen ber Kirche nach ber Prebigt bes Worts, ber Taufe, bem Abendmahl, als viertes auch bie Gewalt ber Schluffel mit ber Ercommunitation auf, bann übrigens noch verschiedenes Ansberes, bie Berufung ber Rirchenbiener, bas Gebet, bas Kreuz und bas Berfolgung-leiben.

erfchienen waren, nahm biefes Bekenntniß ohne Schwierigkeiten an; bloß brei Abelige widersprachen.

Kerner erflarte bas Parlament in einer befondern Afte alle Juristiftion und alle Autorität bes Papfte innerbalb Schottlande auf alle fünftige Beit für aufgehoben, mit ber Bestimmung, "bag fein Unterthan je wieder vom befagten Bifchof von Rom ober von feiner Gefte einen Titel ober ein Recht annehmen burfe, bei Strafe bes Treubruchs. namlich bei Achtung und Berbannung;" in entsprechender Beife follten bie bestraft merben, welche ber papftlichen Rirche Gelb gutommen laffen; von ben Bifchofen und Pralaten wird ausbrudlich wiederholt, bag bei genannten Strafen feiner mehr irgend eine Jurisdiftion auf bie Autoritat bes romifden Bifchofs bin üben burfe. Und wie icon bieburch bas außere Befteben bes Ratholicismus in Schottland thatfachlich unterbrudt war, fo murbe, gemäß ben bieber hervorgetretenen Grundfaten, eine weitere ftrenge Afte gegen bie Deffe als ben Mittelpunkt bes Gögendienftes erlaffen; es ift zwedlos, eine folche Strenge, wie Betherington thut, ju berfteden unter bem allgemeinen Ausbrud: bie Reier ber Deffe fei unter gewiffen Strafen verboten worben 1); Anor felbit theilt und Afte und Strafbestimmungen mit: es fei verordnet, beift es bier, bag Diemand mehr Deffe lefen ober boren ober babei gegenwartig fein burfe, bei Strafe ber Confistation aller Guter und forverlicher Buchtigung nach Gutbefinden ber betreffenden Ortsobriafeiten im erften, bei Strafe ber Landesverweifung im zweiten, bei Tobesftrafe im britten Übertretungsfalle.

In den bisher genannten Befchluffen, im Umfturz der katholischen, in der Herstellung einer rein protestantischen Kirche war die große Mehrzahl des Parlaments einig. Neue Schwierigkeiten drohten dagegen inmitten der Protestanten selbst, sobald es sich um die innern kirchlichen Ginrichtungen, namentlich um die Ausführung der geforderten Kirchenzucht handelte.

Das Parlament hatte fich hierauf nicht mehr eingelaffen. Bom Geheimen Rath jedoch war Anor nebst vier andern Geistlichen ange-wiesen worden, auch eine Kirchenordnung abzufassen, und fie hatten diesen Auftrag in ausgedehntem Umfang vollzogen. Indessen war auch eine Bersammlung zu lirchlicher Berathung veraustaltet worden, welche

<sup>1)</sup> Hetherington a. a. D. p. 27.

am 20. Dezember jufammentam und welche fortan aufgezählt murbe ale bie erfte unter ben General Assemblies ber ichottischen Rationalüber ihre Bufammenfetung vermogen wir Genaues nicht an-Reuere ichottische Geschichtschreiber find gewohnt, icon gang zugeben. biefelbe Geftalt bei ihr vorauszuseten, welche nachher bie Affemblies Allein bis ift ficher unrichtig; es mar obne 3meifel, mie Robertson 1) fagt, noch eine febr unentwickelte und formlofe Berfammlung. Dafür fpricht icon bie, bag unter ber Babl ihrer Mitalieber, bie auf vierzig angegeben wird, nur feche Beiftliche maren. Bon ben andern vermuthet Robertson, bag fie gusammen gefommen feien obne nach einer bestimmten Regel gewählt zu fein. möchten nun weiter vermuthen, bag einen Sauptbestandtheil berfelben ber Abel bilbete, ja bag bie Affembly überhaupt fich junachft anfchloß an bie Berfammlungen, welche icon bieber von ben abeligen Unbangern bes Protestantismus theils unter fich, theils in Berbinbung mit burgerlichen Abgefandten mit Beigiebung ber Geiftlichen gehalten morben maren, und von beren einer gerabe auch die Bertheilung ber Beiftlichen und Superintendenten ausgegangen mar. Denn mabrent nun nach alten Aften und Angaben wirklich eine eigentliche Rirchenverfammlung gehalten und berfelben jener Entwurf einer Rirchenordnung vorgelegt worden ift, fpricht Knor nur bavon, bag biefer ben Abeligen fei vorgelegt worben und von biefen mehrere Tage auf bie Berlefung besfelben verwendet; und mabrend bann nach Ctom's ichottifcher Rirdengeschichte (von 1637) bie Affembly nach Abfürzung einiger Artifel ben Entwurf annahm, biefe Unnahme aber ben alten Ungaben gufolge noch nicht auf ber Berfammlung im Dezember, fonbern erft bei einem auf ben Januar verabredeten nochmaligen Bufammentreten berfelben batte erfolgen konnen, fo fpricht bagegen Anor wieber nur von einer allgemeinen Bufammenkunft bes Abels, welche festgefest mar auf ben 5. Januar und welche ben Entwurf auf's Neue burchnahm, auch fonft Die firchlichen Dinge verhandelte: wirflich findet es auch D'Grie febr mahricheinlich, bag biefe beiben Berfammlungen im Januar ale eine und biefelbe zu betrachten find.

Bas bie Annahme ber Rirchenordnung burch bie Affembly betrifft, fo finden wir, wie gefagt, bie Nachricht, daß fie wirklich erfolgt fei,

<sup>1)</sup> a. a. D. p. 46; vgl. hiefur und fur bas Fernere M'Crie a. a. D. p. 4 u. f. f. und p. 18. Hetherington a. a. D. p. 29. Knox p. 223. 226.

boch ohne bag ficher angegeben murbe, mann. Dagegen fpricht Anor wieder nur von bem Abel, ber fich theilweife fehr migliebig über ben Entwurf, als über andachtige Phantafien geäußert, von bem bann aber boch eine große Ungahl (Anor gablt 20 auf und fagt, es feien noch weit mehr gewesen) ihre Buftimmung erklart und ihn mit allen Rraften burchzuführen verfprochen haben. Unbererfeits geben fpatere Angaben babin, bag nach ber Genehmigung burch bie Affembly por bem Geheimen Rath jener Biberfpruch von Abeligen fich erhoben babe und fo auch jene Buftimmung ausgegangen fei von Mitaliebern des Geheimen Rathe, ber bemnach eine fehr große Bahl von Mitglieber gegablt haben mußte. Alles zusammenfaffent aber wird man am ficherften annehmen, daß bie Affembly, wie fie überhaupt ben Charafter einer zwang = und formlofen Berfammlung trug, fo auch in biefer Sache feinen bestimmten, bindenden Beschluß faßte und bag wir in ben guftimmenden Abeligen, wenigstens groftentheils gerade Ditglieder jener Berfammlung an feben baben; ob es bann überhaupt noch bagu fam, daß die Ordnung von ber Rirche formlich gum Gefet erhoben wurde, ift eine Frage, welche jebenfalls nicht mit Gicherheit bejaht merben fann 1); Anerkennung burch ben Staat erhielt fie jedenfalls nicht.

So war die protestantische Kirche im Allgemeinen als die allein wahre mit Ausschließung jeder andern anerkannt, aber ohne daß die, durch welche ihnen diese staatliche Anerkennung zu Theil geworden, auch schon eine bestimmte Form derselben rechtlich anerkannt, auch ohne daß sie selbst einen Bersuch gemacht hätten, in positiver Weise diese Form weiter zu bestimmen. Diese änßere Ausbildung blieb bis auf Weiteres den eigentlich firchlichen Kräften überlassen. Um so interessanter ist es, wie Knor und jene andern Geistlichen im book of discipline?) schon damals von rein firchlichen Gesichtspunkten aus die Grundzüge der neuen Ordnung entworsen und darin die Grundzedanten ausgesprochen haben, welche dann die selbständig entwickelte Kirche gegen die übrigen Glemente des öffentlichen Lebens zu behaupten suchte 3).

<sup>1)</sup> Die verschiedenen Unfichten f. in Cook, Evidence on Church Patronage 1838, p. 7.

The first book of discipline, or the policy and discipline of the church, angehangt an Knox hist. p. 487 — 525.

<sup>3)</sup> Dabei hat man fic aber gerade bavor ju huten, bag man nicht, wie Rubs Köftlin icott. Airche.

Der erfte Gat bes Buches fpricht aus, bag bie evangelische Lebre Miten und Reuen Testaments in allen Rirchen bes Reichs geprebigt, Die entgegengefebte Lebre burdweg unterbrudt werben folle. Und aus ber Urt, wie ber Begriff biefer "entgegengefesten Lebre" bestimmt wirb, folgen fogleich Berordnungen über ben Bottesbienft, welche in ber Berbammung bes nicht unmittelbar Biblifden auch über Die Praris ber Bwingli'fchen und Calvin'fchen Reformation grundfahmagig binausgeben; benn indem barunter Alles befagt wird, mas Menfchen ohne ausbrudlichen Befehl bes gottlichen Bortes ben Gewiffen aufgelegt baben, werben bann ale Goldes nicht bloß bie Reufcheitsgelübbe, Die Kaftengeiten, Die Bebete fur Tobte, Die Reiertage ber Beiligen genannt, fonbern auch bie Aposteltage, Beibnachten, bas Reft ber Beschneibung, bas Epiphanienfest; für all bas wird Bestrafung burch bie burgerliche Dbrigfeit geforbert, alles fällt unter ben Ginen Begriff bes ichlechtmeg auszurottenben Göbenbienftes, wogu bie Deffe gegablt wird, die Unrufung ber Beiligen ,,und endlich alles Chrerweifen gegen Gott, welches in feinem beiligen Borte nicht enthalten ift." Gorgfam wird im Gingelnen namentlich beim Abendmable barnach gestrebt, es ber urfprunglich eingesetten Form möglichst gleich zu machen; fibend folle man bie Elemente empfangen und unter einander bas Brod brechen. Und bamit ber Aberglaube, vermöge beffen bas Bolf meiftentheils bem gur Ofterzeit empfangenen Saframent Die meifte Rraft beilege, für Die Rufunft feine Stube mehr babe, wird eine viermalige jabrliche Austheilung auf vier an fich gang gleichgültige Tage, namtich auf ben erften Conntag von Mary, Juni, Ceptember und Dezember festagfest 1). Damit ferner ber Aberglaube, ber fich an's Deflesen fnüpfte, nicht in andern Studen bod noch beforbert werbe, wird zwar für einzelne Bochentage

loff (a. a. D. I, 106), erst später so bestinnut zum Bewußtsein gekommene tirche liche Grundsage, oder, wie Weber (theol. Stub. u. Krit. 1842 S. 895 u. s. s.), erst im Berlause der Zeit gleichsam von felbst entstandene Cinrichtungen schon in die Darstellung jener ursprünglichen Ordnung als Bestandtheil berselben ausnimmt.

<sup>1)</sup> Dagegen wurde es in Genf (ordonn. eccles. Richter 1, 347) gerade auf Weihnachten, Oftern und Pfingsten verlegt, bas vierte mal auch auf ben ersten Sonntag Septembers. Auch wird bier ausbrücklich bedauert, baß man es noch nicht öfter halten fönne, wie Chrifti Abstächt und die Gewohnheit ber alten Kirche es gewollt habe: ob wohl Knor hiemit übereinstimmte ober ob er, indem er im Abendmaßl bloß eine äußere Keier des Heils sah, das man auch ohne Saftament empfangen tonne, eine so seltene Keier für an fich genügend bielt?

ber bloße Gebrauch ber "Gemein - Gebete" (common prayer) famt Borlesung eines Schriftabschnitts angenommen, für solche Gottesbienste aber, in welchen eine Predigt stattfindet, wird die Unterlassung solcher Gebete gewünscht, "damit wir nicht den Aberglauben der Leute nähren, welche zu den Gebeten kommen wie zur Messe, oder ihnen Beranlassung geben zu benken, die vor und nach der Predigt gesprochenen seien keine Gebete."

Dit gleich großem Gifer ift aber bie Rirchenordnung auch auf bie wirkliche Ergiebung ber Gemeinde in bem wiederbergestellten reinen Glauben und auf Die fortmahrende geiftliche Anregung berfelben bedacht. Abulich wie in ben ursprünglichen beutschen Ordnungen werben auch bier, ftatt ber vielen katholischen übungen, recht viele mahrhaftige Gottesbienfte gewünscht, mit Unterweifung im Evangelium : es mogen folde täglich ober wenigstens zwei ober breimal auch bie Boche über ftattfinden, in großen Stabten am beften taglich. Conntag Rachmittage follen bie Rinder bor ber Gemeinde gepruft werben im Ratechismus (es wurde ber von Genf bagu gebraucht). Auch in jeber eingelnen Familie follen, vom murbigften Gliebe berfelben, Die Gemein-Gebete morgens und abende gelefen werben. Endlich follen bie Familienbaupter felbst mit benjenigen ihrer Angehörigen, welche bas reife Alter erreicht haben, wenigstens einmal jahrlich zu einer öffentlichen Prüfung ericheinen, welche in Sinfict ihrer Befanntichaft mit ber driftlichen Lehre burch bie Beiftlichen und Alteften öffentlich mit ihnen vorzunehmen und wornach zu entscheiden ift, ob man fie zum Abend-Unfere beutichen Reformatoren munichten eine mable zulaffen barf. folde Prüfung ber Erwachsenen, wo biefelbe nothig mare, mit ber von ihnen beibehaltenen Privatbeichte verbunden zu feben; Die Calvin'ichen ordonnances ecclesiastiques von Benf 1) verfügen, bag eine folde Prufung jedesmal vor Oftern in ben einzelnen Saufern folle porgenommen werben; am meiften trifft übrigens mit ber ichottifchen Unordnung, welche und fonft am auffallenbften icheinen möchte, gerabe eine von ftrengen Lutheranern ausgegangene zusammen, nämlich bie ber furfachfifden Rirdenordnung 2), wornach Gefinde und Rinder Sonntage in ber Rirche im Ratecbismus gepruft werben und mit ihnen bie Eltern babei ericheinen und , zwar nicht in ben Stabten, boch jebenfalls in ben Dörfern felbft mit befragt werben follen.

<sup>1)</sup> Richter a. a. D. 351.

<sup>2)</sup> Richter II , 435 - 436.

So weit freilich, wie man fpater gehen zu mußen glaubte, konnte man bamals in ber Reinigung bes Gottesbienstes von aller menschlichen Gestschung noch nicht gelangen. Während nämlich in ber neueren Zeit seste, geschriebene Gebete schlechtweg außer Gebrauch sind, auch wohl von ben irgend strengeren Laien und Geistlichen nimmermehr zugelassen würden, konnte man ihrer in jener ersten Zeit nicht entbehren und bachte noch unbefangen genug, um die auswärts vorgesundenen rein evangelischen Gebete in ben öffentlichen Gebrauch aufzunehmen, nur ohne einen Zwang baraus werben zu lassen.

Bor Knor' Rudfehr nämlich mar bereits bas Common Prayer Book Edward's VI. vielfach in Gebrauch gefommen und, wie aus einem Brief von Gir William Cecil an ben englischen Gefandten Throfmorton 1) gang flar bervorgeht, mar noch bamale, ale mit Anor' Unfunft ber Umfturg bes fatholifden Gottesbienftes begann, fein Gebrauch fogar ber borberichenbe. Mur diefes fonnen die protestantischen Berbundeten im Jahr 1557 gemeint haben bei ihrer Forderung, baß biblifche Abschnitte consorme to the ordour of the Buik of Commoun Praveris follen gelesen werden (f. o. Knox p. 94. M'Crie I, 250). Seither jedoch murbe bie englische Lituraie ohne 3meifel balb völlig verbrangt durch die jener Genfer Gemeinde, beren Prediger Anor gemefen mar. Die Korm bes bei letterer üblichen Bottesbienftes famt den Gebeten entsprach im Befentlichen ber Rirchenordnung, welche die Bemeinde ber englischen Flüchtlinge in Frankfurt angenommen batte und welche bei Richter (R. D. II, 149 u. f. f.) fich abgebrudt findet; fie felbst schloß fich an die Formes des prieres ecclesiastiques von Calvin 2) an. Diefe Genfer Ordnung nun hatte ebenfalls ichon vor ber Abfaffung bes Book of discipline Berbreitung in Schottland gefunden, mogu ohne Zweifel am meiften Knor felbft beitrug; bas Book of discipline beruft fich auf fie als ,,auf die Ordnung von Genf, welche

<sup>1)</sup> Cecil schreibt ben 9. Juli 1559 (bei M'Crie 1, 420): The protestants be at Edynborough. They offer no violence, but dissolve religiose howsees . . . The parish churchees they delyver of altars and imagees and have receved the service of the church of England, according to King Edward's booke. M'Grie gibt, gegeniber von weniger unbesangenen Schetten wenigstens zu, daß Eremplare biefer Liturgie in Schottland verbreitet waren und von "einigen Bretestanten" gebraucht wurden.

The forme of prayers etc, used in the Englishe congregation at Geneva and approved by — — John Calvin. Geneva 1558.

jeht gebraucht wird in einigen unserer Kirchen" und nachher als auf ,,the Book of our Common Order, "worin auch ber zu benügende Katechismus enthalten sei. Aus ben nächstelgenden Jahren theilt uns dann M'Erie Beschlüffe der Affemblies mit, welche für den Druck derfelben in Berbindung mit dem Psalmbuch eine Summe Gelds aussehen und einen jeden Prediger anweisen, ein solches Psalmbuch sich zur werben und der darin enthaltenen Ordnung bei Gebeten, Trauungen und der Berwaltung des Sakraments zu folgen; und sie hat sich so, indem sie auch geradezu unter dem Ramen von Knor' Liturgie erscheint, wohl noch ein Jahrhundert im Gebrauch erhalten. Ein Zwang übrigens wurde damit, wie gesagt, nicht geübt; benn sie selbst fagt, der Geistliche möge auch andere, den vorgeschriebenen abnliche Gebete sprechen.

Was das fo eben erwähnte Pfalmbuch, nämlich die gereimten Pfalmübersetzungen betrifft, so haben diese mit der Zeit manchsache Beränderungen erlitten; doch darin ist sich die schottische Nationalkirche bis jeht
gleichgeblieben, daß sie als Kirchenlieder nur solche übertragungen aus der
heiligen Schrift anerkennt: es ist dieselbe abstrakte Trennung zwischen
dem Göttlichen, welches die heiligen Bücher überall mit gleichmäßiger,
auch alles Außere bestimmender Auktorität uns offenbaren, und zwischen dem Menschlichen, das, wenn auch aus wahrem Glauben erwachsen, doch nie den Anschein einer Autorität oder eines festen gottesbienstlichen Glementes annehmen darf, wie diese Trennung auch sonst im Glauben und in den Gebräuchen der schottischen Kirche den Grundzug bildet. Eine eigene geistliche, kirchliche Dichtkunst konnte daher
der schottische Protestantismus nie erzeugen, so wenig als hier irgend
eine andere Gattung der Kunst mit der Religion sich in engere Beziehung hat sehen dürsen.

Auch bei bem, was über bie Verfassung ber Kirche bestimmt wurde, galt als erster Grundsat, baß allein bie heilige Schrift maaßgebend sein solle. Und wenn man schon von hier aus vor Allem bas Recht ber Gemeinden behaupten und alles hierarchische vernichten zu mußen glaubte, so traf damit ganz die Art zusammen, wie die neue Kirche entstanden, wie das evangelische Predigtamt in den einzelnen Gemeinden aufgekommen war. Ginerseits war kein einzelnen Beischen fübergetreten, der dann etwa innerhalb des Protestantismus eine bedeutende Stellung hatte einnehmen können. Andererseits war nicht nur davon keine Rede, daß die Regierung die Organisation der Gemeinden zu

leiten versucht hatte, sondern auch die protestantischen Großen scheinen sich an den ihnen untergebenen Orten der innern Gemeindeangelegenheiten wenig angenommen, jedenfalls keinerlei Gerschaft über dieselben geübt zu haben. Was die Geistlichen betrifft, so sahen wir, daß Abelige sich der Sorge für die Bertheilung der wenigen, die anfänglich zu Gebot standen, mit unterzogen; allein schon der Umstand, daß sie ursprünglich hinsichtlich ihres Lebensunterhalts größentheils auf die Gemeinden angewiesen waren, gab ihnen überall vielmehr die Stellung von solchen, welche von den Gemeinden segeben waren. Dazu hatte sich schon aus den Gemeinden heraus ein anderes Umt, das der Altesten, entwickelt, an welches sich das der Diakonen anschloß und welches von Anbeginn an dem der Geistlichen zur Seite stand 1).

Und bennoch liefen es auch bier wieber bie geschichtlich gegebenen Berhaltniffe noch nicht zu einer völligen Durchführung bes fogenannten reinen Presbyterianismus tommen, wie biefe erft nachher, allerdings als Confequeng ber gangen urfprünglichen Richtung, von ber Rirche geforbert wurde. Roch nämlich ftellte man es nicht als abstraften Grund: fat auf, bag alle Beiftliche in ber firchlichen Ordnung einander gleichfteben follen, fondern man fand es nothig, Superintendenten gu ernennen, welche bie neuen Gemeinden und Geiftlichen beauffichtigen und namentlich bei ben Gemeinden, wo es noch an einem ordentlichen Geiftlichen fehlte, felbft auch bin und wieder predigen follten. Die Ernen: nung von fünf berfelben haben wir bereits ermabnt. Das Book of discipline forbert, bag geben aufgestellt werben, weist übrigens febr bestimmt barauf bin, bag man eine Bieberherstellung bes bischöflichen Befens in ihnen nicht fuchen burfe. Der erfte Brund , ben es uberbaupt für bie Ginführung biefes Umts geltenb macht, ift ber, bag ber gröfte Theil bes Reichs noch ohne alle evangelifche Lebre bleiben murbe, wenn bie Geiftlichen, welche Gott mit befondern Gaben ausgestattet, an einzelnen Orten feften Wohnfit erhielten; barum wird ihnen auch vorgefdrieben, bag fie eifrig ibrer Beftimmung nachkommen, wochentlich zum minbeften breimal predigen, an ihrem Sauptwohnort bochftens vier Monate verweilen follen, bis fie wieder auf ihre amtlichen Reifen ausgeben. Geftraft follten fie obuebis werben wie andere Beiftliche :

<sup>1)</sup> fruheftene, wie es fcheint, im 3ahr 1555, fpateftene 1557 : M'Grie I, 229.

auch ber Affembly gegenüber hatten fie keine besonbere Befugniß; die nächste Beborbe, von welcher fie beaufsichtigt wurden, waren die Geiftlichen und Alteften ihrer eigenen Sauptstadt und Diozese.

Auch in den Bestimmungen über die Wahl der Superintendenten konnte das Book of discipline, wie es selbst bemerkt, noch nicht so streng sein, als an sich erforderlich wäre; dem streng kirchlichen Grundssate, der auch das Hervorgehen der Superintendenten aus der Gemeinde als solcher forderte, mußte, da die Gemeindeorganisation großentheils selbst erst zu gründen war, noch etwas vergeben werden zu Gunsten berjenigen Gewalt, auf welche man bei Gründung der Nirche sich stügen uußte. Den Lords des Geheimen Nathes wird es nämlich überlassen, die Personen zu ernennen; nur wird für nöthig erachtet, daß schon jeht auch die Gentlemen und die Stadtabgeordneten jeder Diözese zur Wahl beigezogen werden, "sowohl um die Kirche zu einiger Ausähnng ihrer Freiheit zu bringen, als auch damit der Pastor der Heerde, die ihn selbst gewählt, desto willkommener sei."

Rnor 1) befdreibt und bie Ginfebung eines folden Superintenbenten, welche am 9. Marg 1561 gu Gbinburg erfolgte, mit ber Bemertung, bag bie biebei geubte Ordnung auch bei ben Wahlen aller andern Geiftlichen bienen moge; fie mag bemnach Licht geben fur bie bamaligen Berbaltniffe überhaupt, fo weit fie auf biefen Begenftanb Die Sandlung begann mit einer Predigt von Rnor. fich begieben. Darauf erklarte biefer , bie Lorde bes Gebeimen Rathe baben ben Rirden von Lothian (ber Lanbichaft, in welcher Cbinburg liegt) Auftrag und Gewalt gegeben, ben John Spottiswood jum Superintendenten zu mablen, und es fei in bie Rirchen ber verschiebenen Stabte fomie an bie Grafen, Lorde, Baronen, Gentlemen und Unbere, welche ein Stimmrecht bei ber Wahl ansprechen möchten, genügende Aufforberung ergangen, an biefem Tage ju erscheinen; es murbe nachgefragt, welche von ihnen gegenwärtig feien. Darauf murbe bie Frage vorgelegt, ob Semand einen Anftog miffe, ber ben Spottiswood fur bas betreffenbe Umt unfabig mache, und, ale nichts vorgebracht murbe, bie weitere Frage an die gange Menge, ob fie mit ihm nicht noch einen Unbern in bie Bahl aufnehmen wollen. Endlich murbe bas Bolt gefragt, ob fie befagten John zum Superintenbenten haben, ihn als einen Diener

<sup>1)</sup> Knox p. 228.

Chrifti ehren wollen u. f. w.; worauf fie antworteten: ja, fie wollen, und versprechen ihm folden Behorfam u. f. w. Godann erfolgten Fragen an Spottiswood felbit über feinen Glauben, fein Bewuftfein von ben Pflichten bes Umtes u. f. w.; julest abermalige Fragen an bas Bolt, ob fie ibn jest anerkennen als Diener bes Berrn u. f. f., und bagu eine besondere Unsprache an ben Abel. Auf Diefes bin murde für ben Ermählten ber gottliche Segen erbeten und eine Schlugermahnung an ibn gerichtet. Dan fieht aus biefer Befchreibung, wie man von Unfang an felbit bie Superintenbenten nur als folde, welche von ber Bemeinde ernannt oder wenigstens zugelaffen feien, betrachten wollte, mabrent mir gerade von Spottiswood aus ben Berichten von Rnor miffen, baff er icon gergume Beit gubor mit jenen vier andern folechtweg burch Stadtabgeordnete und Abel war nominirt worden. Für fünftig forberte bann bie Rirchenordnung wirkliche Ausübung jenes Grundfabes, wiewohl noch ohne ftrenge Scheidung bes Begriffs ber Rirchengemeinbe von bem ber burgerlichen. Gie bestimmte nämlich, nach Berlauf von brei Sabren follen bie ferneren Superintenbenten nominirt werben burch Die Geiftlichen, Alteften und Diakonen ber Provingialhauptftabt, boch nicht burch fie allein, fonbern burch fie in Gemeinschaft mit ber burgerlichen Dbrigkeit und bem Stadtrathe; fie follen nämlich zwei ober brei Candibaten nennen, worauf die Prufung berfelben und bie Bahl bes wirklichen Superintendenten durch die famtlichen Geiftlichen der Proving in Berbindung mit ben brei ober vier nachstwohnenben Superintendenten geschehen foll; jene mogen auch bie Stimmen "ber ihrer Gorge Unvertrauten" mitbringen; Die Altesten und bas Bolt follen ibre Buftimmung geben.

Es ist jedoch dieser Einrichtung keine Weiterentwicklung zu Theit geworden; in Folge des Mangels an Personen oder noch mehr des Mangels an Geld wurde außer jenen Fünsen nur noch Einer angestellt, indem statt dessen die Assembly von Zeit zu Zeit einzelne Commissäre zu Bistationen ausschieckte; und im Laufe der nächsten Jahrzehente war schon das ganze Amt erloschen; die bald ausbrechenden Kämpse gegen den Spissonalismus ließen ohnedis dei keinem schottischen Presbyterianer mehr auch nur noch einen Gedanken an solche ständige Superintendenten ausschmunen, und zwar um so weniger, je mehr ihre Gegner jene ursprüngliche, damals noch ganz annehmdar gesundene Einrichtung als eine wirklich bischiese darzustellen suchten.

Bei ben gewöhnlichen Beiftlichen 1) ftellt unfere Rirchenordnung vollends offen von born berein ben Grundfat auf, bag es ,,bem Bolfe und jeder einzelnen Gemeinde guftebt, ihren Geiftlichen zu mablen." Rur ift die Bulaffung bedingt durch eine Prufung, welche burch bie Beiftlichen und Alteften ber "am beften reformirten Stadt," b. b. ber Stadt bes Superintenbenten, foll vorgenommen werben. Demnach "muß bie Bulaffung ber Beiftlichen in ihr Umt bestehen in ber Beiftimmung bes Bolfes und ber Rirche, fur welche fie bestimmt find, und in der Approbation ber gelehrten Geiftlichen, welche bagu bestimmt find, biefelben zu prufen." Diefer Cat ließ fich fo aufstellen auf Grund ber icon bezeichneten Urt und Beife, in welcher urfprünglich Die protestantischen Gemeinden und Pfarreien fich gebildet batten. Denn noch hatten fie feine außere Musftattung erhalten von einer weltlichen Gewalt, welche bann auch bas Patronat batte ansprechen mogen: Die meiften Pfarreien maren, wie wir gleichfalls icon bemerkten, in ber fatholifden Beit unmittelbar an firchliche Unftalten gefnüpft gemefen, auch von den noch übrigen Patronaten maren fehr viele in ben Sanben ber Bifcofe ober anderer firchlicher Versonen; und fo menia Die Berfaffer bes Book of discipline einer außern Ausstattung entsagen wollten, fo bestimmt fprachen fie auch ben Grundfat aus, bag bie Ginfünfte, welche bagu geborten, nicht erft wieber einer weltlichen Dacht, fondern unmittelbar ber Rirche felbst übergeben werben follen. Allem, beißt es bier, follen die armen Bruber, bie Landleute, von ben argen Laften befreit merben, welche von "ben graufamen Beftien, ben Papiften", auf fie gehauft wurden; bie orbentlichen Bebenten. welche man belaffen fonne, follen in bie Banbe ber Diakonen fliegen; ben Bedürfniffen ber Rirche im gangen Umfang ihrer Birtfamteit merben fie wohl nicht genügen: man folle bas Nothige ergangen burch bie Renten, welche für Collegien, Raplaneien, geiftliche Orben und bergleichen ausgesett feien. Freilich vernehmen wir hiebei ichon Rlagen barüber, bag bereits mehrere Beren ebenfo graufam als bie Papiften bie alten Forberungen jest felbft an ihre Untergebenen richten; und balb ftellte fich nur ju flar beraus, bag Rrone und Abel in feinem anbern Dunfte weniger als in biefem ber Meinung ber Rirche beiguftim-

<sup>1)</sup> Wir gebranchen biefen Namen als ben fur uns geläufigften, obgleich ber Schotte felbst jebe Trennung wirklicher Christen in gestlliche und weltliche nicht eins mal in ben Namen bulbet; ber ihm geläufige Name ift minister, Diener.

men geneigt waren: bie Streitigkeiten, bie sich baran knupften, follten sogleich mit ber staatlichen Anerkennung ber Kirche losbrechen, sollten endlich in neuester Zeit die wichtigste Krisis im Verhältniß von Kirche und Staat herbeiführen.

Wie unter ben Geistlichen die Superintenbenten noch eine höhere Stelle einnahmen, so war endlich dem Predigtamte selbst aus dem nämlichen Grund, der bei der Einsehung von diesen genannt wird, als Ergänzung noch eine untergeordnete Art kirchlicher Diener beigegeben, für welche man gleichfalls keine Borschrift in der heiligen Schrift nachzuweisen wußte. Es waren dis die sogenannten Leser, Readers, welche da, wo man keinen ordentlichen Geistlichen hatte, die öffentlichen Gebete und die heilige Schrift vorlesen sollten. Jeden von ihnen, der einen ehrbaren Bandel führt und mit der Zeit Kenntnisse sich angeeignet habe, fordert nun unser Buch auf, auch eigene Ermahnungen an die Brüder zu richten und es bahin zu bringen, daß er Glied des eigentlichen geistlichen Amtes werden könne.

Bei all bem war nun boch nicht zu verfennen, bag man nicht etwa blog ber Umftanbe wegen Etwas zum biblifden Borbild bingugethan, fondern mit ben Bestimmungen über bas Predigtamt auch nicht einmal bas mabrhaft und völlig wiebergegeben babe, mas ale ber Grundcharafter bes altdriftlichen, apostolischen Gottesbienftes und entgegentritt : wie follte bie reformirte, ftreng abgemeffene Ordnung bes Prebigtamts fich vergleichen konnen mit bem Balten bes Beiftes, ber in ben apoftolifden Gemeinden neben ben ordentlichen Sirten noch mit Freiheit balb Diefes bald ienes Glieb zu feinem Berfreug machte, um bie gottfichen Offenbarungen ber Gemeinde zu verfündigen, Die Bruber zu belchren, au troften, ihrer Prufung wieberum feinen eigenen Beift gu unterwer-Da ift es benn bezeichnend fur verschiedene reformirte Rirchen, wie fie bas προφητεύειν verschiebener einzelner Blieber ber driftlichen Berfammlungen, von welchem Paulus I Corinth. 14, 29 - 32 fpricht, wenigstens außerlich zu copiren fuchten. Schon jene Ordnung ber nieberlandischen Gemeinde in London, 1550, (Richter a. a. D. II, 106) fpricht von einem "Prophezeien", bas jeden Donnerstag ftatt finden folle. Es follte fich anschließen an bie lette, vom Beiftlichen gebaltene Predigt; es follten Fragen vorgelegt, Die verschiebenen Lehrpunkte burchsprochen werben; bas Recht baju magte man aber von Unfang an wieder nicht Jedem zu geben, ber fich fur vom Beift angeregt balten

mochte: bagu waren vielmehr, neben ben Alteften, befondere gottesfürchtige Manner aufgeftellt, welchen bie Undern ihre etwaigen Zweifel fdriftlich mittheilen mochten. Ahnlich ftellt bie nieberlandifche Rirchenordnung ber Befeler Synobe 1) im Jahr 1568 neben ben orbentlichen Beiftlichen aar ein eigenes Collegium bon Propheten auf, welche in tegelmäßigen Berfammlungen Schriftauslegung treiben follen, einer nach bem andern, gemäß ben Worten bes Apostels, fich erhebend und wieber nieberfigend, je nachbem einer zu fprechen fich berufen finbe; auch bier murben unter fie neben Geiftlichen, Alteften und Digtonen felbit Leute aus bem gemeinen Bolf aufgenommen, boch alle erft wenn fie eine Prufung bestanden batten. Go will auch bas Book of discipline bie Ordnung annehmen, welche Paulus aufftelle. Es ertlart für bochft ersprieglich, bag in jedem Ort, wo Schulen feien und unterrichtete Manner ju Gebot fleben, ein Tag wochentlich fur bie Ubung festgesett werde, welche Paulus bas Prophezeien nenne und welche bestanden babe im Lefen ber beiligen Schrift und in Belehrung und Troftung ber Buborer burch mebrere Sprecher nach einander. Much bier ift bann bie Rebe von einer eigenen , session and company of interpreters." Und einerfeits wird Jeber, bei bem man bie Gabe ber Grbauung vorausfest, bei Strafe von Berweis und weiterem firchlichen Ginichreiten bagu vervflichtet, in jene company fich einreiben zu laffen. weil tein Menfch in ber Rirche nach eignem Gefallen leben burfe, fonbern, wenn bie Rirche es fordere, ber Erbanung ber übrigen feine Dienfte mibmen muße. Unbererfeits wird gefagt, man febe aus ben paulinifchen Worten, bag, um Berwirrung ju vermeiben, jebesmal Die Rabl pon brei Rebnern nicht überfdritten worben fei; Die Erflarer werben ftreng angehalten, nicht bie Freiheit eines öffentlichen Prebigers fich anzumagen, feine Abichweifung vom Tert, feine Entwidlung von Gemeinplaten fich zu erlauben; endlich follen nach jeder übung bie Beiftlichen mit ben Alteften gusammentreten, um über bas, mas gefprocen murbe, ju urtheilen, bie Rebler, Die gemacht murben, an ben einzelnen Rednern zu rugen. Bon ber lebenbigen Ibung einer folden Sitte erfahren wir bann freilich Dichte. Die Sache icheint,

<sup>1)</sup> Richter a. a. D. II, S. 310 — 318. Solche allwochentliche Zusammenkunfte, werin man sich über die letzte Bredigt besprach, waren noch in der Mitte des 17. Jahrhunderts auch bei den in Nordamerika angesiedelten Buritanern im Brauch, rgl. Robertson Hist. of America B. X (Works pag. 986).

anftatt einer apostolischen Gemeinbeversammlung abnlich zu werben, vielmehr fogleich bas Musseben und bie Bebeutung einer Paftoralconfereng angenommen zu haben, zu welcher bie benachbarten, gur Theilnahme am prophesying verpflichteten Beiftlichen mit ihren Amtsgenoffen in ber Stadt und mit ben bortigen Alteften gusammentraten. Golde Bufammenfunfte finden wir balb barauf auch in England; verschiebene Bifchofe und Sofleute begunftigen fie, fpater werben fie von Lord Bato bem Ronia Jafob empfohlen, Glifabeth jeboch hatte ein Mandat gegen fie erlaffen; wirklich bemerkt M'Crie 1) in ben Nachrichten, bie man noch über ihre Anordnung befitt, daß bas ichottifche Borbild babei angenommen worden war und mehrmals fogar bie Borte bes Book of discipline felbft gebraucht merben. In Schottland aber trat ferner in furger Beit ber religiofe Charafter berfelben gurud gegen ben firchlichen, und icon gegen bas Jahr 1580 waren baraus orbentliche Presbyterien, b. b. Diftrift : Synoben, geworben, welche bann meift nur einmal monatlich ftattfanben. Doch murbe auch bann noch bei jeber Bufammenfunft neben ben firchlichen Geschäften bie Besprechung eines biblifchen Abschnittes angenommen; M'Crie fagt im Jahr 1814, noch bis vor furgem haben fich Spuren von biefer übung erhalten.

Gehen wir nun auch noch auf das Amt der Altesten und Diakonen näher ein, so ist vor Allem zu beachten, daß in der schottischen Kirche wie in jeder wahrhaft presbyterialen der Begriff des Kirchenamts keineswegs auf die Geistlichen, die ministers, eingeschtänkt ist, als auf solche, welche das Wort zu verkündigen haben, sondern daß ihnen von Anfang an solche an die Seite treten, welche nicht predigen, aber mit ihnen die Gemeinde leiten sollen. Es treten ihnen diese nicht etwa gegenüber als Nepräsentanten der Gemeinde gegenüber vom Amte: diesen Gedanken wird man schwerlich in einer der alten Presbyterialordnungen auch nur angedeutet sinden. Sie treten vielmehr wirklich neben sie als Genossen im Amt, als solche, deren besonderes Amt ebenso gut, wie das Predigtamt, von Gott eingesetzt ist, von denen jeder ebenso gut, als irgend ein Geistlicher, nach der von Gott eingesetzten Ordnung

<sup>1)</sup> a. a. D. II, 286. Die Bezeichnung mit "prophesying" war auch in England gebrauchlich, vgl. Neal, History of the Puritans Cap. VI (ed. by Parson I, 192). Zuerst scheint diesen Namen Zwingli 1525 auf solche Conferenzen von Geistlichen angewandt zu haben, vgl. Richter, Geschichte ber evang. Kirchenverf. S. 154, nach Gobel, Bonner evang. Monatschr. 1846. S. 291.

berufen fein soll. Diese Stellung hatten bie schottischen Altesten schon in und mit ihrer Entstehung; noch ehe eine einzelne Gemeinde mit ordentlichen Predigern versehen war, noch während sie fich mit Borlestern begnügen mußte, hatte sie die Altesten erwählt "zur Aufsicht über die Heerde."

Mus ber urfprünglichen Entstehung ber Altesten ging ferner auch icon bie Urt bervor, wie fie fortan gewählt murben. Gie maren eingefett worden burch bie Gefamtheit ber Glaubigen, welche bis babin fich vereint hatten; von einem Ginflug ber außern burgerlichen Glieberung, von einer Dberleitung ober auch nur Mitmirfung ber von Gott eingesetten und gum Cout ber Rirche verpflichteten Dbrigkeit fonnte bei ber Stellung, welche biefe gegen bie evangelischen Gemeinben einnahm, auf feine Beife bie Rebe fein. Babrend baber an bem Orte, ben man (und zwar nicht einmal mit Unrecht) als die Wiege bes Dresboterianismus zu bezeichnen pflegt, nämlich in ber Stadt Calvin's, Diejenigen Gemeinbeglieder, welche mit ben Geiftlichen bie firchliche Beborbe, bas consistoire, bilbeten, nur aus Berordneten bes großen und fleinen Rathes bestanden und barin einer ber Stadtfondici ben Borfit führte, mar und blieb in Schottland bie Ginfegung ber firchlichen Beborbe aang ben rein firchlichen Glementen, nämlich ber Gefamtheit ber einzelnen Gemeindeglieder famt ber icon bestehenden Rirchenbeborbe Gine Ginmifdung ber burgerlichen Glementen mirb uriprunglich noch nicht ausbrudlich verworfen : fanden wir boch eine folde bei ben Bestimmungen über die Superintenbentenwahl wirflich anertannt ; Die Trennung amifchen allem Rirchlichen und amifchen bem Burgerlichen, als einem blog Weltlichen, ift aber balb, unter ben ernenten Rampfen mit ber weltlichen Dacht, für biefes wie für alle anbere Berbaltniffe ale ftrengfter, oberfter Grundfat ber ichottifchen Rirchenverfaffung und Berwaltung aufgestellt worden. Die Bahl ber Alteften behielt bie nämliche Form, welche fie bei andern vom Staat nicht anerkannten calviniftifden Gemeinden angenommen batte, - wie bei ben frangofifden 1), welche um biefelbe Zeit ihre Berfaffung ordneten, bei

<sup>1)</sup> rgl. Ebrard, Die Entftehung und erfte Entwicklung ber Presb.Berf. in ber reform. Kirche Frankreiche, in Niedner's Zeitschr. fur hifter. Theologie 1849 . 280 u. f. f.

ben alten niederländischen und niederrheinischen, für welche bald barauf bie Smode von Befel ihre Befcluffe erließ 1).

Das Book of discipline bestimmt nun über bie Babl von Alteffen und Diakonen. Dag jedesmal gläubige Manner vom ehrbarften Banbel genannt (nominirt, nominated) und öffentlich in ber Rirche berlefen merben follen, bamit aus ihrer Mitte bie bestimmte Babl ermablt merbe. Wife ein Ginzelner Tuchtigere zu ernennen, fo folle man auch biefe in ben Bablvorfdlag aufnehmen. Rebes Sabr foll neu gemählt merben, bamit nicht eine lange Fortbauer bes Umtes zu Gingriffen in bie Freiheit ber Rirche verleite; boch wird gestattet, Die Wahl auch wieber auf bie bisberigen Alteften zu lenken. Anor (pag. 231) erzählt uns. wie ichon vorber, und zwar aus einem anderen Grunde, eine folche Erneuerung ber Bahl auffam. Unfänglich, fagt er, haben Altefte und Diafonen gebulbig bie Laft ihres Umtes getragen, welche fie gu mander Bernachläßigung bes eigenen Sauswesens nothigte; mit ber Beit jeboch munichten fie felbit, ihrer enthoben zu werben, worauf bie Bemeinde ihnen bewilligte, daß sie ihr Andere zu freier Wahl vorschlagen mogen, und zwar doppelt fo viele als wirklich zu mablen maren. Jene Befchwerben bes Berufe, Die freilich in ben Tagen ber Berfolgung und bes Rampfes größer fein mußten als nachher, werben auch in ben Befeler Beichluffen als bie Urfache bervorgehoben, weshalb jene Beamte jabrlich, ober vielmehr halbjabrlich je bie Salfte berfelben, neu follten gewählt werben. Bugleich feben wir, bon wem jebesmal bie Romination ober ber Bablvorschlag ansgehen follte: von ben bisherigen Alteften felbit famt bem Ortegeiftlichen. Go berichtet Anor weiter, bag biefe 3. B. in Edinburg jedesmal 24 Altefte, von benen 12 -, 32 Diafonen. von benen 16 zu mablen maren, in Borfcblag brachten, babei ber Gemeinde weitere Borfcblage geftatteten, und endlich bie genannte Babl burch famtliche Communitanten ermablen liegen. Auch in Diefer Bablart flimmten jene nieberlanbifden Gemeinden mit ben ichottifden überein, und icon früher mar fie g. B. bei ber icon ermahnten englifden

<sup>1)</sup> über bie Altestenwahl: Richter a. a. D. II, S. 314, vgl. 312. Die Mitte zwischen ber Genfer Ordnung und ben eben genannten nimmt die eigenthümliche Gemeinbeordnung einer luthertichen Kirche, nämlich die heffische Ordnung ber Kirchenzucht vom Jahr 1539 ein (Richter I, 290 u. f. f.), wornach "die Altesten einstehels auf bes Raths oder Gerichtsberrn (Borschlag?), einstheils von der Gemeinde" gewählt werden sollten.

Gemeinde in Frankfurt angewandt worben. Im Berlauf ber Zeit jeboch hörte in Schottland die förmliche Wahl durch die Gemeinde auf, ja es blieb am Ende nur Cooptation durch die Altesten selbst, wie dis z. B. die französischen Gemeinden von Ansang an als strenge Regel seste hielten. Zugleich wurde das Amt der Altesten lebenstänglich; dasselbe scheint bei der Gemeinde in Frankfurt der Fall gewesen zu sein, auch bei den französischen Gemeinden das Gewöhnliche. Dem Prinzip des Presbyterianismus geschah dadurch kein Abbruch; bei den fortgesetten Kampsen der Kirche war auch jedensalls die Gesahr größer, welche durch zu großen Wechsel im Amt der ganzen Kirche, als die, welche durch zu großen Stabilität desselben der Freiheit der einzelnen Gemeinden drohte, und in der darauf folgenden Periode des stagnirenden Kirchenlebens wurde auf eine solche Freiheit ohnedis nicht mehr gedrungen; eine Richtung dieser Art trat beim schottischen Protestantismus erst in der neuesten Entwicklung wieder lebhast hervor, und dann stärker als wohl je zur Zeit der Reformation.

Dit bem Geiftlichen bilben biefe Beamten ben Ortefirchenrath. Die kirk session, welche ben frangofischen consistoires entspricht. geführt follen fie in ihr Umt werben mit einfachem Gebet, nicht, wie nach ber frankfurter und frangofischen Ordnung gefchab, mit Sandauf-Aber auch bei ben Beiftlichen wird folche unterlaffen; benn, beißt es, die munderbare Birtung ber apostolifden Sandauflegung babe aufgehört, man moge alfo auch bie Beremonie weglaffen : wozu noch berfelbe Grund fommen mochte, welchen bie Benfer ordonnances gegen bie Sandauflegung vorbringen, bag nämlich bem baran fich fnupfenben Aberglauben folle vorgebeugt werden; erft burch bie zweite ichottifche Rirchenordnung von 1581, murbe bie Ordination eingeführt. Wie bann bie kirk session nicht blog über bie gange Gemeinde fonbern ebenfo unter fich über ben Banbel jedes Mitgliedes zu machen batte, fo unterlag auch ber Geiftliche felbft ihrer Beauffichtigung, Ermahnung und Burechtweifung. Und zwar ift zu beachten, bag bei biefer Beftimmung nicht, wie in ben meiften Presbyterialverfaffungen, blog bie Alteften, fonbern auch bie Diakonen genannt werben, wie benn biefe auch in ben frangofifden Rirchen als Mitglieder bes Confiftoriums an Rirchenzucht und Gemeinbeleitung theilnahmen; in Schottland übrigens flogen im Berlauf ber Beit beibe Umter fo gufammen, ober vielmebr Die eigentliche Diakonenthätigkeit trat fo gurud, bag bas lettere Amt verschwand, um erft neuerbings wieber angeregt zu merben.

hatte man es für nöthig gefunden, die erste Pflanzung und Leitung der Kirche noch durch Superintenbenten geschehen zu lassen, so sollte nun die hauptgemeinde jedes Superintendenten auch für die einzelnen andern Kirchen als die "inserior kirks" den Mittelpunkt bilden; ihren Geistlichen soll eine jede von diesen jährlich durch einen Altesten oder Diakonen über Lebenswandel, Fleiß und Studien des eigenen Geistlichen berichten; nur mit Justimmung des Superintendenten durfte ein Geistlicher abgesetzt werden. Wir sehen abermals: bei der thatsächlichen innern Ungleichheit der einzelnen Kirchen und Geistlichen hatte man kein Bedenken, den Grundsat äußerer Gleichheit bei Seite zu setzen; sobald die Kirche die Zeit ihrer Entstehung hinter sich hatte, brach er freilich sogleich in aller Strenge durch, mit unmittelbarer Verusung aus göttliche Wort.

Wir haben die ichottische Rirche bisber fich bervorbilden feben aus einzelnen Gemeinden, ja aus ber Bahl ber einzelnen Glaubigen. ibre bloge Ginladung bin batten bie erften protestantifden Geiftlichen. hatte einft Anor felbft in St. Andrewe bas Predigtamt übernommen 1); als er erft bagegen Bebenten batte, weil Gott feine orbentliche Berufung an ihn habe ergeben laffen, mar ihm fein Bebenten beseitigt worben burch Sinweisung auf die Bollmacht, welche auch ber fleinften Gemeinbe über Jedermann guftebe, bei bem fie bie nothigen Gaben Gottes voraussetze und erblide. Aber wie weit zeigt fich barum boch ber ichottifche Protestantismus gleich zu Unfang entfernt von jeder atomistischen Auffaffung ber Rirche, wie man fie ihm ichon bat beilegen wollen: nichts batte weniger gepaßt zu seinem gangen Rirchenbegriff, feinem ftrengen Begriffe von einer Nationalfirche; nichts hatte mehr miderfprochen bem anerkannten Borbild einer alttestamentlichen Theofratie. Da war vielmehr, ebe noch die einzelnen Gemeinden mit bem geiftlichen Umt fich recht ausgebildet hatten, eine Ordnung, welche ichlechtweg fur alle gelten follte, einer firchlich nationalen Berfammlung vorgelegt worden. In biefer Ordnung waren bobere firchliche Beamte aufgestellt, welche bas firchliche Leben, bas von unten ber, aus ben Gemeinden felbft, fich entwideln follte, von oben, gleichfam von der Befamtfirche aus, anguregen, ju leiten, ju ordnen, ju übermachen batten. Und wenn biefem Umt ein baldiges Ende bevorftand, fo follte bamit jene obere Be-

<sup>1)</sup> Knox p. 64.

walt nicht wieder verschwinden, sonbern nun erft recht fest organisirt in Die Sande anderer Bertreter ber Gefamtfirche übergeben. Gebr ftrena machte nun bie Rirchenordnung namentlich barüber, bog in ber neuen Rirche felbft fein Gingelner noch eine Gefellichaft von Gingelnen etwas Gigenmächtiges in ber Prebigt bes Bortes fich erlaube: bas Drebigen war überhaupt Jebem verboten, ber bagu nicht ordentlich berufen fei. Roch ftrenger bielt man es mit ber Berwaltung ber Cakramente. Die Rirchenordnung flagt, bag, mabrent man fruber aberglaubifche Scheu por bem Saframent bes Rachtmable gehabt habe, Ginige jest fo fed feien, ohne allen Beruf basfelbe in offener Berfammlung auszutheilen. baß auch einige Thoren, ober vielmehr Schaam = und Gottlofe, bas. mas bie mabren Diener bes Borts in offener Gemeinde thun, in ihren eigenen Saufern ohne einen Beiftlichen nachzumachen magen; fie erflart, bag nicht blog ber Bogenbienft, ben man mit bem Saframente treibe, fonbern auch folde Entweibung besfelben, folde Berfälfdung bes Siegels Chrifti, von ber Dbrigkeit mit bem Tobe follte bestraft werben.

So in fich felbft festgestellt follte bas firchliche Umt ben Gemeinbegliebern gegenübertreten. Rraftig und tief follte es überall eingreifen mit ber vom herrn angeordneten Rirchenzucht. Die fcweren offenen Bergehungen gegen Gott und feine Gebote will bas Book of discipline aar nicht mehr als wirklichen Gegenstand ber Bucht anseben, bloß noch als Gegenstand bes richtenben Schwertes ber Dbrigfeit: Gotteslafterung, Chebruch, Mord, Meineib, follte mit bem Tob bestraft werben. Bor bie Rirche follten bagegen tommen Kalle von Trunkenheit, von Musichweifung, von Kluchen, von Gebrauch falfchen Daages und Gemichtes, von Bebrudung ber Urmen und bergleichen. Gegen folche Sunder follte verfahren werben nach ber Ordnung, welche ber Berr Matth. 18, 16, 17 aufstellt; fie follten erft ermahnt werben vom Beiftlichen, bann, wenn fie nicht Reue zeigen ober wenn ihr Bergeben ein öffentliches fei, ber Gemeinde angezeigt, auch ihre nachften Ungeborigen und Freunde aufgeforbert, ihnen ernftliche Borftellungen zu machen. Bo aber ein folder Gunder hartnadig bleibt, ba wird ihm völlige Ercommunitation angefündigt, ebenfo wie benjenigen Freblern, melde ben Tob verdienten, an welchen aber bie Dbrigkeit bas gottliche Gefet nicht vollstredte; fortan "barf mit einem folden Riemand mehr außer feinem Beib und feiner Familie, irgend eine Art von Umgang baben, Rofflin ichott. Rirche.

sei es im Essen und Trinken, ober in Rauf und Verkauf, ja im Grüßen und Sprechen: ausgenommen zu seiner Bekehrung auf Geheiß ober Erlaubniß der Geistlickkeit".). Die Wiederaufnahme kann erst erfolgen auf ein öffentliches Sündenbekenntniß hin, unter Beistimmung der Rirche. Es heißt gemäß den Worten der Schrift: man solle den Fall der Kirche ankündigen; ebenso hier: der Geistliche solle die Kirche befragen wegen der Wiederannahme eines Neuigen, welche von ihr süglich nicht könne verweigert werden; diese Kirche jedoch erscheint wieder vertreten in ihren Beamten, den Altesten, und die ganze Hauptthätigseit dabei fällt ohnedis dem Geistlichen zu. — Zum Schluß endlich wird ausdrücklich erklärt, daß alle Stände des Reichs, die Herscher wie die Beherschten, die Prediger so gut als die Armsten in der Kirche, dieser Zucht sollen unterworfen sein.

Andererseits faßte die junge Kirche ihren Beruf auch schon in seinem weitesten Umfange auf: das ganze Armens und Schulwesen siel ihr in denselben herein. Die Ginkunfte der Kirche sollten nach den Bestimmungen der Kirchenordnung auch für diese beiden Gebiete die nöthisgen Mittel darbieten. Arbeitsfähige Bettler sollten zur Arbeit gezwungen werden, Arme, welche nicht arbeiten konnten, an ihren Heimathsort gebracht, damit man sie dort auszeichnen und weise, geordnete Kürsorge für sie tressen könne. Wirklich hat die schottische Kirche gleich zu Ansang die Armenfürsorge ganz zum Gegenstand ihrer Thätigkeit gemacht und dieselbe mit Gifer und Ersolg die auf die neuere Zeit selbständig fortgesührt, ohne daß die bürgerliche Gewalt mit solchen Armenssteuern hätte zu Hulfe kommen müßen, wie sie seit heinrich's VIII Atte von 1536 und Elisabeth's Alte von 1601 auf den englischen Gesmeinden lasten.

<sup>1)</sup> Mit der Ercommunifation wollte Knor auch die Kinder, die fie nach ihrer Ausstehung erzeugen, als von der Kirche ausgeschlessen betrachten: er wollte diese nicht zur Taufe zulassen, da die gottliche Berheißung nur dem Samen der Glaubigen gelte; erst spater, wenn sie eigenen Glauben zu bekennen vermögen, sollen sie getauft werden. Anor befragte darüber im Jahr 1559 den Calvin; diefer sprach sich aber gegen jenes Bedenken aus, da die Berheißung nicht auf erste Glied bes schräft sei und von Boraltern auf Kindessinder übergehe, selbst wenn deren eigene Eltern und Großeltern abgefallen seine (M'Crie II, 301; henry, Galvin III, 403; Calv. Epist. 285). Das B. of disc. bestimmte dann, solche Kinder dürsen getaust werden, wenn die Mutter oder die nächsten Angehörigen, mit Abschen vor der Gette losigseit des undußgertigen Balers, bieselben der Kirche darbringen.

Sinfictlich bes Jugendunterrichtes wird geforbert, bag bie Rinder auch auf bem Lande wenigstene in ben Anfangegrunben, befonbere im Ratechismus und im Book of Common Order untermiefen werben. Un jedem größern Orte aber follte ein Schulmeifter aufgestellt merben. ber gum Minbeften Latein lehren fonne. Bom 3med einer allgemeinen boberen geiftigen Bolfebilbung, wie fie ber Gebante unferer Beit ift, vernehmen wir biebei freilich noch ebenfo menig ale 3. B. bei Luthere Wirfen für bas Schulmefen. Ginerfeits, in Betreff aller Rinber, wirb nur bas religiofe Moment hervorgehoben. Undererfeits, bei bem über Die Anfangegrunde hinausgehenden Unterricht, wird nur bas Bedurfnif tüchtiger Diener für Rirche und Staat geltend gemacht. In jeber bebeutenben Stabt, namentlich am Bohnfit eines Guverintenbenten follte hiefur noch eine bobere Schule, ein college, errichtet werben, mit Unterricht in Sprachen, Logif, Rhetorif und anderer Biffenfchaft und Runft; maren Rinber bei guter Anlage jum Lernen nicht im Stanbe Die Roften zu erschwingen, fo follten fie von Seiten ber Rirche Die Mittel bagu erhalten. Aber noch weiter, auch über bie Ginrichtung ber Universitäten, will die Rirchenordnung fich erftreden: ba werben Boridriften gegeben über bie Dozenten, über Errichtung verschiedener Colleges, je mit einem Principal, über bie jabrliche Babl eines Reftors; ba wird ber Lauf ber Studien burch verschiedene Claffen ausgeführt, mit ber Reihenfolge ber erforderlichen Borlefungen, nicht bloß fur Theologen, fonbern auch für Juriften und Mediciner; ba wird herabgeftiegen bis ju Bestimmungen über einen Saushalter, Roch, Gartner, Pfortner; ba werden für all bie hohen und niedern Amter bereits bie feften Gehalte vorgefchlagen, und zwar follen biefelben beftritten merben aus bem Gut ber alten Rirche felbft, aus ben Ginkunften von Bisthumern und Stiftern.

Die enge Berbindung von Kirche und Schule, welche unfer Book of discipline hiebei im Auge hatte, besteht, wie wir sehen werden, im Wesentlichen noch fort bis auf die Gegenwart; der Forderung, welche hiemit hinsichtlich bes Bolksunterrichtes an die Kirche gestellt war, hat diese zwei Zahrhunderte lang auf eine solche Weise nachzukommen gewußt, daß sich ihr hierin schwerlich irgend ein anderes protestantisches Bolk an die Seite stellen kann. Und sehr rasch hob sich in Folge der Resonation, die wissenschaftliche Bildung schon während der nächsten Jahrzehente. Schon oben erwähnten wir die Einführung des Unter-

richts im Griechischen burch Erstine; bas Bebraifche murde gleichfalls eingeführt burch einen Protestanten, ber fich auf bem Continent aufgehalten hatte, nämlich burch John Ctow, bon bem man ergablt, baß er mit feinen Rindern und Schulern bor und nach Tifc bie üblichen biblifden Abichnitte in bebraifder, griechifder, lateinifder, frangofi= fcher und englischer Sprache zu lefen pflegte. Much fonft waren bie Reisen, welche Protestanten als Klüchtlinge ober zu ihrer Ausbildung unternommen batten, von bober Bebeutung für die Unregung ber miffenichaftlichen Thatigkeit; und meift nahmen folche Manner gerade auch in ber Rirche eine bedeutende Stellung ein. Bor allen andern übrigens ragt bamale in miffenschaftlicher Beziehung ber viel gereifte Georg Buchanan bervor, ber langere Beit Profeffor und Principal in St. Undreme, auch mehrmale Borfigenber in firchlichen Sofen mar; unter feinen Schriften erlangten besondere Berühmtheit feine elegante Übertragung ber Pfalmen in lateinische Berfe mit flaffischem Metrum, jener ebenfo fehr burch bie Sprache als burch bie Gewandtheit ber Bebanten ausgezeichnete Dialogus de jure regis, und eine ebenfalls lateinisch gefdriebene Weichichte Schottlands, von welcher ber Siftorifer Robertfon 1) bezeugt: wenn fich bei ihr eben fo viel Genauigkeit und Unparteilichkeit fande als Reinheit im Gefchmad und Reinheit und Lebendigfeit im Styl, fo mare fie ben bewundertften Berten bes Alterthums gleichzuftellen.

Im book of discipline haben wir so die Grundlagen gesunden, auf welchen sich die schottische Kirche aufbauen, die Thätigkeit, welche sie als ihren Beruf ausüben wollte. Roch hatte sie freilich mit ihrer Berfassung nicht einmal förmliche Anerkennung im Staat erlangt; vorher sollte sie noch einmal in Spannung und Streit gerathen mit ihrem alten Keinde, dem katholischen Königthum, und sollte dabei von ihren bisherigen hochgestellten Freunden sich gröstentheiss verlassen, ja auch diesen sich seinelstellten Kreunden sich gröstentheiss verlassen, ja auch diesen sich seinelswegs zum Abschluß gekommen; nicht einmal über eine allgemeine Affembly waren Bestimmungen in jenes Buch ausgenommen, viel weniger über die künftige Stellung der Gemeinden, wenn sie der Superintendenten nicht mehr bedürften. Aber wie selt sich obie Grundlage und Grundrichtung gegeben war, werden wir gerade aus der

<sup>1)</sup> a. a. D. p. 54.

Schnelligkeit sehen, womit die Rirche vollends jenen Abschluß erreichte; und gerade jene Entzweiung mit der weltlichen Macht trug bazu bei, daß dis bei ihr mit völliger Selbständigkeit geschab.

Die protestantische Rirche unter Maria Stuart; gefetlich anerkannt 1567.

Bas bas Parlament zu Gunften ber evangelifchen Rirche gethan hatte, ichien fogleich wieder in Frage gestellt, als die Ronigin Maria Stuart felbft, nachdem fie ju Ende bes Jahre 1560 Bitme geworben war, im folgenden Commer in ihr Land gurudfehrte. Bon innerlidem Ergriffensein durch religiofe Ibeen, burch ein mahrhaft religiofes Pringip, burch bas fie fich an bie romifche Rirche gebunden gefühlt batte, finden wir freilich feine Spuren bei ber jungen, erft achtzebnjahrigen, an frangofische Lebensluft gewöhnten Frau. Aber auch ohne bas ließ fich im voraus erwarten, bag fie ber protestantischen Rirche, namentlich fo wie biefe in Schottland fich entwidelt batte, von ganger Geele muße abgeneigt fein. 2118 Richte ber Buifen batte fie ben evangelischen Glauben nie anders ansehen gelernt, benn als ftrafbare, todeswürdige Regerei: und biefen Glauben fand fie in ihrem eigenen Lande burch Manner vertreten, für welche fie wieberum nichts Unberes mar, als eine Bobenbienerin, beren Seele, wenn's möglich mare, aus bem Bolte mußte ausgerottet werben. Als Konigin mußte fie finden, bag bie Schwierigkeiten, welche ber Durchführung einer reinen Monarchie fcon bisher bei ben Schotten im Weg gestanden maren, burch bie Erbebung ber Protestanten vollends unüberwindlich werben; und wenn fie für folde Ginfdrankung ihrer eigenen fürftlichen Gewalt mit ben Benüffen ihres Sofes fich ichablos balten wollte, fo ließ bagegen bie neue Rirche fich nicht einmal fo weit einschranken, um nicht auch ibr Pripatleben fraft gottlichen Auftrages nach Gebühr zu richten und zu ftrafen. Ericbienen bemnach ihr bie Protestanten als Reinbe aller Orbnung, ale bie Biberfacher ber Gefalbten Gottes, fo mußte fie ihnen ericheinen als bie fonigliche Gunberin, Die nicht bloß ihrem Beruf, ben mahren Gottesbienft aufzurichten, als Regentin zuwiderhandelte, fonbern felbit im gewöhnlichen Banbel bie Strenge bes gottlichen Gittengefebes verachtete.

Und nun fragte fich, welche Stellung benn ber Abel fernerbin zwiichen bem Ronigthum und ber jungen Rirche einnehmen werbe; bei ei-

nem so großen Theil besselben war klar, baß er für biese bisher nur ans Eisersucht gegen jenes sich erklärt hatte: wie nun, ba mit bem letzteren keine Gefahr brohende Macht mehr, und bagegen alle Locknugen eines üppigen, gebildeten Hofes, alle Neize monarchischen Glanzes verbunden waren? Andere hatten unstreitig in religiösem Eiser sich zu Beschützern der reinen Lehre aufgeworfen: allein hatten sie dieselbe darum auch in der gleichen Weise, wie die eigentlichen Kirchenmänner, wie namentlich Knox, aufgefaßt? waren sie willig, eine solche Nichtung, gleich einem Manne wie Knox, consequent zu verfolgen, oder mußten sich hiegegen nicht auch bei ihnen wieder politische Nücksichten erheben, die Rücksicht auf das eigene Standes und Privatinteresse, die Rücksicht auf die Grundlagen des ganzen bisherigen Staates?

Unter ben Berhaltniffen, welche hieraus fich entwickelten, war es bie Aufgabe von Anor und ben Gleichgesinnten, nun auch unabhängig von allem Beistand einer politischen Gewalt ihre religiös kirchlichen Grundstäte in der entschiedensten Weise geltend zu machen; die Umftande brachten es mit sich, daß namentlich die oben ausgeführten Aussichten über das Berhältniß zur Obrigkeit in ihrer ganzen Schärfe, auch, wie sich benten läßt, in ihren Widersprüchen hervortreten mußten. Das Ergebniß dieser nächsten folgenden Jahre aber war, daß die Kirche indessen wirklich zu wahrer Selbständigkeit heranwuchs.

Der Kampf, welchen Knor wagen mußte, hatte gleich bei ber Ankunft ber Königin begonnen. Hatte man sie nicht geradezu um ihres
Glaubens willen vom Throne ausschließen wollen, so hatte man ihr,
wie es auch wirklich geschehen war, wenigstens Privatandacht nach ihrer
eigenen Glaubensweise einräumen müßen: freilich vertrug sich auch die
schon schlecht genug mit jenen streng protestantischen Ansichten vom Göbendienst. Sie aber, nachdem sie am 19. August an's Land gestiegen
war, ließ schon für den solgenden Sonntag, den 24., öffentliche Borbereitungen zu einer Messe in der Kapelle des Palastes tressen. Den
Priester, der sie hielt, mußte man vor dem erbitterten Bolke schüben.
Knor zog am drauf solgenden Sonntag gewaltig gegen den Göhendienst
los: eine einzige Messe fürchte er mehr als 10000 bewassnetz Keinde;
nicht als ob er die Macht der Bersührung für so groß gehalten hätte,
sondern weil Gottes Gnadengegenwart unzweiselhaft da verscherzt sei,
wo man der Abaötterei die Hand biete.

Huf bas hin murbe er in's fonigliche Schloß gelaben, jur erften

feiner mertwürdigen Unterredungen mit Maria; ben Inhalt biefer Unterrebungen bat er felbft uns in feinem Befdichtemert mitgetheilt und babei unvertennbar gezeigt, welch tiefer Ernft und Glaubenseifer aus ibm fprad, nicht minter aber auch, wie wenig er, gewaltig feststebend auf feinem eigenen Standpunkt, fich bineinzuverfeten mußte in bie Lage einer Regentin, Die felbit auch eine rebliche, wenn gleich von ber feinigen abweichende religiofe Ubergeugung zu haben und gemäß ibres Berufes geltend machen ju mußen glaubte. Erflarte er, bag bie Rurften ben mahren Glauben mit aller Dacht befdirmen, Die widergottliche Lebre ausrotten mugen, fo außerte fie fich in ber That bamit gang einverstanden: nur bag ihr ber mabre Glaube ein anderer mar. Das gerabe warf fie ibm bei jenem erften Bufammentreffen vor, bag er bas Bolf eine andere Religion annehmen gelehrt babe, als bie von Gott eingesetten Kurften erlauben fonnen. Er antwortete: Die mabre Religion babe ihr Unfeben nicht von weltlichen Kurften, fonbern allein vom emigen Gott, bem auch bie Rurften fich unterwerfen und beffen Rirche fie pflegen mugen. Raturlich folgte von ihrer Geite bie Erwieberung : fie balte bie romifche Rirche fur bie mabre Rirche Gottes; Diefe wolle fie pflegen. Er fubr fort; burd ibr Dafürbalten werbe bie romifche Sure nicht zur Braut Chrifti; auch ibr eigenes Gemiffen muße fie erft unterweifen laffen gemäß ber reinen apoftolifden Lebre. Gie bagegen: ber eine Theil erflare bie beilige Schrift fo, ber andere andere; wem fie glauben, wer ba Richter fein folle. Sierauf mochte Rnor mit vollfter Überzeugung feines eigenen Gemiffens erflaren: bas Bort Gottes fei in fich felbit beutlich; und wenn barin etwas buntel ericheine, fo erklare Goldes ber beilige Beift, ber fich nie wiberfprechen fonne, an anbern Stellen beutlicher. Es verfteht fich aber von felbft, bag bamit noch nicht ber minbefte Muffchluß gegeben mar fur ben Fall, bag eben ein Rurft nicht mit bemfelben innern Ginn, wie einzelne ober bie meiften feiner Unterthanen, an Die beilige Schrift berantritt, alfo für bie Frage, wie bann ber Conflift ju lofen ift zwifden bem Fürften, ber fraft feiner beiligften Pflicht bie nach feinem Ginn mabre Religion gur Bericaft bringen, und einem Bolte, bas ebenfalls vermöge gottlichen Redtes und göttlicher Pflicht biefelbe Religion als eine abgöttifche ausrotten will. Bir feben leicht, wie biefer Conflitt nothwendig bervorgeht aus iener Grundanschauung, wornach bie driftliche Religion auch in außerlich theofratischer Beife, und nicht blog burch bie orbentliche Dbrigfeit, fondern, wenn biefe abtrunnig ift, burch bie Gewalt bes Bolfes felbit. jur Grifteng und Berichaft im öffentlichen Leben erhoben werben muß; es ift gang berfelbe Conflift, ben wir balb auch bei ber Frage über bie firchliche Berfaffung werben ausbrechen feben, gerade megen ber unmittelbar religiofen Bedeutung, welche man auch ber angeren Korm ber Rirde beilegte. Anor aber blieb obne Rudficht auf folde Schwierigfeiten unverrudt fteben bei feinen Boraussebungen und Korberungen; ber Ronigin binwiederum fonnte faum ein anderer Gebante fommen als was fie felbit gegen Rnor aussprach: "ich verftebe, meine Unterthanen follen euch geborchen und nicht mir, und ich muß ihnen unterthan fein und nicht fie mir." Gelbft bag bas Bolt gegen fie, bie Bobenbienerin, ju gewaltsamem Biberftand verpflichtet fei, icheute fich Rnor nicht, ihr offen zu erklaren: auch die Juden haben einem Pharao, Rebufadnegar. Darins binfictlich ber Religion nicht gehorchen burfen. und bag fie ihnen nicht auch mit bem Schwerte Wiberftand leifteten, babe nur im Mangel an Dacht und Mitteln feinen Grund gehabt. Satten biegegen Andere (a. B. Calvin, Instit. IV, 20, 29) bas Berbaltniß der Unterthanen und Surften mit bem der Rinder und Eltern verglichen, fo wich Knor nicht einmal biefer Bergleichung aus, fonbern meinte ihr bie Wendung geben zu tonnen: wenn Rinber einen Bater binden und gefangen feben burfen, ber fie felbit im Bahnfinn erichlagen will, warum follte es andere fein bei einem Rurften, ber in blinbem Gifer bie Rinder Gottes morben möchte?

Indem Knor so auftrat, stand er keineswegs vereinzelt ba. Nicht bloß die übrigen protestantischen Prediger theilten seinen Gifer, sondern namentlich auch, wie es scheint, die mittleren Classen des Bolks samt bürgerlichen Behörden. Man scheute sich nicht, ihr im solgenden Oktober, als sie von einer Reise durch's Land zurückam, beim feierlichen Empfang in Edindurg eine Bibel zu überreichen und den Werth derfelben zu erklären; ja bald darauf erließ der neu erwählte Magistrat dieser Stadt eine Proklamation, worin neben den Chebrechern, Durren, Trunkenbolden, auch alle "Meßkrämer" und hartnäckige Papisten, Priester, Mönche u. s. s. aus der Stadt ausgewiesen werden: was die Königin sogleich mit Absehung des Magistrats bestrafte. Zu der wohlbekannten Abneigung der Königin gegen den Protestantismuskamen noch die Winke und Nachrichten, welche man über ihren Verkehr mit dem Papst und den andern Hauptseinden des Glaubens erhielt,

fowie bie Berfuche, welche in furgem auch an andern Orten bes Reichs mit Deffelesen gemacht wurden. Und ba fehlte es bei ben ftrengen Protestanten wirklich nicht an Gifer, fraft eigener Bollmacht folche girgerniffe auszurotten: 1563 nahmen fie in ben Bestlanden einige Driefter feft; auch anderwarts murbe folden mitgetheilt, "bag bie Brüber nicht mehr bei ber Königin ober bem Gebeimen Rath vergebliche Rlage gegen fie führen, fondern, mo biefelben fich betreten laffen, Die Strafe, welche Gott in feinem Gefet über Gogendiener verhangt, mit allen moalicen Mitteln an ihnen vollstreden werben"1). Rnor, beswegen abermals vor Maria befdieben, berief fich gur Rechtfertigung folder Schritte auf bas Beifpiel bes Ifraeliten Pinebas, auf Samuel, ber ben Agag erichlug, auf Glias, ber bie Baalspfaffen nicht vericonte. Begen fie felbit, erklarte er, fei man gum Geborfam nur verpflichtet, wenn auch fie die Ubelthater ftrafe; bas Berhaltnig amifchen ihr und ben Unterthanen fei bas eines Bertrags. Balb nachber murbe in ber Ravelle bes Palafte ein fatholifcher Gottesbienft burch einige Protestanten gestört, weil ein folder nur ber, bamals nicht anwesenben Ronigin gestattet fei, und als beswegen gegen jene eine ichwere Unklage wegen Einbruchs in ben Palaft erhoben murbe, erließ Knor felbft ein Rundichreiben an bie Bruber in allen Stanben, worin er fie aufforberte am Berichtstage fich einzustellen; als er besmegen, weil er eine burch's Gefet verbotene Berfammlung foniglicher Untergebener berufen habe, vor bem Gebeimen Rath angeflagt und in Gegenwart ber Ronigin verbort wurde, rechtfertigte er fich bamit, bag es eine Busammentunft von Brubern habe fein follen, welche jest gegen bie burch angebliche Suftig masfirten Angriffe bes Tenfels fich vertheidigen mugen, wie früher gegen die offenen; und wirklich gelang es nicht, ein verbammenbes Urtheil gegen ibn ju erlangen.

Seine Grundsabe über das Verhältniß zur Königin führte Anor 1564 noch einmal weitläufig aus, bei einer Conferenz, wozu einige abelige Staatsmänner ihn nebst ein paar andern Geistlichen gelaben hatten 2). Es handelte sich befonders darum ob man der Königin die Wesse gestatten dürfe. Dabei war seine erste Voraussetzung, daß die Wesse Abgötterei sei, jede Abgötterei nach Gottes Ordnung den Tod verdiene. Dis bestritt auch sein Hauptgegner, der königliche Sekretär

<sup>1)</sup> Knox a. a. D. p. 284.

<sup>2)</sup> Knox a. a. D. p. 304 - 320.

Lethington, nicht, wie benn überhaupt gegen folche Berbeigiehung altteftamentlicher Gebote nirgende Ginfprache fich erhob; nur wollte biefer bas Urtheil und bie Bollgiehung allein Gott und ber orbentlichen Dbrigfeit porbehalten miffen. Ruor bingegen bestand barauf, bag foldes bem gangen Bolt obliege, auch bas gange Bolt nicht blog burch Theilnahme an einem Gobenbienft fondern auch burch bloge Dulbung bes felben fich feiner miticulbig mache. Bon besonderem Intereffe murbe biefe Berhandlung baburch, bag Lethington Musfpruche von berühmten Reformatoren bes Continents fich gesammelt batte, von Delandthon, Buther, Bucer, Dusculus, Calvin. Knor magte folde Autoritäten nicht anzufechten, wohl aber in eigener Beife zu umgeben, indem er bie Aussprüche ber beiben erstgenannten bloß auf anabaptiftischen Unfug beutete, bie ber brei anbern auf folde Glaubige, welche unter Thrannen und Unglaubigen gar ju febr gerftreut feien, als bag man ibnen gewaltsame Erhebung gegen biefe zumuthen tonnte. Pofitiv fur feine Unficht mußte er nur die Apologie ber Stadt Magbeburg im Rriege gegen Raifer Rarl beigubringen, mit ber Unterschrift ber bortigen Geiftlichen; "homines obscuri," erwiederte ber Sefretar, worauf Rnor: "Dei famae servi." Als man ibn julest beauftragen wollte, bas Urtheil bon Calvin und bon gelehrten Mannern anberer Rirchen einzuholen, wies er es ab, weil er nicht nur im eigenen Gemiffen vollkommen übergeugt fei, fonbern auch fur biefes und alles Undere, mas er in Schottland behauptet, die Urtheile ber meiften gottseligen und gelehrten Danner Europa's bereits vernommen gehabt, auch bie fchriftlichen Ertlarungen Bieler noch jest in Sanben babe, eine weitere Unfrage von feiner Seite alfo nur Unwiffenheit und Bergeglichkeit ober Unbeftanbigfeit borausseben ließe. - Uns fann biefe Behauptung bon Anor nicht hindern, ihn mit feiner Unficht in geraden Wegenfat zu einem Luther, Melanchthon ober Calvin zu feten, wie wir es oben gethan: fo menig, ale wir auch fonft ben Gifer, ber ibn zu fo feden Worten fortrif. au rechtfertigen geneigt finb.

Aus solchen allgemeinen Grundsätzen, welche Anor und die andern strengen Kircheumanner behaupteten, folgte auch ihr Werhalten gegenüber von den einzelnen, das Interesse der Kirche und des Glaubens berührenden Regirungshandlungen, nämlich die ungescheute Art, womit sie dieselben zum Gegenstand ihrer Angrisse machten; mehrsach unter Maria sowie unter ihrem Nachfolger, wurden Prediger, weil dis

Überschreitung ihrer Befugniffe fei, vor ben Geheimen Rath geladen; fie ftanben aber nicht bavon ab, foldes als ihr Necht und ihre Pflicht geltend zu machen.

Der Maria marf Rnor besonbers heftig einen Schritt bor, ber bei ihr aus perfonlicher Reigung bervorgegangen, übrigens für bas Land felbft von großer Bebeutung mar, nämlich ihre Bermablung mit ihrem Better, bem gleichfalls fatholischgefinnten Beinrich Darnley. Sobann aber mar ihm auch ihr ganger perfonlicher Banbel und bas gange Treiben an ihrem Sofe, auch abgefeben von unmittelbaren politifden ober firchlichen Beziehungen, ein fcmeres Urgernig. Und er hielt fich ale Prediger und Birte für berufen, obgleich bie Ronigin feiner Rirche nicht angehörte, boch auch bierüber zu machen, ba jene biemit alles Bolf argere, ja bas driftliche Bolf überhaupt auch für Berletung driftlicher Bucht burch Ungläubige mit verantwortlich fei. Reichen Unlag bot ihm Ronigin und Sof ohnebis bar. Die frangofifche Bilbung mit ber Pracht, Uppigfeit und Genugsucht, welche ihrem Sofleben eigen mar, bilbete nicht etwa blog jur bisberigen Robbeit ber Schotten einen Begenfat, fonbern auch einen febr wenig erfreulichen gum naturlichen Ernft und ber noch unverdorbenen Rraft biefes Bolte. man in ihrem Glauben eine Abgötterei, fo fonnte man auch in ihrem Leben genug von benjenigen gfraerniffen finden, welche, wie bas Alte Teftament zeigt, ben Gögendienft zu begleiten pflegen. Inor verfaunt es nicht, feit bem Beginn ibrer Unwefenbeit in Schottland Beifviele Und bopvelt mußte es ibn erbittern, wenn er biefür mitzutbeilen. fab, bag Tefte und Tange, bie er an fich icon für Forberung und Musfluß von Unfittlichkeit anfah, gar noch, wie einmal im Jahr 1562, jur Feier von Berfolgungen bienen follten, welche gegen feine frangöfifchen Glaubensbruder ansgebrochen waren, ober bag, mabrend bei Sof Bantet über Bantet gefeiert, Aufwand über Aufwand gemacht murbe, bie evangelifchen Prediger barben und mit trugerifchen Bufagen fich perhöbnen laffen mußten.

Mit ben ftarkften Worten macht er baber bie und ba in feiner Gefchichte 1) bem Gefühle Luft, welches gleichermaßen burch Maria's Leben wie burch ihre Regirungsweise in ihm erzeugt worben war. Schon wo er ben Tob ihrer Mutter berichtet, fest er bei: `,,D Gott,

<sup>1)</sup> er fcbrieb fie großentheile noch unter Maria.

um Deiner großen Gnabe willen errette uns auch vom übrigen Guifenblut. Amen. Amen." "Befreie uns," ruft er ein ander mal aus, "von so unordentlichen Negenten." "Blide, o Herr, auf unfer Elend, und befreie uns von der Tyrannei dieser Hure, um Deiner Gnade willen 1)."

Es läßt fich nicht abfeben, welchen Berlauf die Geschichte ber fcottifden Rirde und bes icottifden Staates batte nehmen mußen, wenn feine Unschauung von einem driftlichen Bolt und feinen Rechten und Pflichten fich allgemeine Geltung verschafft, wenn feine baran fich fcbliegenben Forberungen bei benen, welche Mittel hatten, ihnen nachzukommen, williges, unbedingtes Gebor gefunden batten. handelte fich ba nicht bloß um ben Fortbestand bes Thrones. Es banbelte fich barum, wie überhaupt eine weltliche Dbrigfeit bestehen und fortwährender Unerkennung ficher fein konne, fofern fie nämlich bie Durchführung bes geoffenbarten Gotteswillens in jener theofratifchen Weise ale ihre bochfte Pflicht ansehen, und boch bei ben außern Daagregeln, Die fie bemnach ju treffen hatte, feineswegs ihrem eigenen Urtheil die bochfte Autoritat beilegen, vielmehr bem Urtheil des Bolfs, bas etwas Anderes für von Gott gewollt erkannte, ober gar blog Gingelner, Die fich fur von Gott berufen hielten, barin immer wieder unterliegen follte. Sollte ba bie Entscheibung auch über bie außern auf bie Religion bezüglichen Berbaltniffe, anftatt ber profanen Dbrigfeit, etwa, bamit boch eine bleibenbe Ordnung erzielt werbe, ben Tragern bes firchlichen Umtes, alfo bor Allem ben Beiftlichen gufteben? War man bann nicht auf ein folches Berhaltnig ber firchlichen gur orbentlichen weltlichen Gewalt gekommen, wie es nur irgend ber Ratholicismus in feinen blühenbften Beiten hatte erftreben fonnen ?

Sobald aber die Nation, wie sie im Parlament vertreten war, bem neuen Glauben sich zugesagt hatte; sobald jene religiös kirchliche Richtung ber schottischen Reformation sich hatte bestreben mögen, mit allen ihren Consequenzen im öffentlichen Leben sich Bahn zu brechen: so stellten sich dieselben äußern Kräfte, welche ihr bisher zum Siege geholsen, einer solchen Durchführung mit entgegengesetzten Interessen und Absichten in ben Weg. Der Abel nämlich fühlte sich durch's Königthum doch wieder angezogen, obgleich es in einer Göhendienerin vertreten war, und war überdis nicht geneigt, die Früchte des Siegs über

<sup>1)</sup> p. 199. 283. 301.

ben Ratholicismus, namentlich bie badurch erledigten äußern Guter, allein, ober auch nur zu einem großen Theile ber neuen Kirche zu über-laffen, fo febr auch biefe noch barbte.

Raum war bie Ronigin in Schottland angelangt, als man auch icon bemerkte, wie einer ber protestantifchen Abeligen nach bem anbern theils burch ihren perfonlichen Umgang, theils burch bas gange Leben an ihrem Sof, theils burch ben neuen Glang ber Umter und Burben in Cachen ber Religion und Rirche fich milber ftimmen lieg. Beftanb nur im übrigen Land ber protestantische Gottesbienft fort, fo wollten fie gegen Maria's fatholifche Deffen nichts mehr einwenden. hatte ihren gangen Rath und bie bochften andern Stellen mit lauter Proteftanten befett, auch bei ihrem Regirungsantritt eine Erffarung erlaffen, wornach, "bis fie mit Rath bes Parlaments ichliefliche Beftimmungen treffen werbe, jeder Berfuch gur Beranderung ober gum Umfturg ber Religion, welche fie als bie allgemein angenommene borfand, ale Capitalverbrechen follte angeseben werben." Damit mar ber Abel beruhigt und fragte nicht weiter nach folden ichlieflichen Beftimmungen, ohne welche bie protestantische Religion und Rirche in ber That noch gar feine mabrhaft gesetliche Unerfennung befaß: benn wenn fcottifde Schriftfteller eine folche icon aus ben Beichluffen bes Parlaments von 1560, fraft ber bemfelben im Beither Bertrag ertheilten Befugnif, ableiten wollen, fo find fie bamit enticieben im Unrecht, ba bem Parlamente nur eben biefelbe Befugnig wie einem auf ausbrude lichen königlichen Befehl versammelten beigelegt mar, feineswegs aber bas einem gewöhnlichen Parlament nicht zustehende Recht, bergleichen Befchluffe ohne konigliche Genehmigung ju Lanbesgefeten ju machen. Bergebens brang Knor in die fruber fo eifrigen Lords, bag fie endlich eine formliche Beftatigung ber reformirten Rirche von ber Ronigin verlangen möchten; biefe meinten, fo lange man eine bem Proteftantismus perfonlich fo abgeneigte Regentin babe, muße man fich buten, fie noch mehr aufzubringen, vielmehr burch Mäßigung fie zu verfohnen fuchen.

In der ersten Affembly, welche nach Ankunft der Rönigin, im Dezember 1561, gehalten werden sollte, versuchten gleich beim Beginn die Herrn vom Hof, welche soust mit andern Abeligen die firchlichen Bersammlungen besucht hatten, eine Spaltung und Absonderung hervorzurufen. Mehrere stellten geradezu den Sah auf, die Zusammenkunft sei ungesehlich, weil ihr die königliche Genehmigung fehle. Die-

gegen behauptete Knor das freie Bersammlungsrecht als Erundbedingung für das Bestehen der Kirche: "nehmt uns die Freiheit der Afsemblies, so nehmt ihr uns auch das Evangelium." — Als im Berlauf der Bersammlung das Book of discipline wieder vorgelegt wurde, mit dem Begehren, die Königin möge es bestätigen, sielen spöttische Neden gegen die Lords, die es zuvor unterschrieben hatten; man sah, daß von einem Eingehen der Negirung auf die vorgeschlagenen Maaßregeln, auch von einer Berwendung mancher jener Unterzeichneten dafür, jest gar nicht mehr die Nede sein könnte.

Die Sauptflage aber, welche von ber Rirche gegen bie Regirung und fast noch mehr gegen ben Abel erhoben wurde, bezog fich auf die Guter ber alten, auf bie Ausstattung ber neuen Rirche. Die bisberigen Bürbentrager ber katholischen Rirche suchten möglichst viel von ihren bisherigen Ginfünften auf Lebenszeit festzuhalten; Die protestantischen Rirchenmanner wollten alle Guter und Ginfunfte ohne weiteres ber mabren Rirche nebft ber driftlichen Schule und ber Armenpflege zu Bebot gestellt miffen; thatfachlich hatten indeffen weltliche Große mit mander Beute aus biefen Gutern fich bereichert, auch bie Rrone felbit wollte, ba fich ber alte Bestand berselben boch nicht mehr halten ließ, wenigstens ihren eigenen Bortheil babei baben : und fo murbe noch 1561 bestimmt, amei Drittheile ber firchlichen Ginfunfte follen ben papiftifchen Geiftlichen bis zu ihrem Tode verbleiben und bas lette zwischen ber Rrone und ben reformirten Predigern getheilt werben. Gich felbit batte ber Albel noch nichts ausbrudlich vorbebalten: er burfte fich bamit berubigen, bag bei feinem großen Ginfluß auf die geiftlichen Stellen und Befigungen, permoge ber Abbangigfeit ber niebern Beiftlichen von ibm und ber Bermandtichaft ber boberen mit ihm felbft, ihm balb von felber genug von ben beiben erften Drittbeilen anbeimfallen werbe 1). Die protestantische Beiftlichkeit bagegen bielt es auch fo noch schwer genug wirkliche Befoldungen berauszuschlagen; ale hinreichend für einen gewöhnlichen Beiftlichen feste man 100 merks, b. b. 17 - 18 & jegigen Belbes (wenn man bie bamaligen Preise ber Lebensmittel mit benen ber neueren Beit vergleicht, fo viel Berth ale jest etwa 50 £), als höchstes Ginkommen ber Superintenbenten bas Dreifache fest 2), und mit ber Ausbezahlung verfuhr man bochft gleichgültig und ungenau, fo

<sup>1)</sup> Robertson a. a. D. p. 122 u. f. f.

<sup>2)</sup> Knox a. a. D. p. 262 mit ber Ann. bes Berausg.

laut auch vor allen Knor feine Stimme erhob über bie ungerechte, ja höhnende Behandlung, welche die Kirche von ihren eigenen Angehörigen, ben adeligen Mitgliedern der Regirung, erdulden muße. — Es war nach all bem Bisherigen fein Wunder, daß er auch mit folchen Mannern, die er früher als helben des Glaubens betrachtet hatte, wie besonders mit dem Grafen Murray, sich bald bitterlich entzweit sab.

Davon, daß die firchlich politischen Grundfabe, welche mit der Reformation in Schottland auftraten, zu wirklicher Durchführung und herschaft kommen würden, konnte demnach keine Rede fein. Konnte aber auch die Kirche nicht so, wie es aus jenen Grundsäten folgen mochte, alle andern Gebiete des öffentlichen Lebens sich unterordnen, so trugen doch alle die erwähnten Berhältnisse dazu bei, daß sie wenigstens innerhalb des auf seinen alten Grundlagen fortbestebenben Staates und gegenüber von ihm selbst mit möglichster Selbständigkeit und dem Anspruch auf völlige Unabhängigkeit vollends ihren Organismus ausbilbete.

Bie wir faben, batten urfprunglich, als es fich erft noch um Bulaffung, bann um allgemeine nationale Anerkennung bes Protestantismus banbelte, Die burgerliche Dbrigkeit und junachft bie abeligen Bertreter und Leiter ber Nation, gang gemäß ber ihnen von ben Reformatoren, befonders auch von Knor beigelegten Pflicht, biefer geiftlichen Ungelegenheiten fraft eigener Auftoritat fich angenommen. bas Bibellefen gestattet, welches bie alte Rirche verbot; fie batten nachber ben gangen bisherigen Gottesbienft als Abgotterei abgefchafft und bie reformirte Rirche zur nationalen erhoben; fie batten auch, um biefe Rirche zu pflangen, Superintenbenten aufgestellt und vertheilt; fie banbelten burchaus in ber Borausfegung, bag überhaupt fie biefe Rirche ju ordnen haben, und hatten baber zwar bie Abfaffung einer Rirchenorbnung Mannern, die im firchlichen Umte ftanben, übertragen, Die Prüfung und Beftatigung berfelben aber boch fich felbft vorbebalten. Es mar, mas bie leitenben Grunbfate betrifft, in all bem gang ber aleiche Berlauf, wie ibn bie Reformation in ben beutichen und fcmeis gerifden Stabten ober auch in ben protestantifden Gebieten Deutschlands genommen batte, fofern überall bie burgerlichen Saupter bes Bolts als die nutritores ecclesiae fich jur gangen Pflanzung und Ordnung ber Rirche für berufen bielten, babei jeboch überall ber einzigen Auftorität ber Schrift fich unterwerfen und burch bas Gutachten ber Rirchenmanner fich berathen laffen wollten.

Sofort aber hatte man in Schottland die Kirche ihrer eigenen Entwidfung überlaffen: keineswegs aus Grundfah, sondern nur deswegen,
weil bei dem Berhältniß, in welchem das zuruckgekehrte suverane Haupt
der Negirung zum neuen Glauben stand, ja nicht einmal eine wirkliche Sicherstellung der schon gefaßten Beschlüffe, geschweige denn ein
Zusammenwirken der gesetzgebenden Faktoren auf die innern Angelegenheiten der Kirche selbst ware möglich gewesen. Diese Kirche aber stand,
nachdem sie durch die bisherigen Borgänge saktisch, wenn auch nicht
wahrhaft rechtlich, zur nationalen geworden war, bereits so sess, das
sie sich mit der fortwährenden stillschweigenden Anerkennung begnügen
und um so rücksichtsloser in ihren innern Angelegenheiten auf ihrem
eigenen Wege consequent vorwärts schreiten konnte.

Bener Biberfpruch, welcher von ber Sofpartei auf ber Uffembly vom Dezember 1561 gegen beren eigene Bulagigfeit erhoben worden mar, batte bei ben Mannern ber Rirche feinerlei Gebor gefunden. Dhne nach foniglicher Genehmigung zu fragen, ohne burch einen ordent= lichen Bertreter ber Ronigin befucht und übermacht an werben, ift fo Die allgemeine Affembly vom Jahr 1560 bis 1567 minbeftens 15mal, nämlich jahrlich meift zweimal, zusammengekommen, batte auch, ohne in ihrem Recht weiter angefochten ober auch ausbrudlich beflätigt zu werben, mit ber Regirung felbft in Bitten und Befdwerben manchfachen Berfehr. Über ihre Busammenfegung wird und auch fernerbin noch nichts Bestimmtes mitgetheilt; ohne Zweifel galt jedoch icon bei ben erften orbentlichen Busammenfunften ber Grundfat, bag neben ben Drebigern noch andere Abgeordnete aus ben Gemeinden felbft, wie fich benten lagt aus ber Bahl ber Alteften, babei ericheinen follten. Auf ber andern Seite icheint es, bag bie abeligen Berrn, wie fie fruber in ibren eigenen Berfammlungen Die firchlichen Ungelegenheiten in Die Sanbe genommen batten, fo auch noch als von felbit zur Theilnahme an ben Affemblies berechtigt und verpflichtet angeseben murben. 2Bas bas erfte betrifft, fo nennt Anor icon bei ber Affembly bes Dezembere 1561 neben Superintendenten und Predigern bie "Commiffare ber Rirche 1)." Bas bas andere anbelangt, fo mugen wir es beim gangen Berichte,

<sup>1)</sup> Knox a. a. D. 256, vgl. 340.

welchen Knor über jenes Werhalten bes Abels auf eben dieser Affembly gibt, schlechtsin voraussehen; und in der nämlichen Weise erzählt dieser dann von der Affembly im Juni 1564 abermals, daß hier "die Hofseute und die vom Hof abhängigen Lords nicht (wie sie hätten solen) mit ihren Brüdern in der Sigung erschienen;" man ersuchte sie darauf: "ihren Brüdern beizustehen mit ihrer Gegenwart und ihrem Nathe, dessen man nie mehr als jeht bedurst habe 1)." So wenig war aber ansangs noch für die äußere Ordnung der Verhandlungen gesorgt, daß nicht einmal ein bestimmtes Präsidium bestand; erst die Versammlung vom Dezember 1563 schritt, abermals kraft eigener Besugniß, zur Wahl eines ordentlichen Präsidenten, eines sogenannten Moderators; er wurde jedesmal nur auf die Dauer Eines Zusammenseins ernannt.

Much bie anbern Bestandtheile ber Berfaffung entfalteten fich erft nach und nach felbständig, in naturgemäßer Beife, aus ben Bedürfniffen und bem Befen ber presbyterianifchen Rirche heraus. Go traten bald zwischen die allgemeine Affembly und bas Umt in ben Gingelgemeinden noch die zwei jährlichen Provingialfpnoden: Die Affembly vom Dezember 1562 ordnete biefelben an, Die vom nachsten folgenden Juni bestimmte ben Inftangengang von bem Ortefirchenrath (kirk-session) burch biefe Spnoben zur Affembly felbft. Bum Abichlug fam die Reihe biefer Berfammlungen furge Zeit nachher burch bas lette Glieb, Die Pregbnterien . von beren Entstehungsart icon oben bie Rebe mar : bie Uffembly bon 1579 ordnete an, daß folche regelmäßig follten gehalten werben. Durch bie Thatigfeit biefer orbentlichen firchlichen Dragne mar bas Kortbesteben und bie weitere Ausführung bes Guverintenbenteninstitute überfluffig geworben; es batte fich ichon völlig biejenige rein presbyteriale Berfaffung ausgebilbet, beren fich bie ichottifche Rirche noch jett erfreut.

In den gottesdienstlichen Einrichtungen hielt man sich einsach an die Bestimmungen des Book of discipline. Auch hier übrigens traf die Affennbly über das Einzelne, wo es nöthig schien, selbständige Berfügungen. Namentlich schrieb sie im Jahr 1566 den ersten öffentlichen Fasttag aus, "um die Plagen abzuwenden, welche über das Bolk offendar bereinbrechen um seines Undanks willen." Und zwar müßen wir

<sup>1)</sup> Knox a. a. D. 304, vgl. 327, 340.

vorausseten, daß ber Tag mit wirklichem Faften gefeiert werden follte: wie benn ber bamals franke Anor felbft eine Mablzeit zu genießen fich weigerte 1).

Bon firchlicher Difziplin batte bie Affembly icon ein abichredenbes Beifviel an einem Mitglied ber Geiftlichkeit felbit anfgestellt, an einem Pfarrer, ber bes Chebruchs fur fculbig erfunden und besmegen öffentlich ercommunicirt murbe (1562). Er entwich querft nach Enas land, ftellte fich jedoch vier Sabre nachber mit Thranen und Bitten por Die Affembly, baf fie feine Reue annehmen mochte. Und aus ber Art. wie man nun mit ibm verfubr, mogen wir feben, wie jene ftrengen Rirchenmanner bas Befen evangelifder Bucht auffagten : baarfuß und baarbauptig, mit Cadleinmand angethan, follte er bes morgens eine Stunde lang am Gingang gur Sauptfirche Cbinburg's mabrend bes got= tesbienstlichen Gesanges vor ben Augen ber Gemeinde fteben, bann mabrend ber Prediat fich in ber Rirche auf ber Gunberbant nieberlaffen, und. nachbem er bis an zwei andern Tagen wiederholt, öffentlich bas Befenntniß seiner Reue aussprechen; ferner follte er bis alles in zwei andern Stadten wiederholen und bann erft noch bis zur nachsten Affembly marten, um erft von ibr wieder in die Gemeinschaft ber Rirche aufgenommen zu merben. In ber britten Stadt murbe ibm biefe Bucht zu fcmer; er fehrte gurud nach England 2). - Wie fcon im Book of discipline angebeutet mar, fo fprach die Affembly von 1562 ausbrudlich aus, bag auch gegen obrigfeitliche Personen gemäß ben Geseten Chrifti folche Bucht muße ausgeübt werden. Andererfeits aber lag freilich auch ichon Die schwierige Frage vor, wie die Kirche gegen tropige Glieder wirklich eine folde Bucht burchführen follte, und man fab fich genotbigt, gegen folde eben ben Urm ber weltlichen Obrigfeit felbft anzurufen; ichon bie Affembly bom Commer 1562 mußte bei ber Ronigin Silfe fuchen gegen gottlofe Leute, welche Die Drediger in ihrer amtlichen Thatigfeit ftoren und ben Superintendenten bei ben Bisitationen ben Geborfam

<sup>1)</sup> M'Crie, like of Knox II, 221; die Bestimmung, daß man sich an Bußund Bettagen auch ", der gewöhnlichen Speise und Tranke" enthalten solte, sinden wir, beiläusig bemerkt, auch 3. B. noch dei niederrheinischen Reformirten in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, — in der Jülich-Vergischen und Eleve-Märlischen Kirchenordnung Cap. XVII, während die Eleve-Märlisch-lutherische Ordnung in ihren sonst gleichlautenden Sägen diese Bestimmung wegläßt (f. die gen. Ordnungen, herandg, v. Snethlage).

<sup>2)</sup> Knox a. a. D. 282. 347.

verweigern, - b. f., wie es icheint, hauptfachlich gegen widerfpen-flige Papiften.

In solcher Weise war es ber Kirche gelungen, sich innerlich zu befestigen und auszubilden, bis fie endlich auch förmliche gesehliche Anerkennung als Staatskirche erlangte. Diese erfolgte durch einen Umschwung ber politischen Berhältniffe, ber, wie sich erwarten ließ, bald genug eintrat. Denn bas Neizende, was das Königthum bei seinem neuen Austreten für den Abel gehabt hatte, war bei einem großen Theile bekfelben schnell verschwunden, indem sie sich gegen Andere zurückgeseht sahen; und wo eine solche Eisersucht rege geworden war, erwachte rasch auch der schon an sich wohlbegründete Argwohn gegen die kirchliche Richtung der Monarchin.

Der erfte Musbruch folder neuer Ungufriebenheit unter einem bedeutenden Theil bes Abels war ber Biberftanb, ben Daria's eigner Salbbruder Murray gegen die Erhebung Darnley's zu ihrem Gemahl und Mitregenten versuchte und in Rolge beffen er nach England flieben mußte. Als fie barauf im Bertrauen auf ihren Gieg ihre mahren Gefinnungen und Abfichten gegen ben Protestantismus immer beutlicher bervortreten lieft, als im Land umber wieder katholifche Gottesbienfte verfucht, pon papiftifchen Monchen öffentlich gepredigt murbe, als fie fogar bem fatholifden Erzbifchof von St. Andrews feine Jurisdiftion formlich mieber übergeben wollte: ba geriethen auch noch faltere protestantifche Abelige in Aufregung; und indem fie als ben Sauptvermittler bei Maria's Gefahr brobenden Berabredungen mit ben andern fatholifden Machten ibren Gefretar, ben Staliener Rigio, betrachteten, ber auch fouft burch Anmagung fich verhaßt gemacht und überbis bie Giferfucht bes fonigli= den Bemable auf's ftartite gegen fich gereigt batte, fo verbanben fie fich mit Darnlen felbft gur Ermordung jenes Menfchen (9. Marg 1566). Schnell brach bann vollende über bie Ronigin ihr Schidfal berein; nachbem fie erft ben ichmeren Berbacht auf fich gelaben, in Gemeinichaft mit bem Grafen Bothwell ben ihr tief verhaften Gemahl aus bem Bege geraumt zu haben, bann mit biefem Bothwell, ber bagu noch feine eigene Che gebrochen, ju fcmerem Argernif alles Bolfes fich vermablt hatte, erhob fich gegen ben Grafen und ebendamit gegen fie endlich eine fo ftarte Berbindung bes Abels, baß fich weder mit Unterhandlungen noch mit Gewalt etwas gegen biefelbe ausrichten ließ, bag vielmehr Maria felbst fich gefangen zu geben genothigt fab; fie entfam biefer Gefangenichaft nur, um befto tragifcher in England ihr Gefchid gu erfüllen.

Vergebens hatte sie noch im letten Augenblist auf Bothwells Nath eine ben Protestanten günstige Akte erlassen. Anor glaubte bie Zeit gekommen, wo wenigstens für diejenigen Frevel, welche nach allen menschlichen und göttlichen Gesehen den Tod verdienen, durch ihres Bolkes hand das Necht an ihr vollstreckt werden sollte: als sie gefangen war, drang er darauf, es solle ihr Mords und Ehebruchs wegen der Prozes gemacht, und, salls man sie schuldig sinde, das Todesurtheil über sie gesprochen werden. Und jedenfalls waren alle eifrige Protestanten überzeugt, daß erst durch den völligen Sturz der Königin ihre Kirche auf die Lauer sicher gestellt werden könne.

Am 24. Juli 1567 hatte Maria die Urkunde unterzeichnet, worin sie zu Gunsten ihres erst ein Jahr alten Sohnes Jakob bem Thron entsagte. Ihr halbbruder Murray übernahm gemäß ihrem eigenen Wunsch und mit Beistimmung der Barone die Bormundschaft über diefen, und berief, um die Angelegenheiten des Reichs zu ordnen, ein Parlament auf den 15. Dezember. Roch in demselben Monat erfolgte die Parlamentsakte, welche der protestantischen Kirche die Rechte einer Staatskirche im vollsten Umsang zuerkannte; auch nach allen den wechselnden Juftänden und Kämpfen ist diese Akte die unterste Grundlage geblieben, auf welche noch jeht bei den kirchenrechtlichen Streitigkeiten in Schottland zurückgegangen wird 1).

Darin erklart ", der souverane herr (Jakob VI.) mit Rath bes Lord Regenten und der drei Stände des Parlaments" die reformirte Kirche "für die einzig wahre und heilige Kirche Jesu Christi innerhalb dieses Reichs", und ertheilt seine ausdrückliche Anerkennung der evangelischen Lehre, wie sie in dem Bekenntniß von 1560 ausgesprochen ist, sowie der Feier der Sakramente in ihrer gegenwärtigen Form. Kein Fürst sollte künftighin mehr auf den Thron zugelassen werden, ehe er die Aufrechterhaltung der protestantischen Religion beschworen; kein anderer mehr als ein Protestant sollte zur Bekleidung eines nicht erblichen Amtet befähigt sein (erblich waren die großen hofämter, auch die Würde bes Groß - Connetable und Groß - Admirals).

Diefer Nationalkirche wird fofort zuerkannt die Jurisdiktion, welche

<sup>1)</sup> f. die wesentlichsten Abschnitte ber Atte im Anhang bei Hetherington a. a. D. pag. 288; auch vgl. Svoow a. a. D. S. 179 n. s. s.

bestehe im Predigen bes Wortes, in ber Ausübung der Sittenzucht ("correction of maneris") und in der Berwaltung der heiligen Sakramente. So wird denn "erklärt, daß keine andere Gestalt der Kirche (no uther kace of kirk) noch eine andere Gestalt der Religion, als die gegenwärtig durch Gottes Gnade aufgerichtete (establischeit), in diesem Reiche besteht; und daß keine andere kirchliche Jurisdiktion soll anerkannt werden, als die welche ist und sein soll in derselben Kirche, oder die welche von da ausstließt in Betress des Boranstehenden." Verner beaustragt der König mit Rath des Regenten und Parlaments eine Anzahl von Abeligen, Beamten und Geistlichen, worunter auch Knor, "serner spezieller zu untersuchen und zu erwägen, welche andere einzelne Punkte gehören sollten zu der Jurisdiktion, den Rechten und der Autorität der besagten Kirche, und ihre Meinung darüber dem Regenten und den Knorben und den Autorität der besagten Kirche, und ihre Meinung darüber dem Regenten und den Etänden beim nächsten Parlamente vorzutragen."

In einem andern Abschnitt gibt bie Afte bie erften gesetlichen Beftimmungen über bas Berhaltniß zwischen Patronen und Rirche bei Befetung von Pfarrstellen, - bie alteste Urfunde, worauf man bei ben in neuerer Zeit fo wichtig geworbenen Streitigkeiten über bas Datronat fich gurudbegieht. Nachdem unter Maria eine Ungabl von Stellen burch ben Tob ber katholischen Inhaber erledigt worden mar, hatte fich. auch icon bie Rlage erhoben, bag bie Regierung, welche bei ben nicht unter Laienvatronen ftebenben Pfründen bas Ernennungerecht als an fich übergegangen betrachtete und ja auch ihre Berpflichtung, Die Geiftlichen zu befolben, wenigstens mit Worten anerkannte, nicht wirflich befähigte, evangelisch gefinnte Manner zu ernennen pflege. fich feine Spur bavon, bag hiegegen bie Rirche etwa auf Grund ber Sate ihres book of discipline bas Recht zu Ernennungen für fich felbit in Anspruch genommen batte; wohl aber hatte bie Affembly vom Juni 1565 gefordert, daß die Pfründen verlieben werden follen an befähigte (qu dified), wohlunterrichtete (learned) Perfonen vermoge einer Prüfung und Bulaffung burch bie Superintenbenten und Auffeber ber Rirche. Und als Maria biefes Berlangen fo gurudaewiefen batte, als ob man ihr bie Patronate felbft aus ben Sanben reigen wollte, batte bie nachfte Uffembly bas Recht ber Ronigin und anderer Patrone, Die Canbidaten ju ben verschiebenen Stellen zu prafentiren, ausbrudlich anerfannt, jeboch nochmals ben Grundfat behauptet, bag bie Prafentirten erft nach einer Prüfung burd Manner ber Rirche wirtlich gugulaffen find, und infofern von ber Prafentation, welche ben Patronen gebubre, bas Recht ber eigentlichen Berleibung unterschieben als ein ber Rirche qu-Die Afte von 1567 nun fuchte die beiderfeitigen Unfpruche fommenbes. in ber Bestimmung zu bereinigen : bie Prufung und Bulaffung ber Beiftlichen folle einzig in ber Gewalt ber Rirche fteben, boch bie Prafentation bei Laienpatronaten allzeit ben rechten und alten Patronen porbehalten bleiben; fchlage ber Patron eine, fo meit er es verftebe, befabigte Person vor, und weigere fich ber Superintenbent ober Commiffar ber Rirche, biefelbe angunehmen, fo folle es bem Patron gefetlich aufteben, fich beshalb an bie Synobe ber betreffenden Proving gu wenden, und, falls er auch bier abgewiesen werbe, an die allgemeine Mffembly zu appelliren: bei ihrem Befchluffe foll es bann fein Bewenden baben. Wie es übrigens in einem folden Rall mit ber Befoldung gu balten ift, wird nicht ausbrudlich angegeben.

Bon bemfelben Parlament erlangte bie Kirche auch in Betreff ber Einkunfte wenigstens so viel, daß ihr ein Drittel sämtlicher Pfrunden für den Unterhalt ihrer Diener zugewiesen wurde. Auf erfreuliche Weise hatten diese indessen längst an Zahl zugenommen. Hatte man noch vor sieben Jahren bloß zwölf reformirte Geistliche in Schottland sinden können, so zählte man jest 252 Geistliche, 467 readers und 145 exhorters (eine den readers ähnliche Einrichtung).

Auf biese Weise ist die presbyterianische Staats und Nationalkirche Schottlands entstanden. Ihre Eigenthümlichkeit aber gegenüber
von allen andern protestantischen Staatskirchen besteht darin, daß sie,
auch in Sinsicht auf öffentliche äußere Eristenz und äußere Einrichtungen, längst jahrelang als Rirche, ja faktisch auch schon als Nationalkirche, d. h. als die vom Kern und der großen Mehrzahl der Nation
allein anerkannte Kirche bestand, ehe sie gesehlich zur Staatskirche gemacht, oder, wie es die Engländer auszudrücken pslegen, durch Staatsgeset etablirt (established) wurde. Wenn daher anderwärts solche
Staatsmänner, welche die Kirche nicht als das vom Herrn eingesehte
Organ seiner Heilsordnung, sondern bloß als menschliche Anstalt zu
fassen wissen, die Kirche als solche erst durch einen Alt des Staates
entstanden und deshald auch mit allen ihren innern Angelegenheiten der
weltlichen Obrigkeit, den Kaktoren der bürgerlichen Gesetzgebung unterworfen sein lassen: so verweisen biegegen die schottischen Kirchen-

manner auf ben einfachen historischen Hergang bei ihrer Reformation, und stücken hierauf ihren Grundsah, daß die Kirche, gleichwie sie schon vor dem Jahr 1567 einzig gemäß den Gesethen ihres himmlischen Hauptes nach innen und außen sich gestaltet habe, auch durch ihre Berbindung mit dem Staat in dieser Freiheit auf keine Weise sich durse beschränken lassen. "Die Kirche," sagt 3. B. Buchanan!), "welche seit sieden Jahren ihre von Gott allein stammende Autorität ausgeübt hatte, wurde 1567 formell anerkannt, nicht als hiedurch erst zur wahren Kirche werdend sondern als die schon seiend kraft ihres innern Wesens. Diebei verbürgte sich ihr der Staat für die Aufrechterhaltung ihrer Jurisdistion, nicht als einer solchen, die ihr jeht durch Autorität dürgerlicher Obrigkeit übertragen würde, sondern als einer solchen, die ihr von rechtswegen zukomme<sup>2</sup>). Auch als das Parlament die Kirche mit den weltlichen Wohlthaten eines establishment ausstattete, geschah dis nicht unter Bedingungen, welche ihre gesistliche Unabhängigkeit zerstörten."

Allein wenn man ben einfachen Wortlaut ber Afte nimmt, fo fieht man leicht, bag mit ihren Bestimmungen über bas nabere Berbaltniß amifchen bem Staat und ber neuen Staatsfirche noch febr menia ent-Bor allem mar gerabe ber Begriff ber Jurisbiftion nuch febr unbestimmt ausgebrudt: mas follte benn nun im einzelnen ein nothwendiger Bestandtheil berjenigen Jurisbiftion fein, welche ber Rirche von rechtswegen, ihrem innern Befen nach, gutommen follte? wie viel von außern Ginrichtungen mar ber Rirche mirtlich vorgeschrieben burch bas Bort Gottes, burch welches fie fich in folder geiftlicher Unabbangigfeit allein bestimmen laffen follte? und founte nicht neben bem gar Bieles ben Anordnungen berjenigen irbifden Gewalt überlaffen bleiben, welche fonft die außern Angelegenheiten ber Ration gu ordnen hatte? Wir konnen bemerken, daß felbft die ftrengfirchlichen Manner hierüber noch feine bestimmte Grundfage aufgestellt batten; noch weniger waren natürlich bie politischen Rubrer geneigt, barin im poraus ber ftreng firchlichen Auffaffung ber Cache fich zu unterwerfen. Und wem follte, wenn innerhalb bes protestantifch geworbenen Staates ber Streit über Diefe Fragen losgebrochen mar, Die Entscheidung gu= fteben? follte ber Staat, indem er eine bestimmte Rirche mit einer

<sup>1)</sup> The ten years conflict I, p. 64 etc.

<sup>2)</sup> Die Afte fpricht von ber "jurisdictioun justlie apperteining to the trew kirk;" fie follte, wie wir bemerften, bestehen in ber Predigt bes Bortes u. f. w.

gewiffen Jurisbiktion anerkannte, barauf verzichtet haben, über bie Gränzen biefer Jurisbiktion ober über ihre bestimmte Gestaltung etwas sestzuchen? sollte er fortan in dieser Beziehung ebenso ben Beschlüffen ber Uffemblies sich einsach unterwerfen, wie die höchste Gewalt in der katholischen Kirche von denen, welche sie überhaupt einmal anerkannt haben, eine solche Unterwerfung zu fordern pflegt?

In Diefen Kragen liegt ber Reim für unfere gange meitere Entwidlung. Bunachft aber ift noch zu beachten, unter welchen Berbaltniffen bie Rirche ju jener Anerkennung gefommen mar: burch eine Berbindung amifchen ihr und bem Abel gegen bie bergeitige Mongrebin. Go fragte es fich weiter, nicht blog, welche Stellung fortan bas wieber neu fich erhebende Königthum zu ihr einnehmen, fondern auch wie berfelbe Abel, ber fie wieber fo weit geforbert hatte, ju ihren eigenen Unsprüchen fich verhalten, wie weit er jest wieder, etwa in Gemeinichaft mit bem Regenten, gegen fie feine Intereffen geltenb machen werbe. Und nicht blog um bas Intereffe ber Rrone ober eines einzelnen Standes handelte es fich, vielmehr um bie Grundlage ber gangen Staatsverfaffung, indem mit ben fatholischen Pralaten einer ber brei Stanbe bes Reichs geradezu zu verschwinden brobte und icon baburch bie Staatsmanner von felbit fich getrieben fublen tonnten zu einem Berfuche, Die neue firchliche Berfaffung entsprechent ben ftagtlichen Bedürfniffen umzugestalten. Bon gröfter Bebeutung mar biebei bie Rachbarichaft Englands und feiner bifcoflicen Staatsfirche, Die Annaberung ber ichottifden Regirung an bie englische feit Maria's Cturg, bie Aussicht auf eine politische Bereinigung beiber Reiche nach bem Tobe ber Ronigin Glifabeth.

So werben wir hinübergeführt auf den zweiten Theil unferer Darstellung: auf die Periode des Rampfes zwischen der presbyterialen Richtung, welche der schottischen Kirche in ihrem tiessten Lebensgrunde eigen war, und zwischen der episkopalen, welche durch die vier nächsten
Regenten aus dem Stuart'ichen Hause samt einem ziemlichen Theise
des Abels vertreten wurde.

## 3 weites Buch.

Der Presbyterianismus unter den Stuarts, im Kampfe mit dem Epifkopat. 1567—1689.

## Erftes Sapitel.

Die pralatistischen Bestrebungen Sakob's I. und Karl's I. bis zur Erhebung bes schottischen Bolkes 1638.

Die Regentschaft; ber Zwiespalt zwischen Sakob und ben Pressbyterianern (Knox +; Melville; bie zweite Kirchenordnung) bis zur gesetlichen Anerkennung bes Presbyterianismus. 1592.

Durch die Parlamentebeschluffe von 1567 maren noch nicht einmal die finanziellen Berhaltniffe ber Rirche mirklich in's Reine gebracht. Die Rlagen über bie mangelhafte Musbezahlung ber Befoldung an bie Beiftlichen murben ichon bon ber nachften Affembly wieder erhoben, und wenn fie gleich bei bem neuen Regenten Murray eine gang andere Aufnahme fanden als bei Maria's Rathen, fo mar diefer boch nicht geneigt, burch bas erforberliche ftrenge Orbnen ber vielen von Unberechtigten in Befchlag genommenen Rirchenguter feine ohnebis ichwierige politifche Stellung noch mehr zu gefährben. Gbenfo wenig vermochte bie Rirche es babin zu bringen, bag bie naberen Bestimmungen, welche über ben Inhalt und die Grangen ihrer Jurisdiktion noch erlaffen merben follten, in einer für fie befriedigenden Beife maren getroffen mor-In ben rein firchlichen Angelegenheiten ließ man ihr allerdings freie Sand: fo verfügte bie Uffembly von 1568 fraft eigener Bollmacht eine bestimmtere Ordnung fur Die Bahl ber Mitglieber. Auch ber allgemeine Grundfat ber Unabhangigfeit ber Rirche von jedem weltlichen Saupte murbe wiederholt entschieden ausgesprochen; fo unterwarf bie nämliche Uffembly eine neuerschienene Schrift, in welcher ber Ronig oberftes Saupt ber Rirche genannt murbe, ihrer Cenfur und befchloft Diefelbe zu unterbruden. Allein ba eine mirkliche Ausübung ber Surisbiftion, wie fie im Ginne ber Rirche lag, theils in bie ber Rirche und bem Staat gemeinsamen Bebiete eingriff, theils zu ihrer energiichen Durchführung (3. B. beim großen Bann) Silfe vom Staat ichien fordern zu mugen, fo mar hiefur nothwendig, bag fie auch im Gingelnen vom Staat anerkannt und bestätigt murbe. Daber brang nicht bloß im Allgemeinen bie Anembly von 1569 barauf, "daß die Jurisdiktion ber Rirche von berjenigen, welche burgerlich fei, getrennt werben moge," fondern es murden auch im Gingelnen, von der Affembly 1571, feche Artifel aufgestellt, um fie bem Regenten und gebeimen Rath gur Genehmigung vorzulegen; fie betrafen namentlich bas Urtheil über mahre und faliche Lehre, Die Ordnung und Berwaltung ber gottes-Dienstlichen Sandlungen, Die Babl, Drufung, Absetung von Dredigern, alle galle von Difgiplin, endlich Che und Chefcheibung.

Die Buftande bes Staates felbit aber maren viel zu wenig geordnet. bie Parteien fortwährend in viel ju großer Bewegung gegen einander, als bag vom Berfuch einer rubigen, befonnenen Bereinbarung mit ber Rirche bie Rede batte fein konnen, auch wenn bie Danner, welche nach einander die Leitung ber öffentlichen Ungelegenheiten ergriffen, mehr Intereffe, ale wirtlich ber Fall war, für bas eigenthumliche 2Befen ber Rirche gefühlt hatten. Murray mar 1570 von einem Anhanger ber Maria ermorbet worben. Wie icon bei feinen Lebzeiten, fo bat auch nach feinem Tobe immer ber fcbroffite Gegensat ber Urtheile über ben Charafter biefes Dannes ftattgefunden, gang entfprechenb bem ichroffen Begenfage ber Parteien, innerhalb beffen er felbft geftanben mar. Wird er von ben Ginen, wie noch in neuerer Beit gefcab, ein gemeiner, iculbbelabener Tyrann gescholten, fo preisen ibn bie Unbern als ben Grretter aus fcmablichem Beiber - und Papiftenregi= ment. Um meiften berechtigt mag gegen ibn ber Borwurf maglofen Chraeiges fein; Diefer batte ibn am Unfang von feiner Schwefter Regirung dabin gebracht, bag er über ben Rudfichten auf eigene Chre und Burde auch ber mabren Bedurfniffe ber Rirche fich, wie Anor flagt, nicht mehr annahm; und ebenderfelbe bestimmte ibn nachber gu einem Berhalten gegen Maria, welches, wie man ihm vorwirft, weber

bem Unterthanen gegen bie Monardin, noch bem Bruber gegen bie Schwester erlaubt mar. Dagegen wird an ihm gerühmt nicht bloß ein bobes Daag von perfonlichem Duth, militarifchem Gefchid. Scharffinn und Rraft in ber Bermaltung bes Staates, fonbern auch ein mabrbaft aufrichtiger Gifer fur driftlichen Glauben und driftliches Leben. In feinem Saufe tonnte man feben, wie bas ernfte driftliche Familienleben, bas mit ber Reformation fich ausbildete und Schottland noch jest auszeichnet, auch bei ben Sochfiftebenben unter ben Droteffanten Eingang gefunden hatte: "fein Saus," fagt D'Crie, "glich mehr einer Rirche als einem Sof; fein profanes ober unzuchtiges Wort borte man bon feinen Dienftboten; neben ben Ubungen ber orbentlichen Sausandacht murbe bei jebem Dittag : und Abenbeffen ein Ravitel aus ber Bibel porgelefen, und er pflegte barüber feinen Raplan ober anbere wohlunterrichtete Danner, beren er immer eine Ungahl bei fich batte, au feiner und feiner Kamilie Belebrung um ibre Unfichten au befragen." Dag er fich bei folden religiofen Gitten boch vor gewaltsamem Sanbeln, gerade auch für religible Zwede nicht icheute, ift nur um fo begeichnenber für ben eigenen Geift bes ichottifden Protestantismus, Ubris gens werben ibm nicht minber auch allgemein fittliche Borguge beigelegt : ftrenge Gerechtigfeit in feinen Urtheilsfpruchen, verbunden mit moblangebrachter Milbe; Uneigennütigfeit in ber Bermaltung, fo bag ibm auch feine Feinde feinerlei Berfuch, auf Roften bes öffentlichen Bohls für fich und fein Saus ju forgen, jur Laft legen tonnten; Liebe gur Biffenichaft, welche unter jenen friegerifden Abeligen fonft vielmehr ber Berachtung preisgegeben mar; ungemeines Bertrauen zu feinen Freunden, mit einer Freigebigfeit, welche feine Grangen fannte. Das Berhalten, wegen beffen einft Knor fich mit ibm entzweite, überfieht Die ichottifche Rirche und preift ibn als ihren erften, bochverbienten Befcuber; bie unruhigen, brudenben Zeiten bor und nach feiner furgen Regentschaft erhöhten ben Berth besfelben in ben Mugen bes Bolfes : es verehrte ihn mit bem Namen bes "guten Regenten" 1).

Seine Rachfolger nun, ber Graf von Lennor, der ichon 1571 burch einen überfall von Maria's Anhangern in Stirling umtam, und ebenfo ber Graf von Mar, welcher nach diefem die Regentichaft erhielt,
mußten zwar wie er im Gegenfat gegen eine katholisch gefinnte Abele-

<sup>1)</sup> Die verschiebenen Urtheile über Murran vgl. bei Robertson a. a. D. p. 182, M'Crie life of Knox II, 169 etc. , Raumer Gefch. Cur. II, S. 524.

faktion, welche fortwährend die Sache ber Königin zu vertreten vorgab, an die englische Regirung sich anschließen und im eigenen Land auf den Protestantismus sich stügen. Die eigentlich religiösen und kirchlichen Gesichtspunkte waren ihnen jedoch hiebei gleichgültig und wurden von ihnen ohne Anstand bei Seite gesetz, wo ein politischer Bortheit es zu rathen schien. Sie waren es, welche, anstatt die Jurisdiktion der Kirche auf Grund ihrer disherigen Verfassung zu ordnen, vielmehr mit den Bersuchen zur Einführung einer bischlichen Versassung den Anstang machten.

Samilton, ber Erzbifchof von St. Unbreme, mar megen Theilnahme an Murray's Ermordung angeflagt und verurtheilt worden; aus besonderm Sag hatte man ibn mit bem Strange hingerichtet. ber reichen Ofrunden, welche man noch in ben Sanden bes fatholischen Rlerus gelaffen hatte, mar hieburch erledigt; es mußte jest ber Grundfat aufgestellt merben, wie es überhaupt mit folden Stellen gehalten werben folle. Der gange Abel, vornämlich auch bie Manner ber berichenden Partei, maren begierig nach ben bamit verbundenen Gutern; bie Stellen felbft aber geradezu zu ihrem eigenen, ftatt zu ber Rirche Bortheil aufzuheben, magten fie boch nicht. Demnach ergriff ber Graf von Morton, bem bie Pfrunde jugebacht mar, bie Austunft, bag er zwar einen Beiftlichen, ben John Douglas, als Erzbifchof prafentirte, mit biefem aber eine Privatubereinfunft traf, wornach er ibm nur einen fleinen Gehalt aussehte und ben übrigen Ertrag ber Stelle für fich Bergebens legten gegen ein foldes Berfahren bie Commiffare ber letten Uffembly beim Parlamente Protest ein; Douglas murbe angewiesen, feinen Git als Pralat im Parlament einzunehmen, und auch bie nachsten erledigten Bisthumer und andere Pfrunden murben in berfelben Beife Abeligen verlieben. Bergebens machte Ersfine von Dun bem Regenten felbft Borftellungen in einem Brief, welchen bie ichottiichen Geschichtschreiber als bie erfte Urfunde anzuführen pflegen, in welcher auch bie protestantische Dbrigkeit mit jedem Gingriff in's Gebiet ber Rirche bestimmt und ausbrudlich gurudgewiesen merbe 1): "Es gibt," fagt Erefine, "eine geiftliche Juriediftion und Gewalt, welche Gott feiner Rirche und benen, welche in ihr ein Umt befleiben, verlieben bat; und es gibt eine weltliche Jurisdiftion und Gewalt, ben Ro-

<sup>1)</sup> Buchanan a. a. D. I, 73; Hetherington p. 41.

nigen und burgerlichen Dbrigfeiten von Gott verlieben; - wenn bie Dbrigfeit die Grangen ihres Umtes überfchreitet und in bas Seiligthum bes herrn eintritt, fich einmengend in folche Dinge, welche ben Dienern ber Rirche Gottes gufteben, bann follten bie Diener Gottes biefem unrechtmäßigen Unterfangen Wiberftand leiften; benn fo ift ihnen von Gott befohlen." Der Regent, Graf Mar, icheute fich allerbings protestantifde Bifcofe fraft eigner Autorität einzufeten; fatt aber an bie Affembly mit Borfchlagen fich ju wenden, berief er nach eigenem Gutbunten eine Berfammlung ber Superintenbenten und mehrerer Beiftlicher, welche fich bagu berbeiließen, in Gemeinichaft mit bem Bebeimen Rathe zu bestimmen, bag Umter und Burden ber Ergbifchofe und Bifchofe mahrend ber Minberjahrigkeit bes Ronigs fortbestehen, ben tüchtigften protestantifchen Geiftlichen übertragen werben, übrigens in Sinfict ber geiftlichen Jurisbiftion ben Uffemblies unterworfen fein follen (Convention von Leith). Die ordentliche Affembly im August 1572 glaubte feinen Biderftand versuchen gu fonnen, fondern brang nur barauf, bag jene Artifel blog proviforifche Gultigfeit baben follten bis zu einer neuen Anordnung, welche bei erfter Belegenheit gu erftreben fei.

Bobl zu beachten ift, wie wir hiebei noch einmal Anor auftreten feben, ber, obgleich von Alter und forperlichen Leiben barniebergebrudt. boch noch fo fleißig als möglich fein Predigtamt verfah und ben allgemeinen firchlichen Ungelegenheiten mit Aufmerkfamkeit nachfolgte, auch auf ben Affemblies, wo ibm perfonliches Erfcheinen nicht mehr moglich war, wenigstens burch Briefe mitwirkte. Er hatte zwar icon 1571 Die Affembly ernstlich auf den bevorstebenden Rampf aufmertfam gemacht; es ift fein 3meifel, bag er bis ju feinem Enbe ber Ginführung bes bifchöflichen Umtes an fich entgegen mar: gerade um biefe Beit fchrieb er barüber an Bega und erhielt von biefem eine entsprechende Antwort 1); auch weigerte er fich ben Douglas, wie Morton gewünscht hatte, felbft zu feinem neuen Umt einzuweihen, fprach vielmehr einen Bluch aus über ben Berleiber und Empfänger ber Pfrunde. Allein Diejenige Unficht, nach welcher bas Umt ber Bifchofe als ftanbiger Guperintenbenten abfolut unguläßig fein foll, als bem göttlichen Befebe juwiderlaufend, findet fich bei ihm noch nirgends: fein Berdammungs-

<sup>1)</sup> Bezae Epist. LXXXIV, M'Crie II, 204.

urtheil über bie Ernennung von Douglas bezog fich vielmehr barauf. baß bei ihr fo ichmabliche Simonie getrieben und überbis in Douglas ein wegen Schwäche und Alter für jenes Amt gang unfähiger Dann ermablt worben mar. Much bavon fpricht er nicht, bag jene Ginrich: tung an fich icon gurudgewiesen werben muße als eine folche, welche ber Rirche burch bie burgerliche Gewalt in Berbindung mit einer gang unberechtigten firchlichen Berfammlung aufgebrungen merbe: vielmehr zeigt er fich bamit einverstanden, bag man fich biefelbe in Unbetracht ber Umftande einstweilen gefallen laffen moge, und will nur ben biebei brobenben beillofen Digbrauchen forgfältig vorgebeugt miffen. In einem langeren Schreiben 1) ermabnt er bie Affembly 1572, barauf Acht au haben, bag bie Bifchofe ordentlich gemablt und nicht ohne Beiftimmung ber Superintendenten oder Commiffare ber Affembly ober, fernerbin, ber andern protestantifden Bifcofe zugelaffen merben; auch verlangt er, es follen burch eine Afte alle Bifchofe angewiesen merben, genaue Rechenschaft über ihre famtlichen Ginfunfte zu geben.

Mit jenem Brief an bie Affembly mar Knor gum letten mal in ben öffentlichen Ungelegenheiten aufgetreten. 2m 24. November 1572 ftarb er, in feinem fieben und fechzigsten Lebensighre. Der Beift, mit welchem er in Schottland fur die Reformation gewirkt batte, ift bis auf die Gegenwart immer wieder neu lebendig geworben in benjenigen Mannern, welche bie ftreng firchliche Richtung innerhalb ber ichottischen Nationalfirche vertreten. Go oft biefe Richtung neu fich erhob, ift baber er wieder anerkannt und gefeiert worden als ber große Reformator; biejenigen bagegen, welchen biefe Richtung zuwider mar, haben, wenn fie gleich felbft mahre Protestanten fein wollten, jenen Belben bes ichottischen Protestantismus balb berabgefest, balb megen feines Charafters und feines gangen Auftretens formlich verbammt. Um fo bober ift anzuschlagen, wenn felbft ein Mann wie Robertson, ber fonft jur lettern Claffe geborte, als besonnener, ber Parteilofigfeit befliffener Siftorifer ibm wirklichen Gifer, Unerschrodenbeit und Uneigen= nütigfeit in bervorragendem Maafe quaeftebt. Gein entichloffenes Sandeln aus tieffter innerer Übergeugung, fein burch Richts zu bemmenber Gifer fur bas, mas er einmal als Cache bes herrn erfannt hatte, bat fich fortgepflangt auf eine Reibe von Mannern, Die feinen

<sup>1)</sup> Robertson a. a. D. Append. XXXVIII, p. 309.

Grundfaten folgten, und bat bewirft, bag im gangen Berlauf ber Befcichte ber ichottischen Rirche und ibrer Rampfe bie von Unfang an aufgestellten Grundfage von Geiten ber Rirche mit einer folchen anbaltenben Confequeng und Restigkeit verfochten werben, wie faum irgenb eine andere protestantische Rirche ein zweites Beisviel bievon mirb aufweisen konnen. Auf ber andern Geite gibt Anor Bielen icon baburch ben groften Anftog, bag er, wie fie fagen, fur alles Coone und bumane ohne Ginn, in Runft und Biffenschaft ein Barbar, gegenüber von jeder feineren Ausbildung bes Lebens ein gemuthetofer Rigorift gemefen fei. In biefer Begiebung laft fich nun wieber Robertfon's Beugnig anführen, ber nicht umbin fann, eine Befanntichaft mit ber Biffenschaft, wie fie bamale von ben Beiftlichen betrieben murbe, auch bei ibm anzuerkennen; mas ibm von feiner Jugenbzeit ber an miffenschaftlicher Ausbildung abging, fuchte er noch im Mannesalter burch ernfles Streben und Foricen ju ergangen: nur bag er bann alle Biffenichaft fogleich von ihrer praftifchen Geite, nach ihrer unmittelbaren Begiebung auf Glauben und Leben auffaßte, wie er bis wieber mit ben eifrigsten ichottifden Theologen bis auf unfere Beit gemein bat. Bon ber "Geschichte ber Reformation ber Religion in Schottland," von ber jebenfalls bie vier erften Bucher wirflich Ruor angeboren 1), fagt Beber 2), fie verrathe in ihrer Form einen uniconen Beift und eine unfcone Feber. Die Mangel ber Form haben jeboch großentheils ihren natürlichen Grund barin, bag bie Schrift, wie wir beutlich feben, unter bem Wang ber Greigniffe felbft abgefaßt murbe, und bie allerbinge bochft ichmudlofe Darftellung zeichnet fich um fo mehr aus burch eine eigenthumliche, mit ber einfachsten Sprache verbundene Rraft und Scharfe. Much die Predigten und praftifchen Abhandlungen von Knor3) baben in ihrer Form nichts Schones, zeugen aber von innerm gener und baben bie Rraft einer tief ergreifenden Beredtfamteit; mar eine folde Rraft ber Rebe auch noch anbern ichottifchen Predigern jener Beit eigen, fo burfen wir und nicht munbern über ben Ginflug, welchen fie von ber Rangel aus auf's Bolt übten. Für bie Rechtfertigung bes Ri-

<sup>1)</sup> Befondere fpricht bafur auch bie Art, wie in bem Buch von Enox felbft gefprochen wird. M'Gavin weist in feiner Ansgabe auf verschiedene folche Stellen bin.

<sup>2)</sup> theolog. Stub. n. Reit. 1842 S. 929.

<sup>3)</sup> vgl. Knox, Select writings, Edinburgh. Einiges auch im Anhang zur Hist, of the Ref. ed. M'Gavio.

gorismus, ben man Anor vorwirft, wird barauf bingewiesen, bag er es theils mit einem noch ichmer zu banbigenben Bolf, theils mit einem an Argerniß febr reichen Sof zu thun batte, auch feinen Gifer nur gegen bas febrte, mas wirklich Argerniß zu geben geeignet mar. freilich ift es bann auch feinen Rachfolgern eigen geblieben, bag fie nur biefe eine Seite betonten, nicht auch bie nicht unmittelbar religiöfen Gebiete bes Lebens in ihrer fittlichen Bebeutung aufzufaffen mußten. Um ichwerften endlich trifft Anor berjenige Borwurf, welcher bie Rebrfeite bilbet zu feinem zuerft ermabnten Sauptvorzuge, nämlich ber Bormurf einer Leibenschaftlichkeit, welche beim Erfaffen und Durchführen bes göttlichen Billens bas, mas wirklich barin enthalten ift, von bem, mas nur eigener Gifer baraus ableiten will, nicht mehr zu unterfcheiben weiß, welche im Gifer gegen bie Biberfacher bie Rudficht auf bie Schmachen vergift, Die Ehrfurcht vor gottlich geordneten weltlichen Gemalten, fobald fie ihr im Bege fteben, nicht mehr fennt, und überbis blind ift gegen bie Comieriafeiten, in benen jede Ginfeitigfeit aufgeftellter Grunbfate fich fundaugeben pflegt. Dis ift auch fortwahrend Die Schattenseite geblieben bei bem Glaubenseifer, burch welchen fich Die ichottifchen Presbyterianer auszeichnen, und wie beilfame Buchtmittel gegen folche Berkehrungen erscheinen bann bie fortwährenben Rampfe und Trubfale, burch welche fie mit jenem Gifer hindurchgeben muß-Überhaupt mar wohl bei feiner andern protestantifden Rirche ber Charafter, ben ihre gange fernere Entwicklung tragen follte, fo ftart, wie bei ber ichottifchen, icon in ihrem Urfprunge vorgezeichnet; bei feiner mar er zugleich fo ftart in einer einzelnen Derfon ausgepragt, wie bei ber ichottischen in John Anor.

Das Verfahren, welches die Regierung mit Douglas' Ernennung begonnen hatte, wurde auch nach Knor' Tod ohne Rudflicht auf seine oder der Affembly Wünfche fortgesetzt. Der Graf Morton, zu bessen Gunsten das Erzbisthum St. Andrews verliehen worden war, hatte nach Mar's Tod, der noch kurz vor dem des Knor erfolgt war, die Regentschaft erlangt und fuhr nun nicht bloß fort mit ähnlichen Verleihungen, sondern entzog überdis der Kirche einen Theil der geringen, ihr disher zugewiesenen Einkunste, indem er mehrsach verschiedene Pfarreien mit einsacher Besoldung zusammenschlug.

Solchen Tenbengen ber Regirung trat jett entgegen Andreas Melville, ber fortan gegen bie protestantifche, aber ber presbyteriani-

schen Richtung abgeneigte Staatsgewalt eine ähnliche Stellung an ber Spike ber Kirche einnimmt, wie Knor es gegen die papistisch gesinnte Maria gethan hatte. Im Jahr 1574 kam er von einem zehnjährigen Aufenthalt auf dem Continente nach Schottland zurück, auch in Beziehung auf wissenschaftliche und allgemein geistige Ausbildung hinlänglich ausgestattet für den Beruf, der ihn hier erwartete. Denn schon früh hatte er den Aristoteles gelesen, hatte in Paris hebräisch, griechisch, Philosophie, lateinische Beredtsamkeit, dann in Poitiers Rechtsgelehrsamkeit und Theologie studict, und war zuletzt fünf Jahre lang in Genf Prosessor der lateinischen Sprache gewesen. Bald nach seiner Heinkehr wurde er Principal der Universität zu Glasgow; als solcher sührte er zuerst die Bertheilung der einzelnen Zweige der theologischen Wissenschaft unter die verschiedenen Prosessor ein. Die wissenschaftliche Thätigkeit und Bedeutung aber wurde auch bei ihm weitaus von der kirchlichen überwogen.

Wahrend ber Regent jest von ber Rirche bie Unnahme einer, natürlich feinen Abfichten entsprechenden befinitiven Berfaffung forberte. warf Melville gleich auf ber Affembly vom August 1575 bie Frage auf. ob benn überhaupt die Kunktionen ber Bifcofe aus bem gottlichen Worte fich ableiten laffen. Der Biberftand, ben er in ben firchlichen Berfammlungen bem Regenten bereitete, trieb biefen fo weit, bie Berechtigung biefer Berfammlungen felbft, welche jedesmal ohne befondere Genehmigung burch ben Ronig gusammengutreten pflegten, ebenfo, wie fcon unter Maria gefchehen mar, in Frage ju gieben: bie Affembly fei eine Bufammenkunft von Unterthanen bes Ronigs, und ohne feine Erlaubniß zusammenzukommen fei Sochverrath. Dann, fagte Melville, maren auch Chriftus und feine Apostel bes Sochverrathe fculbig gemefen. Morton rief im Urger gulett aus, es werbe im Land feine Rube werben, bis ein halb Dugend folder Menfchen gehängt ober verbannt fei; und Delville mar mit ber unerichrodenen Untwort bereit: Berbannung fechte ibn nicht an; Die Erbe fei bes herrn, bas Baterland überall wo Gott fei; Gottes Bahrheit werbe man nicht hangen noch in's Gril fdiden fonnen.

Statt also eine neue, bischöfliche Verfassung zu berathen, unternahm die Affembly vielmehr unter Melville's Leitung die Absassung einer neuen Kirchenordnung, bes second book of discipline, worin die Grundsormen ber kirchlichen Zucht und Verwaltung in rein presbyteschille foot. Kirch.

rianifdem Ginne ausgeführt werben. Borangeftellt murbe jest ein eigener Abschnitt über bie firchliche Regirung und Berwaltung (Politie, policy of the kirk) im Unterschied von ber burgerlichen. "Die firch= liche Gewalt," beift es bier 1), "ift eine Autoritat, welche von Gott bem Bater burch ben Mittler Jefus Chriftus feiner Rirche verlieben worben ift, in Gottes Wort ihren Grund hat, und ausgeübt werden foll burch biejenigen, welchen bie geiftliche Regirung ber Rirche burch rechtmäßige Berufung ift anvertraut worben. Diefe firchliche Gewalt und Politie ift in ihrem Befen verschieden und unterschieden (different and distinct) von berjenigen Gewalt und Politie, welche burgerliche Gewalt beißt und welche ber burgerlichen Regirung bes Gemeinwefens angebort: wiewohl beide von Gott find und, recht angewandt, benfelben 3med baben, nämlich bag bie Gbre Gottes beforbert werbe und man gute gottfelige Unterthanen befomme. Jene firchliche Gewalt nämlich ift geiftlich und bat fein zeitliches Saupt auf Erben, fonbern nur Chriftum. ben einzigen zeitlichen Ronig und Regenten feiner Rirche."-- "Bie baber bie Diener bes Wortes und bie Undern, welche jum firchlichen Stand geboren, ber burgerlichen Dbrigfeit unterworfen find, fo follte Die Gewalt ber Dbrigkeit in Beziehung auf's Beiftliche und auf's Rirdenregiment ber Rirde unterworfen fein. Und Die Ausübung biefer beiden Juriediktionen fann ordentlicherweise nicht bei Giner Person fteben; Die burgerliche Gewalt beift Gewalt bes Schwerte, Die andere Gewalt ber Schluffel." Bufammenwirfen follen beibe Gemalten in biefer Beife: "bie burgerliche Gewalt follte ber geiftlichen gebieten, ibr Umt auszuüben und zu thun gemäß bem Worte Gottes; Die geiftlichen Regirer follten bie driftliche Dbrigfeit bagu anbalten, Gerechtigkeit ju üben, bas Lafter ju ftrafen und bie Freiheit und Rube ber Rirche au erhalten. - Die Dbrigfeit follte meber predigen oder Gaframente verwalten, noch auch irgend eine Regel vorschreiben, wie bis gescheben folle, fonbern ben Beiftlichen gebieten, Die im Bort vorgefdriebene Regel zu beobachten, und bie Übertreter mit burgerlichen Strafen be-Die Diener bes Worts (the ministry) üben nicht die burgerliche Jurisdiftion aus, aber fie lehren bie burgerliche Dbrigfeit, wie fie gemäß bem Bort geubt werben follte" (und wie, wenn bann auch hierüber fich Streit erhebt?). "Die Dbrigkeit follte bie Juristiftion

<sup>1)</sup> f. bie Cape bei Buchanan I, 77 - 80.

ber Kirche unterstühen, aufrecht erhalten und befestigen; die Diener bes Worts sollten ihren Fürsten beistehen in allem, was dem Worte gemäß ist, doch dabei Ucht haben, daß sie nicht ihr eigenes Umt vernachläßigen über einer Einmischung in bürgerliche Angelegenheiten. Endlich wie die Diener des Wortes dem Urtheil und der Bestrasung durch die Obrigkeit in äußern Dingen unterworsen sind, so sollten die Obrigkeiten sich selbst der Zucht der Kirche unterwersen, wenn sie sich versehlen in Dingen des Gewissen und der Religion."

Die bier aufgeführten Gate enthalten bereits fehr flar und beftimmt bie Unschauung vom Berhaltnig ber Rirche und bes Staats. welche bis auf bie Gegenwart alle ftrengen Rirchenmanner Schottlanbs geleitet bat; eine Bermirklichung jener Gabe ftellen fie noch jest als Ibeal auf, wenn wir gleich nicht zweifeln fonnen, bag fie im Gingelnen, vielleicht ohne es fich bewußt zu fein, boch mit ihrer Auffaffung berfelben von bem Ginn ber Berfaffer bes zweiten Difziplinbuchs theilweise abweichen (zumeift, wie mir feben werben, gerade in bem Puntt, ber bas Busammenwirken beiber Gewalten betrifft). Die Trennung ber geiftlichen und weltlichen Gewalt, Die Unabbangigfeit fowie die befonbern Befugniffe ber erfteren, um welche von Anbeginn bis jest alle bie firchlichen Streitigkeiten Schottlande fich bewegen, find barin mit fo ftarten Bugen ausgeführt, wie ohne Zweifel in feiner anbern Urfunbe bes Reformationszeitalters. Ren nun und eigenthumlich gegenüber von ben Grundfagen ber continentalen Reformatoren mar babei feinesweas ber allgemeine Cat, bag beibe Gewalten ihrem Befen nach pericbieben feien: bas mar auch einem Luther nicht minber flar als einem Melville, fo febr auch lutherifches und ichottifches Rirchenregiment fich unterscheiben 1). Gigenthumlich mar vielmehr bie unbedingt ausgesprochene Kolgerung, bag beswegen auch eine außere Bereinigung beiber Gewalten in Giner Person mit ber gottlichen Ordnung fich nicht vertrage, womit nicht minder die Übertragung jedweder firchlichen Tha-

<sup>1)</sup> Man vergleiche, um nur Ein Beispiel anzuführen, mit jenem "different and distinct" in Luther's Schreiben an Melanchthon vom 21. Juli 1530 (be Bette): certum est duas istas administrationes esse distinctas et diversas, nempe ecclesiasticam et politicam, quas mire confudit et miscuit Satan in papatu. Und in der Anwendung diese Sates auf die Kirchengucht, — Luther 26. Mai 1533 an die in homberg versammelten hessischen Gestlichen: non vellem politicum magistratum in id officii misceri sed omnibus modis separari, ut staret vera et certa distinctio utriusque magistratus.

tigkeit an chriftliche Obrigkeiten, als die im Natholicismus übliche Übertragung weltlicher Gerichtsbarkeit an kirchliche Beamte sollte ausgeschlossen sein. D. Eigenthümlich ist der schottischen Kirche natürlich nicht der Sat, daß Christus das Haupt der Rirche sei, anch in ihrem zeitlichen Bestehen, oder daß die Rirche allein gemäß seinem Wort regirt werden solle; eigenthümlich ist bei ihr vielmehr diesenige Wendung des Sates, wornach auch im änßeren Rirchenregiment Reiner eine oberste Stelle einnehmen durfe (um, wie sich von selbst versteht, auch so, mit den Audern, nach Gottes Wort zu regiren), wohl aber, — da ja doch durch menschliche Organe äußerlich regirt werden mußte, — eine Verfammlung von Vielen, unter sich Gleichberechtigten.

Gin Rirchenregiment, wie es auf Grund einer folden Theorie fich bilden mußte, lagt fich wohl ohne befondere Schwierigfeiten benfen bei einer Rirche, welche nicht felbst wieder besondere Befugniffe innerhalb bes Staates, besondere Rechte einer Staats - und Nationalfirche in Anfpruch nimmt, ober welche ohnebis nur ben fleineren Theil einer Ration umfaßt und mehr barauf benten muß, bag fie fich durch ordentliches Berbalten Dulbung verschaffe, als bag fie für fich eine außere Berfchaft Die frangofifchen Reformirten g. B. baben, ohne jene Grundfabe ausbrudlich an Die Spite zu ftellen, eine folde Berfaffung gleichfalls augenommen. Die ichottische Rirche aber begehrte von der weltlichen Dacht allen ben Schut und alle bie Unterftutung, welche einer Staatefirche irgend zu theil werben fann : Schut ber reinen gebre gegen jede Predigt abmeichender Lebren, Unterftutung burch burgerliche Gewalt bei ihrer Difgiplin, namentlich bei Ercommunifationen. ber andern Seite wollte fie fich felbit, wie wir weiter finden werben, als bas Gemiffen bes Staates in folder Beife anerkannt feben, bag ihren Dienern bas freieste Urtheil über Regirungsmaagregeln gufteben follte. Belche Schwierigkeiten ba nach beiben Seiten bin vorlagen, haben wir icon angebeutet; und bei aller Anerkennung, welche man nun den ichottifchen Presbyterianern für die eifrige Bahrung ihrer Rirche gegen bie andere Gewalt ichenten mag (wie Gydow, Gad. Rubloff; faft ohne alles Bewußtsein von den Schattenseiten Merle

<sup>1)</sup> Dagegen vgl. Luther am erstgenannten Orte: ex hoc sequitur, quod eadem persona non possit esse episcopus et princeps, nec simul pastor et pater samilias. Intelligis hic satis quid velim: Personas impermixtas sicut et administrationes volo, etiamsi idem homo utramque personam gerere possit.

b'Anbigne')), follte man doch die Ginfeitigkeit nicht übersehen, mit welcher dann die Bertreter der Kirche bei den durch jene Grundfabe erzeugten Conflikten das Necht der Entscheidung für sich allein in Ausspruch zu nehmen, daher auch ihrerseits in fremdes Gebiet überzugreifen und über fremdes Gewissen zu richten pflegten.

Der übrige Inhalt des Dissiplinduches gibt die naheren Bestimmungen über die presbyterianische Berfassung, wie sich diese bereits thatsächlich ausgebildet hatte. Alles bischisstliche Wesen wird abgewiesen durch die Erklärung, daß enwondes nur dasselbe bedeute mit Pastor oder minister, und daß die Schrift überhaupt keine Überordnung einzelner Diener über die andern kenne. Es wird deshalb?) darauf gedungen, daß daß Amt der Bischöfe wieder abgeschafft werde, samt allen jenen Titeln von Abten, Dechanten und dergleichen, die sich noch aus der katholischen Zeit erhalten hatten. Dagegen werden jetzt als das zunächst über den einzelnen Gemeinden seinende Amt die Presbyterien ausgesührt, welche hier und sonst in dieser Zeit auch unter dem Ramen der Altestenschaft (Eldership) austreten. Ihnen sowie den höheren kirchlichen Bersammlungen wird das Recht beigelegt, Zeit und Ort ihres Zusammenkommens jedesmal selbst zu bestimmen und über die vorliegenden Gegenstände kraft eigner Wollmacht zu verhandeln.

In Betreff ber Pfarrwahlen wird ber Grundsat bes ersten Disiplinbuchs von dem Stimmrecht, welches den einzelnen Kirchen gukomme, näher dahin bestimmt, daß die Wahl geschehen solle "durch das Urtheil der Altestenschaft und die Zustimmung der Gemeinde, für welche die betreffende Person bestimmt ist." Diese Wahl bildet zusammen mit der Ordination die "ordentliche Berusung."

In hinficht bes Patronates bagegen werben alle Gottesfürchtigen erfucht, ernstlich zu bebenken, baß bieses sich herschreibe aus dem Papsttum und aus der Werderbniß des kanonischen Rechts, "fofern badurch irgend eine Person mit dem Amt des Seelsorgers aufgedrängt oder über Kirchen geseth wurde," daß solches Werfahren dem Wort Gottes zuwider sei, und daß daher Patronate und Präsentationen zu Pfründen

<sup>1)</sup> Merle d'Aubigué, Germany, England and Scotland, 1848, frangôf.: Trois siècles de luttes en Ecosse, 1850.

<sup>2)</sup> Man vergl. Anhang zu ben Schmalfalb. Artifeln S. 352: Jure divino non sunt diversi gradus episcopi et pastoris. Die baraus gezogene Felgerung ift wiesber ben Schotten eigen.

teine Stelle mehr finden follten im Lichte ber Reformation. Gin folches "Aufdrangen" jedenfalls follte ganglich verboten fein: teine Perfon follte "in irgend eines der kirchlichen Amter eingedrangt (intraded) werben gegen den Billen der Gemeinde oder ohne die Stimme der Alteftenschaft."

Die Affembly vom April 1578 nahm den Entwurf dieses Buches an; die vom Jahr 1579 verfügte die Einführung der darin vorgeschriebenen regelmäßigen Presbyterien; die des Jahrs 1581 endlich nahm das second book of discipline unter die Akten der Kirche förmlich auf.

Bugleich wagten es bereits die kirchlichen Versammlungen, ohne Rücksicht auf die Regirung mit ihren eigenen Beschlüssen gegen das bischösliche Amt einzuschreiten. 1580 erklärte die Assembly einstimmig geradezu, daß die Bischöse ihr Amt niederzulegen haben, da dieses leere menschliche Ersindung und Erzeugniß der Verdorbenheit sei; wirklich unterwarfen sich die Vischöse dis auf fünse. Und in der Ausführung ihrer Veschlüsse schwede die Kirche selbst nicht den offenen Kampf mit der dürgerlichen Gewalt, wo es galt, die eigene Jurisdistion ungeschmälert zu erhalten.

Gin folder Kall, in neuerer Beit von ber ftrengen Partei wieber eifrig an's Licht gezogen 1), ift ber von Robert Montgomery, ber in ähnlicher Weise zum Erzbischof von Glasgow ernannt worben mar wie einft ber feither verftorbene Douglas jum Erzbifchof von St. Andrews. Bie biefer mit Morton, fo fchloß Montgomern einen fcamlofen Sanbel ab mit bem Bergog von Lennor, bem eigentlich bie Ginkunfte gugebacht maren; bie Affembly aber, anftatt zu feiner Ernennung ibre Beiftimmung ju geben, verbot ibm vielmehr, feine bisberige Pfarrei in Stirling zu verlaffen. Montgomery verfagte Diefem Berbote ben Beborfam; Ronig Jatob, ber indeffen für volljährig ertlart worden mar, verwarf bas Berfahren ber Rirche als Gingriff in Die Rechte ber Regirung; in ber nachften Affembly felbft ericbien, als die Sache verbanbelt werben follte, ein foniglicher Berold, ber jedes weitere Berfahren gegen Montgomern ftreng unterfagte. Allein bie Affembly beftand auf ber Ausübung ihrer Jurisdiftion , und nachdem ber Angeflagte erft fich unterworfen, bann auf Lennor' Antrieb feine Unterwerfung gurudige= nommen hatte, fprach bas von ihr beauftragte Presbyterium über ibn

<sup>1)</sup> vgl. bei Chbow; weitlaufiger mit Begiebung auf Galle ber fungftvergangenen Beit, Buchanan 1, 86 - 95.

Die Ercommunitation aus. Der fonigliche Geheimerath ging gleichfalls weiter vorwarts: er, bie burgerliche Dbrigfeit, erflarte in einer öffentlichen Proflamation nicht etwa blog biefes Erkenntniß fur ein folches, Das feine burgerlichen Folgen haben burfe, fondern ben geiftlichen Urtheilefpruch als folden für null und nichtig, und verwies einige Ebinburger Beiftliche, Die babei betheiligt gemefen maren, aus ber Saupt-Die Affembly, unverrudt auf ihren Grundfagen bebarrent, bielt biefe bem Ronig in einer energischen Beschwerbeschrift vor Mugen, inbem fie ibm erklarte, er babe eine geiftliche Gewalt und Autorität fich jugeeignet, welche Chriftus, bem einzigen Sanpt ber Rirche zu eigen gehöre, und beren Ausübung nur ben orbentlichen Beamten ber Rirche auftebe. Che es jedoch wirflich ju einer thatfachlichen Entscheibung gefommen war, murbe ber Streit abgebrochen, indem Jatob, ber bisber burch Lennor und Graf Arran fich hatte leiten laffen, von Abeligen ber Begenpartei plotlich auf verratherische Beife festgenommen murbe. Mle es ihm in Rurgem gelungen mar, wieder frei zu werben, fab er fich veranlagt, bas Recht, bas er als Ronig auch für firchliche Angelegenheiten in Unfpruch nahm, erft vollends in feinem gangen Umfange geltenb zu machen.

Die Regirung batte er 1578, swölf Jahre alt, übernommen, freilich nur erft bem Namen nach felbständig. Bis auf ben Kall mit Montgomery batte er mit ben Affemblies und ihren Beschluffen noch in ber Art fich vertragen, bag er bas Book of discipline, um beffen burgerliche Beftätigung er angegangen murbe, ohne Befcheid vor feinem Gebeimen Rathe liegen ließ, und nachdem Die Dresbuterien von Seiten ber Rirche maren angeordnet worden, nachträglich, um fein Recht gu mabren, felbft auch noch bei ber Affembly bie Ginführung berfelben beantragte. 218 um biefelbe Beit unter bem Bolte Beforgnig und Aufregung entstanden war wegen ber papiftifchen Gefinnung, beren fich Lennor und andere einflugreiche Manner verdachtig gemacht hatten, hatte auch Jatob geglaubt, feinen Gifer fur ben protestantifden Glauben fundgeben zu mußen. Wie nämlich einft in Juda ber Sobepriefter Jojaba nach bem Sturg von Athalja's Tyrannei einen Bund gemacht hatte amifden bem herrn und bem Ronige und bem Bolt, bag fie bes herrn Bolt fein follten (II B. b. Ron. 11, 17); wie beim Beginn ber fcottifden Reformation Die Lords ber Congregation ein beiliges Bundnif unter fich und mit Gott geschloffen batten: fo hatte bamale, im Jahr 1580, die Kirche darauf gedrungen, daß die ganze Nation auf's Neue dem Herrn sich verpflichte, für den reinen Glauben gegen die römischen Gräuel ein Bekenntniß ablege und die Aufrichtigkeit ihres Bekenntnisses seierlich betheure. Es war eine Formel ausgesetzt worden, worin die der römischen Kirche eigenen Lehren und Gebräuche in der schroffflen Weise verworfen werden 1): das erste sogenannte Nationalbundniß der Schotten (First national covenant). Der König und sein hatten es zuerst unterschrieben, nachher, in Folge einer Berordnung des Geheimen Naths und einer Akte der Assenbly, Leute jeden Nangs durch's anne Reich.

Doch ichon in ber Sache bes Montgomery haben wir ben Zwiesvalt amifchen ber bestehenden Rirche und ber foniglichen Gewalt offen an ben Jag treten feben. Roch viel mehr mußte Jafob zum Ginschreiten gegen eine folche Rirche fich angetrieben, ja auch wirflich berechtigt fühlen burch Die Art, wie Die Bertreter berfelben Die Radricht von ibres Ronigs Gefangenschaft aufgenommen hatten. Die Affembly mar nämlich von ben Theilnehmern an bem Attentate barum angegangen worben, es burch ihren Beifall zu fanktioniren: fie batte fich gewinnen laffen burch Die polle Anerkennung ibrer Rechte, Die man ibr als Lobn in Aussicht ftellte, und batte ibr Bewiffen bamit berubigt, bag ber in Gefangenichaft und Zwang befindliche junge Monarch fich felbst für frei, ja mit bem, mas gegen ihn geschehen, für einverftanden erklarte. Go batte fie benn in einer Afte ausgesprochen, bag jene Manner "Gott, ihrem Couveran und bem Baterland einen guten und angenehmen Dienft gethan haben", hatte biefe Afte von allen Kangeln verlefen laffen und Diejenigen, welche widersprechen marben, mit ihren Cenfuren bedroht. Bur wirflichen Rechtfertigung Diefes Schrittes fann nichts angeführt merben 2); jur Erflarung besfelben bient jene Grundanschanung vom Berhaltnig gur Dbrigfeit und von ber außern Gewalt, welche die Rirche für fich benüßen, ia felbst üben barf; fo hat biefelbe damals und noch fernerhin Mannern, die fonft voll Ernftes und Gifere maren, den einfachen fittlichen Blid getrübt;

<sup>1)</sup> gu finden in ben Befenntniffchriften ber ichett. Kirche: The confession of faith etc. etc. (Edinburgh 1845; pag. 290); lateinisch: Niemeyer, Collectio confessionum etc. pag. 357; beutich: Sact, die Kirche von Schettland II, S. 5.

<sup>2)</sup> Wie fann man mit Aubloff's Grunbfagen fagen: "bie Generalversammlung benahm fich babei mit angemeffener Borficht und Gewiffenhaftigkeit?" (Andloff 1, 194.)

Die Regentichaft; ber Zwiespalt zwischen Jafob u. b. Presbyterianern — 1592, 105 zum Bohlergeben ber Rirche hat fie bamale fo wenig ale fonst beisgetragen.

Alls fofort Satob die Freiheit wieder erlangt hatte, manbte er fich vor allem gegen ben bebeutenbften Dann ber Rirche, gegen Delville. Er wurde vor ben Bebeimen Rath geladen wegen bes aufrührerifden Zones von Predigten, worin er Daniels Worte über Belfagar (Dan. 5, 18 ff.) auf ben Ronig gebeutet, Die bamaligen Befchwerben ber Nation mit ben Rlagen gegen ben im Aufruhr erichlagenen Jatob III. verglichen batte. Dag er barüber bem Geheimen Rath Rebe ju fteben fich weigerte, bag er über folde Außerungen, weil er fie als Beiftlicher gemäß ber im Difziplinbuch ben Beiftlichen beigelegten Befugniffe gethan, auch nur von einem geiftlichen Sofe fich richten laffen wollte, für Die Rirche alfo auch über eine burgerlich ftrafbare Sandlung bas oberfte Urtheil forberte, reigte naturlich ben Ronig nur noch mehr gum Berfuche, ber Selbständigfeit ber Rirche überhaupt von Staats wegen ein Ende gu machen. Delville, vom Gebeimen Rath ju Gefängniß verurtheilt, mußte, um nicht noch Urgerem fich auszuseten, nach England flieben. Um ben Schlag auf die Rirche felbft auszuführen, benütte Jatob bas Parlament, bas ohnebis mittelft ber Lords ber Artifel leicht burch ben Willen ber Krone fich lenten ließ und bismal um fo unbedingter bemfelben folgte, ba auch von ben Lords eine große Angahl bas Land hatte verlaffen mußen. Es nahm im Mai 1584 eine Reihe von Befchluffen an, welche bei ben Schotten ben Ramen ber fcmargen Aften erhalten baben 1). Mit ausbrudlicher Beziehung auf Die Urt, wie Melville und abnlich Undere gegen bas fonigliche Gericht fich erflart hatten, wird barin bie weitführende Erklarung gegeben: es werbe biemit die fonigliche Gewalt und Autorität über alle Stanbe, geiftliche fowohl als weltliche bestätigt, und werbe festgefett und verordnet, bag ber Ronig über alle Unterthanen von jedem Rang und Stand, von geiftlichem und weltlichem, competenter Richter fein folle in allen Dingen, worüber Diefelben ergriffen, vorgeladen, gur Rede gestellt werden mogen; und bag fein und feines Rathes Urtheilsspruch abzulehnen, bei Strafe bes Sochverraths verboten fei. Waren in einem Fall wie bem Melville's von Geiten ber Rirche ju große Befugniffe in Unfpruch genommen worben, fo mar nun Diefe Afte mit ihrer allgemein gehaltenen Faffung offenbar barauf ange-

<sup>1)</sup> fie fteben im Anhang bei Hetherington a, a. D. G. 289.

leat. baf mittelft ibrer ber Rirde nach Belieben jebes Gebiet eigener Buriediftion fonne entzogen werden. Much murbe in einer weitern Beftimmung ausbrudlich jede Jurisdiftion aufgehoben, welche, fei es nun eine geiftliche ober weltliche, über Die foniglichen Unterthanen ohne befondere Bestätigung burch Konig und Parlament fei geubt worben. Rerner murbe jest gesetlich ausgesprochen: bag feine Unterthanen mehr, weber geiftlichen noch weltlichen Berufe, gufammentommen burfen um Math ober Berfammlung zu balten über irgent eine Angelegenheit geiftlichen ober weltlichen Standes, ohne besonderen Befehl und ausbrudliche Erlaubnif Gr. Majeftat. Und mabrend biernach bie bisberigen orbentlichen Organe, beliebig verandert ober gang aufgehoben werben fonnten, murbe bagegen ben Bifcofen ber Auftrag ertheilt, Die firchlichen Angelegenheiten in Bemeinschaft mit andern vom Ronig bagu ernannten Perfonen zu ordnen. Endlich follte jeder weitere Angriff auf bas Umt ber Bifcofe baburch abgefdnitten werben, bag man ibre Stellung in ber Reicheverfaffung, nämlich ihre Stellung ale eines ber brei Stante bes Varlamentes geltend machte : bes Sochverrathes follte foulbig fein, mer die Gewalt und Autoritat biefer brei Stanbe angugreifen ober zu vermindern fuche.

Als diese Beschluffe, alter Sitte gemäß, am Marktkreuz von Sbinburg verkündigt wurden, hatte einer der Edinburger Geistlichen den Muth, auf öffentlichem Platz gegen dieselben zu protestiren, weil sie erlassen seinen ohne Zustimmung der Kirche. Darauf flüchteten alle Geistliche der Hauptstadt samt einer beträchtlichen Anzahl anderer nach England. Die übrigen wurden aufgefordert, binnen 40 Tagen ihre Billigung der erlassenen Gesetz schriftlich zu bezeugen; ein Theil gehorchte aus Furcht oder in der Hossing auf Lohn; von denen, welche aushielten, ergriffen die einen gleichfalls die Flucht, andere wurden in's Gefängniß geworfen, dem Rest wenigstens Amt und Besoldung entzogen.

So, fagt Robertson, wollte ber König die Manner ber Kirche in ber Eifersucht auf seine eigene Macht ber Gewalt, die ihnen zustand, ebenso beranben, wie sie burch die habsucht des Abels waren der außern Guter beranbt worden. Wie im second book of discipline die Kirche von ihrem Standpunkt aus die Grundsabe über das Berhaltniß von Kirche und Staat aufgestellt hatte, welche auf dieser Seite die leitenden waren und blieben, so hatte Jasob in jenen Parlamentsakten zum ersten mal diesenigen Grundsabe zum Geseh erhoben, von welchen er und ebenso

bie folgenden Rönige aus dem Saufe Stuart bei ihrem Berhalten gur Rirche fortwährend glaubten ausgehen zu mußen. Der Rampf, der aus diesem Gegensat hervorging, endigte erst mit dem Sturze bes Stuart'ichen Sauses.

Bei Jakob übrigens fand, ehe er ganz confequent ben hiemit eingeschlagenen Weg zu verfolgen sucht, in seiner kirchlichen Politik noch einmal ein Schwanken statt, bas burch seine einzige Frucht, die Akte von 1592, für die Kirche große Bedeutung erlangt hat.

Bunachft trat ein Umidmung ein in ber Bermaltung bes Staats, indem, jumeift burch ben Ginflug ber Glifabeth von England, ber allgemein verhaßte Arran endlich aus ber Bunft bes Ronigs verbrangt und im Bufammenbang bamit ben geflüchteten Lorde bie Rudfebr gestattet wurde. Ginen unmittelbaren Gewinn von Diefer Rudfehr batte freilich Die Rirde nicht; benn fo febr bie Lords einft, um Bolf und Rirche gu gewinnen, als Befchüter ber firchlichen Rechten fich gebarbet batten. fo wenig maren fie jest geneigt, burch Erinnerung an Diefelben ben Ronig wieder gegen ihre Partei aufzubringen. Wohl aber bielt Safob felbit noch Maag in ber Ausübung ber ihm zuerkannten Gemalt, namentlich bei ber Anordnung bes bischöflichen Amtes, mabrend zugleich die Rirche, obgleich auch Melville und andere Prediger wieder heimgekehrt maren, in Anbetracht ber Umftanbe fich auch Bibermartiges gefallen lief. Affembly von 1585 erklärte, ba fie von ber weltlichen Dacht gezwungen werde, bas Bifchofsmefen bulben zu wollen; die übung ber Difgiplin follte jedoch fortmabrend ben Presbyterien gufteben, und biefen gegenüber ein Bifchof fein weiteres Recht haben als bas bes beftandigen Borfibes. Inbeffen mar jene gange Burbe burch bie Urt, wie bie meiften Bifcofe ernannt murben, und burch die Verfonlichkeiten, welche eine folde Ernennung angunehmen fich entschließen fonnten, immer tiefer in ber öffentlichen Achtung gefunten; und nun feste Jakob eine Daagregel burch, in Folge beren auch ber Gelbgewinn, ben jene Ernennungen hatten, aufhörte ober vielmehr ibm fowie ben Abeligen auf viel einfachere Beife gufiel. Das Parlament nahm nämlich 1587 ein Gefet an, wornach die liegenden Guter ber Rirche, Die bisher noch nicht verschleubert worden, fondern theils ben Befigern ber Pfrunden verblieben, theils nur auf bestimmte Zeit an Laien verlieben worben maren, famtlich ber Rrone zufallen follten (annexed to the crown; baber: Act of annexation); ben groften Theil bavon verschenfte Jafob ber

Reihe nach wieder an feine Großen, an welche man zugleich das mit den bisherigen Pfründen verbundene Patronatrecht übergehen ließ. Die Borliebe für's Bischofsamt wurde also beim Könige noch überwogen von der Luft, selbst über jene Güter verfügen zu können; die Abeligen stimmten der Maaßregel bei in Aussicht auf den Antheil, der ihnen an der Beute zusallen sollte; das Bolf und die Kirchenmanner übersahen den Schaden, den hiemit die Kirche im Ganzen erlitt, über der schlimmen Lage, in welche dadurch jener ihnen so verhaste Stand gerathen war. In der Abat gehört jener Schritt Jakob's zu den sinnlosesten war. In der Abat gehört jener Schritt Jakob's zu den sinnlosesten weicher Wegirung: einer Würde, deren Herstellung ihm gleich nachher wieder wegen ihres Verhältnisses zum Königthum äußerst angelegen war, hat er die wichtigste äußere Stühe, ohne auch nur für sich einen bleibenden Vortheil davon zu haben, leichtstinnig entzogen.

Much bagu, fich noch einmal positiv ber im Bolle berichenden presboterianischen Richtung zu nabern, wurde Satob burch verschiedene Umftande veranlaßt. In feinem Beftreben, ber vorherschenden Richtung im Staat, namlich ber protestantisch englischen, fein zu bedeutenbes übergewicht zu gestatten, batte er bie fatholifche Partei bei allen Unichlagen, welche fie magte, mit besonderer Dilbe behandelt, und mußte bald feben, bag er fo auf bebenkliche Beife immer mehr ber Buneis gung feines Bolfes verluftig gebe; um fie wieber zu beleben, fab er fein wirtsameres Mittel als eine Unnaberung an bie bei bemfelben berichende firchliche Richtung. Dhnedis batte gerade bamale bie fatholifche Partei felbft wieder eine fo gefahrdrobende Stellung eingenommen, wie nie gubor. Denn die Unternehmung, welche Philipp II., ber eifrige Borfampfer bes Ratholicismus, gegen bas protestantifche England unternommen batte, naberte fich ber Ausführung; und Jakob hatte fich trot ber Bemühungen, welche fich Philipp machte um ibn ju gewinnen, doch entschloffen, ber Berbindung mit England treu zu bleiben, ba Die Kurcht vor ben Kolgen, welche in Diefem Kall ein Gieg Philipp's für ihn haben fonnte, immerhin noch überwogen murbe burch ben Bebanten baran, wie fehr im entgegengefetten Kall bei einem Diflingen jener Unternehmung feine eigene Stellung im eifrig protestantifchen Schottland und noch mehr fein Recht auf die Thronfolge in England gefährdet werben mußte. Da burfte er benn erfahren, bag feine eifri= gen Presbyterianer für folde Gefahren boch bem Thron eine gute Stupe bieten; er hatte mit ihnen 1588 ben beiligen Bund von 1581 erneuert,

und dagegen von ihnen fraftige Gulfe empfangen. 218 er endlich im Jahr barauf eine Reife nach Norwegen ju machen hatte, um von bort die banifche Pringeffin Unna beimzuholen, glaubte er am ficherften gu geben, wenn er ein Saupt der Presbyterianer felbft, namlich ben einflugreichen, eifrigen Beiftlichen Robert Bruce, amtlich beauftrage, mabrent feiner Abmefenheit mit zu machen über bie Rube bes Landes; er ernannte ihn ju Diefem Behuf jum außerordentlichen Mitglied bes Gebeimen Rathes. Wirflich fand er bei feiner Rudfebr Die Soffnung. in ber er bis gethan, vollkommen gerechtfertigt. Go febr wird baburch ber mantelmuthige Monard ju Gunften ber Presbnterianer umgeftimmt, bag er feine Gemablin ftatt burch einen ber verachteten Bifcofe vielmehr burch ben genannten Bruce gur Ronigin falben, auch felbit ben Melville gur Reier bes Reftes mitwirken ließ. Rübmend erhob er felber auf ber nachsten Uffembly Die presbuterianische Rirche, in melder er burch Gottes befondere Gute als Ronig leben burfe; in Sinficht auf Berfaffung konne fich ibr nicht einmal die Genfer an die Seite ftellen ; im Bergleich mit ihrem Gottesbienfte fei ber englische nicht viel beffer als eine fatholifche Deffe.

Die presbyterianische Verfassung auch einmal gesehlich anzuerkennen, hatte für ihn wenig Schwierigkeit; benn bas bischöfliche Umt hatte sich bis bahin nichts weniger als befestigt; ber einzig bedeutendere Vertreter desselben, Erzbischof Abamson von St. Andrews (Nachfolger bes Douglas), hatte, mit verschiedenen Anklagen belastet, von ber Kirche ercommuniciert, endlich auch vom Könige preisgegeben, vor seinem, im Februar 1592 ersolgten Tobe einen förmlichen Wiberruf wegen seines früheren Verhaltens geleistet. Und Jakob hatte es um so nöthiger von blogen Nedensarten zu einem solchen thätsächlichen Schritt zu Gunsten der Kirche weiterzugehen, da er andererseits durch gleichgültiges Verhalten bei der Ermordung des Sohns von Murray, dem guten Regenten, durch Lord Huntly, eines der katholischen Parteihäupter, gerade damals auf's Neue das protessantische Wolf gegen sich erbittert hatte.

Dis Alles zusammengenommen mag und erklaren, wie biefer Fürst im Widerspruch mit seiner ganzen früheren und spateren Politik dazu kam, die presbyterianische Rirche mit der Akte von 1592 zu beschenken, welche zwar keineswegs alle Ansprüche derselben anerkenut, aber doch hinsichtlich ber Verfassung für sie gewissermaßen zur Magna Charta geworden ist.

In ber Afte von 1592 1) werben vor allem bie allgemeinen Affemblies, die Synodalversammlungen und Presbyterien ,,beflätigt und genehm gebeißen", fo wie fie burch bie Rirche felbst angeordnet feien (Our Soverane Lord -- ratifies and apprevis the Generall Assemblies appointit be the said kirk): nicht ale folche, bie erft ber foniglichen Berordnung ihr Bestehen verdanken follten. Bon ber allgemeinen 21ffembly beift es: "es foll ber Rirche und bem Ministerium (ben Dienern bes Worte) gesehlich guftanbig fein, jebes Jahr wenigftens einmal und auch öfter pro re nata, wie Belegenheit und Bedurfnig erforbert, Generalaffemblies zu haben und zu halten : mit ber Bestimmung, bag bes Konige Dajeftat ober ber von ihm ernannte Commiffar in jeglicher Affembly gegenwärtig fei und vor der Auflofung berfelben Zeit und Ort nenne und bestimme, wann und wo die nachste Generalaffembly foll gebalten werben. Und falls weder Ge. Majeftat noch fein befagter Commiffar gur Beit am Ort gegenwärtig mare, wo bie Affembly gehalten wird, foll es bann und in biefem Fall befagter Affembly gefetlich gufteben, in ihrem eigenen Ramen Zeit und Ort zu bestimmen, - wie fie biefes icon in ben vergangenen Beiten zu thun pflegten."

über die Befugniffe ber verschiedenen firchlichen Sofe (wie man in Schottland die verschiedenen synodalen Organe ber Rirche zu nennen pflegt) hatte vorber Jafob mit Bruce und einigen anbern Geiftlichen fich befprochen. Mit Beziehung bierauf fahrt nachber bie Alte fort: genehmigt werben auch die Presbyterien und die Ortsfirchenrathe, -"famt ber gangen Jurisbiktion und Difgiplin felbiger Rirche, worein Ge. Majeftat gewilligt bat auf einer von Gr. Sobeit mit einigen Dienern bes Borts zu biefem 3mede abgehaltenen Confereng." Dann wird ber Geschäftefreis ber Provinzialversammlungen und Presbyterien im Allgemeinen angegeben, - in berfelben Beife wie er noch jest beftebt. Die Presbyterien nämlich follen babin wirfen, bag bie Gemeinden in auter Bucht und Ordnung erhalten, bas Wort Gottes rein geprebigt. bie firchlichen Guter rechtschaffen verwaltet, Die Anordnungen ber boberen Berfammlungen gemiffenhaft ausgeführt werben; fie follen auch ihrestheils Ginrichtungen treffen ,anbelangend to ngenov in ber Rirche, für gute Ordnung in ben einzelnen Gemeinden." Die Provinzialverfammlungen follen wichtigere Dinge verhandeln, ober folde, Die in ben

<sup>1)</sup> bei Hetherington p. 289 - 291, bei Sybow S. 196 - 201.

Presbhterien nicht erledigt wurden; sie haben "die Macht, die kirchlichen Beamten der betreffenden Provinz abzusehen, aus guten und gerechten Ursachen, welche Entsehung vom Amte verdienen." Bon den
einzelnen Gemeinden heißt es nur kurz: "betreffend die einzelnen Kirchen: wenn dieselben gesehmäßig regirt werden durch hinreichende Diener des Worts und Kirchenrath (ministeris and sessioun), so haben
sie in kirchlichen Dingen Gewalt und Jurisdiktion innerhalb ihrer eigenen Gemeinden."

Bur Befraftigung wird endlich beigefest: "Ge. Dajeftat erflart bie befagten Uffemblies, Presbyterien und Rirchenrathe, und ihre borbefaate Juriedittion und Difgiplin, auf alle fünftigen Zeiten fur bochft gerecht, gut und gottfelig, ungeachtet aller Aften und Statute u. f. w., welche bamiber lauten." Desmegen werden gunachft alle biejenigen biemit nicht verträglichen Aften, welche noch aus fatbolifder Beit fammten, für ungültig erflart. Dann aber werden auch jene Aften von 1584 aufgeführt. In Betreff berienigen, welche von ber foniglichen Gerichtebarteit in Beiftlichem wie in Beltlichem banbelte, wird erflart : "fie foll in feiner Beife beeintrachtigen - bas Privilegium, welches Gott ben geiftlichen Beamten ber Rirche verliehen hat in Betreff von Lehrpunften, in Sachen von Regerei, Ercommunifation, Unitellung und Abfekung von Dienern bes Borts ober irgent folden mefentlichen Cenfuren, welche fpeziell begrundet find und Burgichaft haben in Gottes Diejenige Afte, wodurch bie Bifchofe beauftragt worben ma-Wort." ren, bie Prafentationen ju Pfrunden anzunehmen (mas fonft ben Presbyterien oblag), auf Grund berfelben in's Umt einzusehen und alle Firchlichen Ungelegenheiten zu ordnen, wurde jest formlich aufgehoben, und bagegen befohlen, bag ,alle Prafentationen fünftig an die einzelnen Presbyterien gerichtet werben, und biefe bie volle Gewalt baben follen, barauf bin bas Umt zu übertragen, - mit bem Borbehalt, baf biefelben verbunden find, jeden qualifigirten Beiftlichen gugulaffen, ber von Gr. Majeftat ober anbern Laienpatronen prafentirt wird."

Wir sahen oben, von welcher Bebeutung für die hier erwähnten Patronateverhaltnisse die wenig Jahre früher erlassene Annexationsakte war: die große Zahl der schottischen Laienpatronate verdankt derselben beinahe ganz ihren Ursprung. Um so nöthiger war es, das Recht und Wohl der Kirche hinsichtlich der Einsehung und Absehung von Geistlichen den verschiedenen Patronen gegenüber zu wahren. Die Akte ent-

balt in Bezug bierauf noch einen eigenen Abichnitt, worin barauf bingemiesen wird, wie bisher viele nichtswürdige Beiftliche von ber Rirche gwar ihres Umtes entfest worben, aber boch noch im Befit ihrer Pfrunben geblieben feien. Darauf wird jebem burch bie firchlichen Berfamm. lungen ausgesprochenen, auf "gerechte Urfachen" fich ftubenben 26febungeurtheil die Gultigkeit beigelegt, bag baburch die Pfrunde erlebigt fein, ber Patron binnen feche Monaten einen neuen qualifizirten Mann für dieselbe prafentiren, und, wenn er dis verfaume, bas Drafentationerecht für ben betreffenben Kall an Die Gemeinde übergeben folle. Dabei fteht noch ein Bufat, ber fich überhaupt auf die Unnahme ber Prafentationen burch's Presbyterium bezieht und zwar naber auf ben Kall, daß das Presbyterium einen im Allgemeinen für's geiftliche Umt befähigten Dann nicht annehmen will : es foll nämlich , beißt es, .. wenn bas Presbyterium einem qualifigirten, burch ben Patron prafentirten Beiftlichen Die Bulaffung verweigert, bem Patron gefehlich qufteben, Die gesamten Früchte ber Pfrunde (the haill fruitis of the same benefice) in feinen eigenen Sanden zu behalten." Dan fieht: Die Befugniß ber geiftlichen Gewalt, ein geiftliches Umt zu übertragen, und Die Befugniß bes weltlichen Patronen, Die weltliche Musstattung an einen geiftlichen Beamten zu übertragen, wird bier forgfältig fo auseinandergehalten, daß fein Theil auf feinem Gebiete 3mang ober Beeintrachtigung vom andern erleiden follte. Wie weit freilich biefe Beftimmung in jener Beit praktifche Rolgen gehabt habe, erfahren wir nicht.

Bei all bem nun, was so über die kirchliche Berfassung festgesets wurde, hat die Akte von 1592 keine ausdrückliche Beziehung genommen auf das Book of discipline von 1579, worin die Kirche den Inbegriff ihrer eigenen Grundsähe und Ordnungen hatte ausstellen wollen. Diejenigen Punkte des Buchs, auf welche die Akte sich überhaupt nicht bezog, waren natürlich deswegen noch nicht von Staats wegen verworfen, wohl aber hatten alle Bestimmungen desselben, welche nicht auch in der Akte vorkamen, bei streitigen Fällen vom Staat ebensowenig Beachtung zu erwarten als zuvor. Und ausgefüllt waren die Lücken, welche dadurch für die wichtigsten Fragen entstanden, durch den wirklichen eigenen Inhalt der Akte keineswegs: gar Nichts war z. B. bestimmt worden über das Verhältniß der beiden Gewalten bei Fällen wie dem Melville's, welche zugleich der geistlichen und der bürgerlichen Beurtheilung unterlagen. Auch ein positiver Anlaß zu neuen Streitigkeiten

war schon in der Afte selbst gegeben: bei der Berordnung nämlich, daß der König oder sein Commissar jedesmal Ort und Zeit der nächsten Assembly zu bestimmen habe, mußte sich bald die Frage erheben, was geschehen solle, wenn der Fürst die Berufung derselben verzögere oder dabei auf eine dem Interesse der Kirche nachtheilige Weise verfahre.

Doch für die ordentliche Weiterentwicklung der Kirchenversassung auf presbyterianischer Grundlage war für den Fall, daß beide Gewalten ernstlich Hand in Hand gehen wollten, auch ohne nähere Bestimmungen bereits das Nöthige in der Afte enthalten; wo die eine der Gewalten überhaupt jener Grundlage innerlich abgeneigt war, wo einmal solche entgegengesehte Anschauungsweisen mit einander in Kampf gerathen waren, wie unter Jakob VI in Schottland, da war auch von den sorgfältigsten gesehlichen Einzelbestimmungen für eine dauernde Feststellung der Verhältnisse nicht das Mindeste zu erwarten.

König Jakob führt bie Unterbrückung bes Presbyterianismus burch (bis 1625).

So wichtig die Alte von 1592 als erfte förmliche Anerkennung der presbyterianischen Verfassung für die schottische Kirche überhaupt geworden ist, so wenig hat sie es vermocht, die seindselige Gesinnung, welche Jakob längst zuvor gegen das presbyterianische Regiment empfunden hatte, auch nur für einige Zeit zurückzuhalten. Es schien im Gegentheil, als bräche, nachdem er die Alte erlassen, jene Abneigung erst mit rechter Macht hervor; jenes war der einzig bedeutende, und zugleich der letzte Schritt, den er zu Gunsten des Presbyterianismus that: unmittelbar darauf beginnt er wieder mit den entgegengesetten Bestrebungen, welche er fortan unverrückt dis zu seinem Tod verfolgte.

Bei Jakob's ganger Sinnebart und bei ben Berhaltniffen, unter welchen sich biese entwidelte, kann weber sein bisheriges noch sein ferueres Berhalten und wundernehmen. Als Kind hatte er fast allgemein die höchsten Erwartungen erregt durch frühen Gifer in den Bissenschaften und die überraschenden Fortschritte, welche er darin gemacht hatte noch ehe er Jüngling geworden; seinen Hauptlehrer, den berühmten Buchanan, haben wir schon früher kennen gelernt; diesem hatte man noch drei andere Lehrmeister beigegeben, die geschicktesten die man sinden konnte. So hören wir über den noch nicht neun Jahr alten Prinzen einen Ressen Melville's sich bahin aussprechen: ein Zusam-

Blaused by Google

mentreffen, bas er mit bemfelben in Stirling hatte, habe ibm ben iconften Unblid in Guropa gemahrt, wegen ber mertwürdigen und außerorbentlichen Gaben an Geift, Urtheil, Gedachtnig und Sprache, Die er bei bem foniglichen Rnaben mabrnehmen burfte. Allein ichwerlich hatte man gerade in Buchanan ben rechten Erzieher gefunden; benn pon feinem boberen Alter, in welchem er bamals fand, wird uns berichtet, es habe ihn murrifch gemacht und verschloffen. Fur ben Ginbrud, welchen er auf Safob machte, ift eine Außerung bezeichnend, welche Diefer fpater über einen alten engliften Sofmann zu thun pflegte : namlich, er erfchrede immer, fo oft er ben Dann tommen febe; fo febr erinnere ibn biefer an feinen alten Erzieher 1). Und Buchanan felbit glaubte bei feinem Bogling, fo viel er auch lernte und fo boch Andere von ibm bachten, boch nichts weniger als wirklichen Reichthum und freien Schwung bes Beiftes gefunden gu haben; als man ihm vorwarf, er babe aus bem Pringen einen Debanten gemacht, foll er geantwortet baben: bas fei noch bas Befte gemefen, mas fich aus ibm babe machen laffen. Bu einer tuchtigen Bilbung bes Charaftere mar es bei einer miffenschaftlichen Erziehung von folder Urt vollende nicht getommen ; an Energie und Bestimmtheit bes Willens icheint es Jafob icon von Matur gefehlt zu baben.

So war er nun auch als König noch eitel und eifersüchtig auf ben Ruhm ber Weisheit, ben er schon als Kind genoffen hatte. An Schmeichtern, welche scine Worte und Thaten in der hiezu geeigneten Weise aufzusassen, fehlte es natürlich nicht: sie priesen ihn als den Salomo seiner Zeit. Auch in eigenen Schriften suchte er seine fürstliche Einsicht leuchten zu lassen: so in einer Abhandlung, "königliches Geschent" (βασιλικον δωσον) betitelt und an seinen Sohn Heinrich († 1613) gerichtet, vom Jahr 1598, worin er diesem Vorschriften über die Regirungskunst ertheilte 2); Robertson 3) nennt sie ein nicht zu verachtendes Wert, das, was reinen Styl und richtige Form der Darstellung betresse, nicht geringer sei als die Werke der meisten gleichzeitigen Schristseller. Wir müßen jedoch gestehen, daß wir, was den Inhalt anbelangt, kaum mehr darin sinden können als eine Neihe trivialer

<sup>1)</sup> Irving's life of Buchanan p. 159 bei M'Crie Sketches I, p. 103.

<sup>2)</sup> beutsch: bas toniglich Geschenke bes - Ronige Jacobi u. f. w., verteut- fchet burch Emanuel Thomson, Samburg 1604.

<sup>3)</sup> a. a. D. p. 245.

Cate, bie in anspruchsvollem Tone ausgesprochen und in fomifc pebantifcher Beife mit fortlaufenden Citaten aus ber heiligen Schrift und alten Profanschriftftellern, von Griechen und Romern, von Dichtern. Rednern und Philosophen, belegt werben. In folder Beife bilbete er fich namentlich von feiner eigenen fouveranen Gewalt und Burbe bie höchsten Begriffe, wie fie feiner, fortwährend burch Andere noch genahrten Gitelfeit ohnebis gufagten; fo pragt er in jener Schrift feinem Cobne ein : "Gott bat bich geschaffen zum fleinen Gott, wie man ju fagen pflegt, um ju figen auf feinem Throne;" fo verfaßte er um Diefelbe Zeit eine andere Schrift, "bas freie Gefet freier Monarchien," worin er ein Ronigthum aufftellt, bas felbft in ber Ausübung ber Gewalt unbedingt frei und über bas Gefet gestellt ift, und bem ein Varlament nur zu Geite fteben foll um feine Befehle einzuregiftriren und auszuführen. Statt aber irgend felbft mit fraftiger Beife, mit Geift und Muth bie Durchführung folder Ibeen zu versuchen, fatt nur überhaupt einmal in seinem burch Kaktionen noch fo gerrütteten Baterlande bie Zügel ber Regirung mannhaft in bie Banbe zu nehmen, gab er fich gang an Gunftlinge bin wie an ben icon ermabnten Bergog bon Lennor, - einen gefinnungelofen Frangofen, ben er zu biefer Burbe erboben batte. Statt bag er versucht batte, bie Schwierigkeiten, welche ibm bei ber übung feiner Gewalt in Schottland wie nachber auch in England theils Recht und Gitte, theils ber Biberftand Gingelner bereitete, offen und fühn zu burchbrechen, mar er vielmehr trot aller großen Borte feig und icheu, im Gefühl innerer Schwäche; mas ihm gum Biele verhelfen follte, war vielmehr Lift und Berftellung, jum Theil in recht niedriger und fleinlicher Beife ausgeubt: er felbit pflegte bas kings craft zu nennen. Daber fagt Macaulan 1) von ihm: mit ber Entruftung, melde feine Unfpruche erregten, babe gleichzeitig ber Sohn augenommen, ben er burch feine Congeffionen fich jugog. Und ber Duritaner Real 2) führt über ibn Bifchof Burnets Zeugnig an: er fei gewefen ber Spott feiner Beit, ein bloger Debant, ohne mahres Urtheil, Duth ober Stanbhaftigkeit, - feine Regirung eine fortlaufenbe Reibe gemeiner Praftifen.

Belde Stellung er in ben firchlichen Fragen auf Die Dauer einnehmen mußte, fann biernach nicht zweifelhaft fein. Die Unbeugfam-

<sup>1)</sup> History of England etc. Tauchu. 1, p. 72.

<sup>2)</sup> History of the Puritans P. II, C. 2 (in ber angeg. Mueg. p. 398).

feit ber icottifden Beiftlichen und ber Affemblies, ihr Streben, ein Gebiet zu behaupten, in bas er nicht eingreifen burfte, vertrug fich febr ichlecht mit feinen Begriffen von foniglicher Gewalt, und batte, auch wenn fie felbft in fein eigenes, weltliches Gebiet feine Gingriffe fich erlaubt batten, für fich ichon binreichen mußen, um ibm bas gange presbyterianische Wefen wiberwartig zu machen. Run berief er fich befonders auf folche Gingriffe, welche fie wirklich ober auch nur feiner Meinung nach versuchten, vor allem auf ihre Anmagung, fonigliche Maagregeln ihrem Urtheil auf ber Rangel zu unterwerfen; er fab in ihnen bie argften Storer ber öffentlichen Ordnung, er hafte in ihnen Die gefährlichsten Reinde des Ronigthums überhaupt. In der Aufftellung von Bifchofen, die gang von ihm abbangig fein mußten, fab er bas einfache Mittel, ben ftolgen Geift zu brechen, ber bie ichottische Rirche von Anfang an, icon vermoge ber Art ihrer Entstehung, befeelt batte; in bem Biderftreben ber Beiftlichen gegen die Anerkennung eines folden boberen Range und Umtes über bem gewöhnlichen Paftoramt fab er nur Diefelbe Biberfpenftigfeit, welche auch im Beltlichen feine boberen Dachte anerkenne, fonbern auf Demokratie binarbeite.

Um fartften verrieth er feine Gebanten bieruber in ber Schrift an feinen Gobn, Die wiber feinen Willen öffentlich in Schottland befannt murbe. 218 bie natürliche Seuche, welche ben geiftlichen Stand am meiften plage, bezeichnet er bier Soffart, Beig und Ehrgeig : fo fei es bei ber romifchen Beiftlichkeit gewesen, fo auch noch bei ber proteftantifchen. Der Protestantismus felbft fei in Schottland nicht, wie in andern ganbern, burch Ordnung ber Obrigfeit eingeführt worben, fondern burch ein blind eiferndes Bolf, welches, obwohl Gottes Bert verrichtend, boch feine eignen Begierben als Gottes Chre angefeben babe, - burch feurige Prediger, Die, nachbem fie bas Bolf in Unordnung gebracht und bie Gugigfeit bes Regirens geschmedt, fich ein bemofratifches Regiment zu bilben anfingen, als Bolfstribunen fich benahmen, und bei ber Leichtigkeit, mit der fich bas Bolt betrugen lagt. wohl bie gange Berichaft an fich reißen zu konnen meinten. Die, flagt Satob, fei ein Aufruhr gegen ibn entstanden, ohne bag bie Unftifter eine Angahl folder Prediger auf ihre Geite ju gieben gesucht hatten, und er habe fich bann von ihnen mußen ichmaben und laftern laffen, einzig weil er ein Ronig fei. Jeben Splitter, ben fie in feinem Muge finden konnten, haben fie zu einem Balken gemacht, jede Lafterung aufgegriffen; Perfon und Umt gufammenwerfend, haben fie endlich bem Bolte bie Sade fo bargeftellt, als ob alle Ronige und Rurften von Ratur Feinde ber Rirche maren und bas Joch Chrifti nicht tragen fonnten. Desmegen warnt er feinen Gobn, indem er feinen ichottifchen Begnern ben Ramen ber englischen Puritaner unterschiebt : Diemand, fagt er, baffe bu mehr ale einen boffartigen Buritaner; fie fint eine Deft bes geiftlichen und weltlichen Standes; weder unter ben Bergbewohnern noch unter bem Raubervolt an ber Grange, wirft bu mehr Undant, Luge und Meineib finden als unter jenen verwirrten Geiftern. amar findet er die vornehmfte Stute für ihren Stolg in ber Gleichheit, ber gleichen Sobeit innerhalb ber Rirche, worauf fie zu bringen pflegen; bas fei ber Urfprung und bie Mutter ber Unordnung; und ba nach biefem Borbild, wenn es im Predigtamt einmal bestätigt mare. auch bas bürgerliche Regiment gehalten werben mußte, fo moge man Die Größe ber baraus folgenden Unordnung ermeffen. Salob rath baber feinem Sohn, an gelehrte und gottesfürchtige Leute Bisthumer gu übertragen, bamit nicht nur jene Gleichheit ausgetilgt, fonbern gualeich auch bie alte Ordnung ber brei Stande bes Reichs wieder bergeftellt werbe. Überbis folle er bie Beiftlichen ftreng anhalten, in ber Prebigt beim Terte zu bleiben; jeden, der auf ber Rangel fich in Gaden bes weltlichen Regimente einlaffe, folle er mit Ernft ftrafen; Berfammlungen folle er ihnen ohne fein eigen Biffen und Bollen nie geftatten.

Man erfeunt in diesen Außerungen ben ganzen Groll, mit welchem nach und nach das Berhalten der Presbyterianer den König erfüllt hatte. Solchen Außerungen des Grolls gingen andere zur Seite, in welchen er sich auf sein hohes von Gott verliehenes Amt auch in Betress der firchlichen Dinge zu berufen pflegte. Und hiebei kam wieder die Sitelkeit in's Spiel, womit er seine Fähigkeit zur Schau trug, auch in Sachen des Glaubens, der Theologie und Kirche mitzusprechen. Schon in seinem vier und zwanzigsten Lebensjahre war er selbst als theologischer Schriftseller ausgetreten, mit einem Commentar über die Offenbarung Johannis 1). So sehr ihn die schottischen Prediger verbroßen, so sehr reizte es seine Citelkeit, sich selbst in Disputationen mit

<sup>1)</sup> Sad a. a. D. S. 76, Ann.; ben Papft, um beffen Gunft er fich balb barauf auch bewarb, bezeichnet er barin noch ale ben Antichrift. Auch über Damos nologie ichrieb Jafob: Raumer, Gefch. Eur. IV, 255.

ibnen an versuchen; mabrent ibn jene Ausfalle auf ber Rangel auf's beftigfte erbitterten, fonnte er fich boch nicht enthalten, fie in ber Rirche, wenn er jugegen mar, felbft einer Antwort ju murbigen; ber jungere D'Crie 1) und nach ihm Rubloff 2) ergablen und mehrere folche Auftritte; Jafob icheint freilich am Ende felbft gefühlt zu haben, wie ungludlich feine Erfolge maren : feinen Gobn warnt er bor folden Difputationen, mit welchen er bie Beiftlichen, bie man boch nicht zum Rachgeben bringen fonne, einft überladen habe. - Die Affemblies, welche eine Reibe von Jahren ohne irgend einen ordentlichen Bertreter ber Rrone gehalten worden maren, beschickte er nicht blog burch einen Commiffar, fondern er liebte es perfonlich barauf zu ericheinen und auch bier felbst bas Wort zu führen; fo trat er vor einer Affembly, welche über Durchficht und Berbefferung ber metrifch überfetten Pfalmen berieth, mit einer langen Rebe auf, worin er mit aller Gelehrfamkeit fich erging über bie Tehler ber Überfetung und bes Bersmaages; fpater, im Jahr 1631, ericbien unter Rarl's I Schut eine neue Pfalmenverfion, welche gar von Satob felbft foll verfaßt gemefen fein.

Bei seinem ganzen Auftreten in ben kirchlichen Angelegenheiten hatte endlich Jakob schon seine kunftige Stellung im Auge, die er als Erbe des englischen Thrones einnehmen sollte. Theils schwebte ihm dabei die politische und kirchliche Verfassung seines künftigen, weit bedeutenderen Reiches vor; theils war es ihm darum zu thun, diesenigen Elemente der englischen Nation für sich zu gewinnen, deren Gunst ihm bei seinen immer noch nicht ganz gesicherten Hoffnungen auf jenen Thron besonders wichtig schien. So soll, wenigstens nach Robertsson's Bericht, namentlich auch sein Basilicon doron in England einen guten Eindruck gemacht baben.

Die Ereigniffe, welche auf die Afte von 1592 folgten, enthieften Grund genug, um den Gifer und Argwohn der ftreng firchlichen Schoften gegen ihren König neu anzuregen; und das Berhalten der Geistlichen hiebei gab Jakob hinreichend Beranlassung und Antrieb, seine wahren Grundfage und Absichten gegen die presbyterianische Kirche consequent durchzuführen.

Schon im folgenden Jahre entbeette ein Geiftlicher eine Berfchwörung papiftifcher Lords, welche mit Philipp von Spanien in Unter-

<sup>1)</sup> Sketches p. 114 etc.

<sup>2)</sup> a. a. D. 1, 213 etc.

119

banblungen ftanben. Da ber Ronig gerabe nicht in Ebinburg anmefend mar, erliegen im erften Schred bie Beiftlichen ber Sauptftabt eigenmachtig, boch im Ginverstandniß mit bem Gebeimen Rath 1), einen Aufruf an bie Pairs und Baronen, fowie an alle gutgefinnten Burger, berbeizueilen zur Berathung ber nothwendigen Dagfregeln; ber Geaf von Angus, ein Saupt ber Berichwörung, murbe überraicht und gefangen gefett. Satob aber fühlte fich bei ber Nachricht bievon por 211lem gefrantt burch fo unbefugte Schritte. Er fonnte gwar im erften Augenblid nicht umbin, ftrenge Beftrafung ber Berfcworenen jugufichern, mußte jedoch für fie einen Urtheilfpruch zu erlangen, wornach fie, wenn fie vom Pavismus nicht absteben wollten, einfach bas Land au raumen batten, und ließ auch biefes Urtheil nicht zur Musführung tommen. Die Kolge mar, bag fie fich auf's Reue erhoben, fogar bemaffneten Biderftand versuchten; und anftatt fernerbin bem Rechte ben Lauf zu laffen, ging jest Jatob fo weit, bag er fie, nachbem fie auf furge Beit Schottland geräumt batten, gerabegu völlig begnabigte.

Der Grund für dieses Benehmen Jakob's lag ohne Zweifel zunächst in der Eifersucht auf seine eigene königliche Gewalt, für welche er von jenem Eifer gegen die Berschwörer nicht weniger fürchtete als von diesen selbst. Auch nachdem sie offenen Aufruhr sich erlaubt hatten, glaubte er sie immer noch benühen zu durfen als Gegengewicht gegen andere, mächtigere Parteien. Sodann aber bestimmte ihn vorzüglich noch die Rücklicht auf die Katholiken Englands; benn da er wußte, daß diese immerhin noch eine statholiken Englands; benn da er wußte, daß diese immerhin noch eine statholiken Englands; denn da er wußte er sich gern auch ihrer versichert gehalten, für den Fall, daß sein Recht auf den englischen Abron noch sollte beanstandet werden; hatte er doch, in seinem Streben Alles möglichst flug und weise nach allen Seiten hin vorzubereiten, selbst mit dem Papst über die Anerkennung seines Rechtes Unterhandlungen angeknüpst und fühlte sich ihm verbunden durch den Ausdruck günstiger Gesinnungen, womit ihn dieser erfreut hatte.

Man kann es feinen protestantischen Unterthanen nicht verargen, wenn sie unter solchen Umständen nicht bloß gegen ihn erbittert wurden, sondern wirklich Argwohn schöpften wegen der Dinge, die er mit seiner "Königslist" wohl gar gegen ihre ganze Kirche im Schilde führe. Bon ihnen hatte man zum Theil geradezu das Urtheil vernehmen können, die

<sup>1)</sup> fo wenigstens nach Hetherington p. 56; Robertson p. 236 bemerkt nur, sie haben ohne allen gesehlichen Auftrag gehandelt.

papistischen Abeligen seien schon um ihrer Abgötterei willen bes Tobes schuldig nach göttlichen und menschlichen Geseten. Alls dieselben statt bessen ohne die Gesinnungen zu andern wieder ungestört im Reiche gebuldet werden sollten, da that sich bei ihnen wieder einerseits der wachsame Eiser kund, der allzeit muthig für den Glauben zu kampsen bereit war, andererseits äußerte sich auch wieder jenes hastige und gewaltsame Wesen, jene Boraussehung, daß sie auch mit äußern Mitteln und im Nothsall mit Auslehnung gegen die gleichgültige oder gar seinbselige bürgerliche Obrigkeit der Sache des Geren beispringen müßten.

In Unbetracht ber gottlichen Beimfuchung, welche gur Bufe mabne, fprach bie Affembly von 1596 ein allgemeines Gunbenbekenntnig über Die Gunben bes Bolfe fowie aller einzelnen Stanbe aus, hielt einen feierlichen Bufgottesbienft, und ließ biefen wiederholen burch alle Gynoden und Presbyterien bes Lanbes. Die papiftifchen Lords murben ercommunicirt und ihre Ercommunifation follte auf allen Rangeln ange= fündigt, Alle, welche etwa fonft papiftifcher Gefinnung verdächtig feien, follten alebald ohne Beobachtung bes gewöhnlichen Berfahrens mit berfelben Strafe belegt werben. Un ben Ronig felbst manbte man fich mit Deputationen; als berfelbe wegen außerordentlicher Busammenkunfte, welche bie Rirche, jum Theil mit Abeligen, ber brobenben Gefahren wegen veranstaltet hatte, ihnen Ungefehlichkeit vorwarf: hielt ihm Delville furzweg ben Gat vor, bag es in Schottland zwei Konige gebe und zwei Ronigreiche, einen Ronig Jafob, bas Saupt bes Ctaates, und Chriftus, ben König ber Rirche, beffen Unterthan Ronig Jafob fei, in beffen Ramen alfo biefer die Rirche fich felbst versammeln laffen Und insbesondere konnte es nicht fehlen, daß Jakob's Berhalten auf ben Rangeln jum Gegenftand eifriger Ruge gemacht, bas Bolf fo eifrig als möglich auf die brobende Befahr hingewiesen murbe. meiften murben bismal bem Prediger Blad in St. Andrews bieruber Borwurfe gemacht, gegen welchen auch die Ronigin wegen verlegender Musbrude Rlage führte.

Namentlich solche Ausfälle auf ber Aanzel, wie fie theils wirklich vorgekommen theils durch die Angeber vergrößert worden waren, benütet der König wieder, um ficherer als früher gegen die ganze presbyterianische Kirche seinen Angriff zu richten: es war in der That, als
ob er die Energie, welche er gegenüber den Katholiken so vollständig
vermissen ließ, um so mehr gegen seine eigenen Glaubensgenoffen üben

wollte. Black wurde vor den Geheimen Rath geladen und, während er dessen Competenz ablehnte, auch gegen 400 andere Geistliche ihm durch feierliche Protestation hierin beistimmten, von demselben aus St. Undrews ausgewiesen, und seine weitere Bestrafung dem König anheimgestellt. Für alle Prediger wurde die Bestimmung von 1584 erneuert, in hinsicht der Unterwürfigkeit unter die königlichen Gerichtsbie; bei Berlust ihrer Besoldung wurden sie aufgesordert, eine hierauf lautende Berpflichtung zu unterschreiben. Und schon hatte Jakob ben Abgeordneten der Affembly von 1596 seine weiter gehenden Abssichten angekündigt: nie, hatte er geäußert, werde er mit ihnen Frieden bekunmen, dis die Gränzen ihrer Jurisdiktion weggeräumt seien.

Es war Jafob hiebei hauptfachlich barum zu thun, bag bie Rirche, wie er icon burch bie Afte von 1592 hatte anordnen wollen, aus eigener Bollmacht nicht mehr zusammen tommen, fobann bag alle Befcluffe biefer Berfammlungen, um innerhalb ber Rirche Gultigfeit gu erhalten, erft feiner Genehmigung unterliegen follen. In weiterer Ausficht ftand für ihn die Wiebereinsetzung ber Bifchofe. Bunachft batte es nun ben Unfchein, ale ob bie Rirche fortwährend mit ber alten Reftigfeit wiederstehen wollte; auf 55 Fragen über Rirchengucht, welche ber Ronig in jenem Sinne hatte aufstellen laffen, murben von einigen Synoben icon Erwiederungen vorbereitet; jener ichriftlichen Berpflichtung wollte tein bedeutenderer Beiftlicher beitreten. Aber anftatt, wie im Jahr 1584, folden Biberftand einfach burch Parlamentebefchluffe breden zu wollen, verfolgte Jafob bismal ben flugen Plan, innerhalb ber Rirche felbit fich Grund und Boden für bie Durchführung feiner Mbfichten zu verschaffen; und man tann fagen : es ift ibm fonft tein eingiger Gebante feiner Regirung, mas ben augenblidlichen außerlichen Erfolg betrifft, fo gut wie biefer gelungen.

Den ersten geschicken Anfang machte er mit einer Affembly, welche er 1597 zugleich mit einer Bersammlung ber Stände nach Perth berief. Borber hatte er durch eigene Abgesandte, mit Drohungen und Schmeichelein, so viel er konnte, die schwächeren Geistlichen im ganzen Land bearbeiten lassen. Und er hatte dabei hauptsächlich eine Blöße zu benühen gewußt, welche der Zustand der Kirche selbst darbot. So großen Gifer nämlich die Affemblies immer für die Begründung und Behauptung des evangelischen Glaubens ausgesprochen hatten, so wenig hatte man doch dasur gesorgt, daß der Glaubenseiser gleichmäßig auch

in die abgelegeneren Theile ber Rirche, in die weiten Begirke bes nordlichen Lanbes fich verbreite. Beiter innen in ben Gebirgen lebte an vielen Orten ungeftort ein mit ben Reften bes alten Beibenthums burch und durch vermengter Ratholicismus fort; auf ben Webieten ber Rufte, namentlich in ber Stadt und Grafichaft Aberbeen, mar zwar die Reformation überall burchgeführt worden, Bolt und Geiftliche hatten jebod wenig Anregung inneren Lebens empfangen und maren auch ben bisherigen firchlichen Bewegungen ziemlich fern geblieben. Die Wohnfibe ber bortigen Geiftlichen maren armlich, für ihr Ginkommen murbe wenig geforgt; bebeutenbere Manner mochten nicht auf folche Plate gieben; Diejenigen Beiftlichen, welche fich mit folden Stellen begnugen mußten. batten mit ben andern zu menig Berfebr unterbalten und namentlich an ben Affemblies, ba ihnen Chinburg zu fern mar, nur felten fich betheiligt. Go febr alfo bie Manner ber Rirche grundfablich auf Gleichheit unter allen Geiftlichen brangen, fo feben wir boch aus ienen Berbaltniffen leicht, wie wenig eine folde Gleichbeit thatfachlich bestand. Die Geiftlichen Ebinburg's und feiner Umgebung hatten ohnebis bas übergewicht und einen gwar feineswegs rechtlich bestimmten, wohl aber faktifc bestebenben Borrang por ben anbern, theils weil fie meift bie tuchtigften Rrafte in ihrer Mitte hatten, theils weil fie bei ben Affemblies am leichteften anwesend fein konnten und in ben 3miidenzeiten burch ihren Aufenthalt am Gis ber Regirung gemiffermaßen von felbit gur Dbbut und Leitung ber firchlichen Angelegenheiten beru-Dis wurde icon bamals von Anbern mit ungunftigem Muge bemerft; wie man benn biebon auch noch boren fann in ber gegenwartigen Beit. Um meiften aber zeigten fich bie Folgen biebon gerabe unter ben Beiftlichen jener nörblichen Lanbicaften, fowie unter ber bortigen Bevolferung; für fie ift auch in ber nachfolgenben Beit darafteristisch ber geringe Gifer fur Die Interesfen, fur welche bie übrige Rirche glaubte fampfen und leiben zu mußen; ja bie Gegner felbit fanben bort fogar manchfach wirklichen Unklang und Unterftütung. Diefe Berhaltniffe hatte Jatob jum erften mal recht benütt, indem er burch einen eigens abgefandten Rammerberen auf die Mitglieder jener nördlichen Presboterien, bes von Angus und bes von Aberbeenfbire, wirfen und vor allem Giferfucht gegen bie Beiftlichen bes Gubens, befonbere Ebinburg's, in ihnen erregen ließ. Um ihretwillen batte er auch Perth, weil es felbft icon nördlich, vorn in ben Sochlanden, liegt,

zum Site der nächsten Affembly bestimmt; mit derselben Rudficht verlegte er eine zweite Affembly für daßselbe Jahr nach Dundee. Zugleich wurde Melville, der Hauptgegner seiner Pläne, sowohl von diesen als von den weiteren Versammlungen serngehalten; zuerst verhinderte ihn am Erscheinen das Rektoramt, welches er damals in St. Andrews bekleidete; nachher drang der König darauf, daß kein Theologe, der nicht zugleich Pfarrer sei (was Melville in St. Andrews nicht war), an der Affembly theilnehmen könne; endlich wurde er noch bedroht mit Hastbesehlen.

So wurde benn, nachbem bas Jahr gubor bie Beiftlichfeit noch einmal fo eifrig und ftart fich erhoben batte, icon burch bie Affembly von 1597, obwohl noch eine Angabl ber fraftigften Manner an ibr theilnahm, boch bem Ronige für bie Ausführung feiner Grundfate im Wefentlichen gang bie Babn geöffnet. Es ging, wie es fo baufig gu geben pflegt bei bergleichen größern Berfammlungen: fo lang irgend ein bebeutenber Dann, unterftutt burch bie in ben Beitverbaltniffen liegenden Unregungen, mit fraftigem Geift in ihrer Mitte zu wirfen weiß, werben fie leicht von bemfelben Beifte mit fortgeriffen, und, ber Gine an ben Andern fich lebnend und burch ben Andern neu angefeuert, geigen fie einen Duth, eine Festigkeit und Confequeng, welche bie Rrafte ber einzelnen gu überfteigen fchien; fobalb eine folche befonbere Unregung fehlt, fobalb namentlich eine borber erzeugte besondere Gpannung ber Rrafte wieder nachzulaffen beginnt und ein bisber guruckgebaltener Bug von Intereffen, Befürchtungen und Leibenschaften fich wieber geltend macht: fo zeigt fich ebenfo leicht ber entgegengefeste Anblid, und die Gesamtheit unterliegt einer Ermattung und Angftlichfeit, wie fie bei Gingelnen für fich fcwer zu erflaren icheint. In unferm Fall fonnte bis um fo leichter geschehen vermoge ber neuen Glemente, welche, wie gefagt, in jene Uffemblies eingetreten maren.

Schon in Perth erhielt der König auf die erwähnten Fragen eine Antwort, welche seinen Hauptsähen entsprach. In Dundee veranlaßte er die Affembly, ein Comitee von vierzehn Geistlichen zu ernennen, welche mit ihm über eine neue Anordnung der kirchlichen Berhältniffe berathen sollten. Offener trat er jeht hervor mit seiner Absicht, das disschilche Aunt zu erneuern, indem er den Geistlichen vorstellte, die Kirche solle nun erst ein wesentliches Mittel für ihr Bestehen und ihr Abohl, nämlich Bertretung im Parlament, erhalten: es zieme sich, daß einige

ber weifesten und besten Beiftlichen, von ber Affembly ermählt, einen Plat in feinem Rath und Varlament haben und nicht mehr wie Supplifanten an ber Thure fteben mußen. Die bisherigen Borfampfer ber Rirche fannten freilich bie Webauten bes Ronigs ju gut, als baß fie nicht unter biefen Bertretern, fo fehr auch Jatob noch ihre Befugniffe einzuschränten bereit mar, boch fogleich bie alten Bifchofe erkaunt hat= ten , burch welche jener fowohl bem Parlament als ber Rirche gegenüber feine eigene Bewalt zu beben munichte: ihr mogt, außerte Giner, biefe Eindringlinge mit aller Runft zubeden, ich entbede unter ber Berfleibung boch bie Borner ihrer Mitra. Um fo bereitwilliger mar aber jenes Comitee, mit welchem es Jakob jest zu thun hatte: es brachte felbit eine Petition an's Parlament um Bulaffung folder firchlicher Abgeordneter; ebenfo bereitwillig erwies fich bas Parlament, indem es fogleich ben Stand ber Pralaten wieder anerkannte und, Jafob's Abfichten gemaß, es babei ibm überließ, bie firchliche Stellung und Jurisdiftion berfelben in Gemeinschaft mit ber Affembly zu bestimmen. Gine zweite Uffembly in Dundee, bas folgende Jahr gehalten und von ihm felbft eröffnet, nahm mit einer Dehrheit von gehn Stimmen feine Borfcblage an, wornach gemäß ber alten Bahl ber Bifchofe und Abte 51 Beiftliche auserlefen werben follten als Reprafentanten bes geiftlichen Stanbes. Doch glaubte felbst eine noch weiter in ben Norden, nach Montrofe, berufene Affembly bas neue Amt wenigstens vorsichtig beschränken gu mugen, und ber Konig ließ es fich gefallen, fo wenig er auch baran fich au tehren willens mar: fie follten nämlich nicht Bifchofe fonbern nur Parlamentscommiffare ber Rirche beigen; bei ihrer Ernennung follte ber Ronia verbunden fein unter feche, welche ihm bie Uffembly fur jebe Proving vorschlage, je einen zu mablen; ben Presbyterien follten fie binfichtlich ber Difgiplin wie andere Geiftliche unterworfen fein, und in bem Parlament Nichts im Ramen ber Rirche vorschlagen burfen als wozu fie von biefer befondern Auftrag haben. Erft im Jahr 1600 magte es Safob, Die brei erften Manner fur bas neue Umt zu ernennen. übrigens fogleich in ber Beife, bag er ihnen einfach, ohne nach Borfolag und Buftimmung ber Rirche ju fragen, brei ehemalige Bisthumer übertrug.

Gang ficher und ungescheut glaubte Jakob endlich in ben kirchlichen Angelegenheiten auftreten zu burfen, nachdem er im Jahr 1603 glücklich ben englischen Thron bestiegen hatte. Für seine politischen und Firchlichen Tenbengen, für feine gange Unschauung von foniglicher Bemalt, hatte er bier einen gang anbern Boben gefunden ale in feinem widerspenftigen Geburtelande. Babrend er in Schottland bie Rirche fo, wie fie aus ber Reformation bervorgegangen mar, ale bie gefahrlichfte Wiberfacherin feiner Ibeen vom Konigthum betrachtete, fand er in ber herschenden Rirche Englands vermöge ber Grundlagen ihres gangen Beftebens fowie vermoge ber Lebren, welche fie felbft über's Berhaltniß zur Dbrigfeit aufstellte, Die bedeutenbite Stupe fur Die konigliche Dacht. Satte bort bie Ration reformirt im Widerftand gegen bie Regenten, fo maren bier, fo febr auch ichon protestantische Ibeen im Lande verbreitet maren, boch die Fürsten im Reformiren bem Bolfe vorangegangen; rein auf ihre Autorität hatten fie bie berichenbe reformirte Rirche gegründet, und zwar in ber Art, bag fie bald nach Billfür und außern Rudfichten, balb nach wirklicher Überzeugung bie Bewegung theils weiterleiteten theils felbft wieder geradezu bemmten oder menigftens in bem ihnen gutbunkenben Maage festzuhalten fuchten. vom Sof unabhängige, bas Bolt mit fich fortreißenbe, bie protestantifchen Grundfate ohne frembartige Rudficht verfolgende Theologen ober Prebiger feben wir bier nicht bervortreten; man fann in diefer Begiebung unter ben Mannern ber Deformation taum einen ftarferen Gegenfat finben, als zwifden Cranmer und Anor. Bom Bolfe mar mitten unter ben entgegengefetten Richtungen, welche von ben bisberigen Regirungen in religiöfer Sinficht genommen worben waren, ein febr großer Theil bis auf Jafob's 1 Beit gegen bie Streitfragen felbft noch theilnahmlos geblieben : wenn man auch nicht, wie icon geschah, gange vier Kunftheile zu benen rechnen will, welche je nach bem Willen ber Regirung batten beim Protestantismus verharren ober jum Ratholicismus jurudfebren mogen 1).

Wenn hiernach in England ichon bie protestantische Kirche überhaupt, äußerlich angesehen, ihr Dasein wesentlich ber Staatsgewalt zu verdanken schien, so war dis noch mehr der Fall bei der bischöflichen Rirche gegenüber von den Puritanern, die in ihrem Streben, den Protestantismus auch von den Resten katholischer hierarchie und katholischer Gebränche zu reinigen, den eifrigeren, wirklich protestantisch gesinnten Theil der Bevölkerung mit sich sortzureißen drohten, und denen gegen-

<sup>1)</sup> vgl. Macaulay's Essays , Tauchn. Vol. II, p. 93 — 109 ; jene Berechnung gab Karbinal Bentivoglio.

über jene eben gang auf ben Willen und bie Macht ber Regirung fich fluben zu mußen glaubte. Die Kirche war, wie Macaulay sagt, burch Dankbarkeit, Furcht und Hoffnung auf's engfte mit ber Krone verbunben, und Lopalität wurde eine Ehrensache für die anglikanische Geistlickeit.

Es lagt fich benten, bag bie Lehren, welche innerhalb biefer Rirche über ben Geborfam gegen bie Dbrigfeit aufgestellt wurden, gang benicnigen Grundfaben fich anschloßen, welche wir im Gegenfab gu benen bes Knor bei ben großen Reformatoren bes Continents gefunden Dieselben murben bier fo überaus angelegentlich und nachbrudlich bervorgehoben, balb auch in einer folden Beife gesteigert, wie bamals fcwerlich irgendwo fonft. Babrend Jafob in Schottland jene Rnor'iden Grundfate fogar auf ben Rangeln fonnte portragen boren. fant er bei ben Somilien, welche Glifabeth jum Gebrauch auf ben englischen Rangeln hatte abfaffen laffen, beinahe ben gebenten Theil ausgefüllt mit Betrachtungen über Die Gottlofigfeit jeglichen Widerftanbes gegen die Fürften 1). Ausbrudlich wird hier gelehrt, bag auch gegen üble Regenten feinerlei Auflehnung erlaubt fei; benn wie follte Unterthanen ein Urtheil über ibre Rurften gufteben ? es mare wie menn ein Tug richten wollte über ben Ropf. Aufruhr wird bezeichnet als bas grofte unter allem Unbeil; baber feien zu bemfelben nur bie fcbled. teften Menichen fabig; er fei, - wie ber Reihe nach burchgegangen wird, - ein Frevel gegen alle geben Bebote. Daran fnupfte nun Jafob feine Ibeen an von ber unumfdranften Gewalt, welche jebem Rurften fraft feines von Gott ibm verliebenen Umtes gutomme. Und unter feiner Regirung wurden biefe Ibeen in England zu einem Spftem ausgebilbet, nach welchem Gott nicht etwa Geborfam gegen bie Dbrigfeiten überhaupt geboten, fonbern eine bestimmte Form ber Dbrigfeit, nämlich die unumfdranfte Monarchie, als die allein feinem Willen entsprechenbe eingesett, und baber jebe Befdrantung ber fürstlichen Gewalt, auch wenn ber Rurft in fie gewilligt batte, für in fich ungultig erflart haben follte; es mar ein Spftem, von welchem wir, wenn man gleich auch unter beutiden Protestanten neuerbings wieber Unflange baran bernehmen fann, boch getroft fagen burfen, jene Lehre

<sup>1)</sup> Sermons or Homilies appointed to be read in churches in the time of Queen Elisabeth, London 1842; pag. 603 -- 666 Sermon against wilful rebellion (in fedse Theilen).

unferer Reformatoren habe mit bemfelben nichts gemein. Auch in ben genannten Somilien war zwischen ben verschiedenen Formen ber hersichaft noch kein Unterschied gemacht; unter ber ftaatsfirchlichen Geiftlichett aber griff biese Unichauungsweise jeht fehr schnell um fich 1).

Nirgenbe innerhalb ber protestantifden Staaten fand bemnach in Sinfict ber berichenden Unfichten über Die fürftliche Gewalt und Die Pflicht bes Gehorfams gegen fie ein größerer Unterfchied ftatt als amiichen ben beiben Dachbarftaaten, welche jest unter Jafob's Ggepter vereinigt maren. Cbenfo verhielt es fich mit ber Stellung, welche in ber firchlichen Berfaffung felbft ber fürftlichen Gewalt eingeräumt mar. Babrent bie ichottifche Rirche jebes Gingreifen bes Ronigs in ihre eigenen Angelegenheiten, auch in bas mas nur ihr außeres Leben betraf, auf's Entichiebenfte verwarf, murbe in England ber Rrone über bie Rirche eine Suprematie beigelegt, welche bie ausgebehntefte Deutung auließ, ja bei welcher es icheinen tonnte, als waren bie Befugniffe, beren fich ber Papit als irbifches Saupt ber Rirche anmaßte, biefem nur beswegen entzogen worben, um auf ben Ronig überzugeben. Sener Titel eines irbifden Sauptes felbft, gegen welchen bas ichottifche zweite Disgiplinbuch fpater fo ftreng fich aussprach, mar Seinrich VIII ausbrudlich burch eine Parlamentsafte verliehen morben : er follte betrachtet werden als the only supreme head on earth of the church of Und noch bei einer firchlichen Streitigfeit im Sabr 1848 England. außerten fich bochgestellte Juriften babin, bag burch Beinrichs VIII Statut alle Borrechte bes Papfts mit ber fürftlichen Gewalt vereinigt Man erkannte es freilich balb, namentlich ba biefe morben feien 2). Gewalt an eine Frau überging, für nothwendig, einschränkende Beftimmungen aufzunehmen; ber 37te unter ben 39 Glaubensartiteln ber englischen Rirche fpricht wenigstens bie Befugniß zur Bermaltung bes Borts und ber Saframente bem weltlichen Regenten ab; auch bie bebeutenbften Lebrer bes firchlichen Rechts versuchten vom firchlichen Standpunft aus icon frube Abgrangungen und Milberungen, wenn gleich ohne bestimmte Begriffe feststellen zu konnen 3). Aber jedenfalls blieb bem Ronig eine gesehlich burch Richts befchrantte Entscheibung in

<sup>1)</sup> vgl. Macaulay history etc. I, p. 69 - 72.

<sup>2)</sup> Buchanan a. a. D. I, p. 36, Ann. vgl. Neal a. a. D. C. IV, p. 82.

<sup>3)</sup> vgl. Hooker, Laws of ecclesiastical polity Book VIII; Works Vol. II, p. 406 n. f. f.

religiösen Fragen; von allen kirchlichen Söfen gingen in letzter Instanz die Appellationen an ihn: er besaß anerkanntermaßen jene höchste Zurisdiktion in Geistlichem und Weltlichem, welche Zakob schon durch die Akten von 1584 in Schottland vergeblich zu erlangen gesucht hatte. Die Bischöfe ernannte der König nach Gutdünken. Kirchliche Bersammlungen konnten ohnedis nur gehalten werden, wenn er sie berief, und nur die Gegenstände, welche er vorlegte, kanen darin zur Werhandlung.

Endlich traf nicht bloß die Berfassung ber Kirche ganz mit Jakob's Bunfchen zusammen, sondern er fand auch unter den vornehmsten Mannern derselben eine Aufnahme, welche vom Benehmen der schottischen Kirchenmänner auf's stärkste abstach. Da nämlich fand er auch eine persönliche Anerkennung hinsichtlich seiner Befähigung als Staats - und Kirchenhaupt, so schwiedelhaft als er sie nur irgend wünschen konnte. Ze mehr er selbst am Besen der dischöpslichen Kirche Gesallen zeigte, um so mehr priesen die Prälaten seine theologischen Kenntnisse, die Macht seiner Polemit; hier durste er recht glänzen als der Salomo, als den er so gern sich bezeichnen ließ; bei seiner Conferenz mit Prälaten und einigen Puritanern zu Hamptoncourt, kurz nach seiner Ahronbesteigung, sielen von jener Seite Außerungen wie die, daß er durch Eingebung des göttlichen Geistes gesprochen habe, daß bei ihm wahrhaftig König und Priester in Siner Person erschienen sei.

Unter solchen Umständen ließ sich Jakob mit aller Leichtigkeit auch für die äußeren gottesdienstlichen Formen der anglikanischen Kirche gewinnen. Ihnen gegenüber erschien ihm die einsache Form des schottischen Kultus und die Freiheit, welche dabei der Geistliche in Predigt und Gebet hatte, eben auch nur als ein Bestandtheil des ihm so verhaßt gewordenen presbyterianischen Wesens. Wie ungesährlich waren jenen stürmischen schottischen Rednern gegenüber solche englische Geistliche, welche alljährlich die durch königliche Autorität vorgeschriebenen Homilien einsach der Reihe nach ablasen. Und alle die äußern Gedräuche waren in England gleichfalls eine ganz auf dem königlichen Willen beruhende Anordnung; wie schon disher jeder Widerspruch gegen dieselben als Widersehlichkeit gegen die Negirung betrachtet wurde, so war auch Jakob im vordus schon darum an ihrer Aufrechterhaltung gelegen, weil er in ihnen sein eigenes königliches Unsehen glaubte behaupten zu müßen.

Die englifchen Puritaner hatten fich baber febr getaufcht, wenn fie beswegen, weil er bisher Mitglied einer presbyterianischen Rirche gewefen, irgend eine Soffnung auf ibn gefeht batten. Gleich auf ber Confereng ju hamptoncourt wies er alle Ginwendungen , melde fie gegen bie Beremonien und bie Berfaffung ber anglifanischen Rirche gu machen magten, mit Gifer und Unwillen gurud. Sinfictlich ber Beremonien verwies er fie auf die übung ber erften driftlichen Sahrhunderte, und warf ihnen bor, bag mit ber Freiheit, welche fie barin verlangen, feine Orbnung besteben fonne : er wolle Gine Lebre, Gine Difgiplin, Gine Religion in Inhalt und Form. Sinfichtlich bes zweiten Punttes fuhr er mit arofer Seftiafeit los gegen bie presbyterianifche Berfaffung : Presbyterien und Monarchie vertragen fich fo wenig mit einander als Gott und ber Teufel; ba verfammeln fich Jad und Tom und Bill und Did (Sans, Thomas, Bilhelm, Richard), verhängen über ihn und feinen Rath Cenfuren , und laffen ibn zu keinem ruhigen Athemzug mehr kommen. lettes Wort in biefer Sinficht mar immer: no bishop, no king (fein Bifchof, fein Ronig). Recht im Gegenfat zu ben Außerungen, Die er noch vor zwölf Jahren über bie ichottifche Rirche gethan, pries er fich in Samptoncourt gludlich, bag er endlich in's gelobte Land gelangt fei, wo bie Religion in ihrer Reinheit bekannt werbe, und bag er nicht mehr ein Konig fei ohne Stand und Ghre, noch an einem Ort, wo man bie Ordnung verbannt babe und wo unbartige Rnaben ihm in's Angeficht Tros bieten 1).

Das bisher gegen bie Puritaner geübte Berfahren sette er mit aller Strenge fort. Und auch in Schottsand glaubte er auf ben presbyterianischen Geist um so weniger mehr Rücksicht nehmen zu durfen, je mehr Schottsand in Sinsicht auf Größe, Macht und Bedeutung gegen sein neues Reich zurücktrat und bieses ihm Silfsmittel versprach gegen alle etwaigen Unruhen. Wohl hatten die Schotten bei der äußern Bereinigung beider Neiche alle ihre eigenen Ginrichtungen behalten und hielten eiserfüchtig an denselben sest; aber Wiele, namentlich unter dem Abel, sühlten sich alsbald angezogen durch die neuen Würden und Bortheile, welche die Erhöhung ihres Königshauses auch ihnen darbot, und nicht bloß Abelige, sondern selbst bedeutendere Geistliche ließen sich bald auch hinsichtlich der kirchlichen Berhältnisse in die englische Anschauungsweise hineinziehen. Ohnedis war der Zuwachs an Macht, welchen die Krone durch die Berbindung mit England erhalten hatte, wirklich so groß, daß

<sup>1)</sup> Neal a. a. D. P. II, C. I. Vol. I, p. 321 - 337.

fich an eine gewaltsame Durchführung jener ertremen Grundfahr ber Presbyterianer über's Berhaltniß zur Obrigkeit vernünftigerweise nicht mehr benten ließ, folang die königliche Gewalt in England noch feftstand.

Im Bisherigen sind schon die Gesichtspunkte gegeben, welche wir nicht bloß bei dem ferneren Bersahren Jakob's, sondern auch noch beim Berhaltniß der drei weitern Stuart'schen Könige zur schottischen Kirche im Aug zu behalten haben. Ihr gesamtes Streben ging darauf hin, der schottischen Staatskirche dieselbe Gestalt zu geben, welche die englische hatte, um dadurch zugleich das Haupthinderniß für ihre politischen, streng monarchischen Tendenzen auch in Schottland wegzuräumen: nur daß dabei die einen mehr aus Willkühr, mit selhstsüchtigem, politischem Interesse, die andern mehr auch mit wirklicher religiös kirchlicher Überzeugung zu Werke gingen; Jakob I gehörte entschieden zu den erstgenannten. Alle stühten sich dabei auf die äußere Macht, welche ihnen England gegen die schottische Nation barbot.

Safob bachte querft an eine innere politifche Union feiner beiben Staaten, woburch ihm naturlich auch bie Umgestaltung ber firchlichen Berhaltniffe Schottlande febr erleichtert worben mare. Begen ber Berbandlungen, welche barüber noch im Gange feien, vertagte er bie Affem= bly, welche 1604 gehalten werben follte, ohne weiteres auf's nachfte Jahr, im Biderfpruch mit ber Afte von 1592, wornach alljahrlich eine flattzufinden hatte; und ale ber festgefeste Termin 1605 ericbien, wiederholte er bie Bertagung ohne überhaupt einen weitern Termin anauseben. Reunzeben Geiftliche, welche jest bennoch, im Auftrag ibrer Presbyterien, in Aberbeen, als bem von ihm festgesetten Ort, eine Uffembly zu bilben versuchten, murben in ftrenge Untersuchung gezogen und feche berfelben erft jum Tobe, bann, burch befonbere fonigliche Gnabe, gur Berbannung verurtheilt. Da jene Berhandlungen feinen Erfolg hatten, erlangte er vom ichottifchen Parlament felbft 1606 eine Alte, welche allein feinen Abfichten genug that; vermöge eines übereinkommens zwifden bem Abel und ber Pralatenpartei murbe namlich bestimmt, bag einerseits auf ben mit ben alten Abteien und anbern Pralaturen verbundenen Landbefit weltliche Lordichaften gegründet, andererfeite fiebengehn Pralaturen ohne folden außern Befit errichtet und bie Bifcofe in alle ihre alten Befugniffe, Rechte und Burben wieber eingefest werben follten; ber Ronig felbft murbe in ber Afte bezeichnet als ,abfoluter Fürft , Richter und Bericher über alle Stande, Perfonen

und Sachen, seien sie geistlich ober weltlich." Bereits wurde auch von Jafob eine größere Anzahl von Pralaten ernannt, darunter zwei Erzbischöfe,
nämlich Gladstanes für St. Andrews und Spottswood, der Geschichtschreiber der schottischen Kirche 1), für Glasgow. Noch aber sand er es sicherer, von jener Afte, welche anfangs sehr geheim gehalten wurde, keinen unmittelbaren Gebrauch zu machen, sondern für die kirchlichen Anordnungen den Schein ordentlicher kirchlicher Beschlüsse beizubehalten.
Zuerst gelang es ihm, Melville vollends zu beseitigen, der noch immer als
der bedeutendste Mann ihm im Wege ftand; er wurde, bereits mit schlimmer Absicht, nehft sieben andern Geistlichen zu einer Besprechung
nach London berusen, wo man ein Epigramm auf den anglikanischen
Gottesdienst der Hosfapelle zu einer Anklage gegen ihn benützte 2) und
ihn im Lower gesangen sehte; erst nach vier Jahren wurde er freigelassen, um eine Prosessur auf der protestantischen Universität zu Seban in Krankreich zu übernehmen, wo er 1622 starb.

Sofort benütte ber Ronig wieber Die Uffemblies felbft als Berfzeuge für feine 3mede. Die nachfte ließ er im Dezember 1606 gufammenfommen, nachdem er felbft ben Presbyterien bie Bertreter bezeichnet batte, welche fie bagu absenben follten; fie befchloß nach feinem Billen, baß bie Bifchofe beständige Moderatoren ber Presbyterien und Synoden fein follten. Doch mehr erreichte er auf einer Uffembly in Glasgow 1610; er wirfte auf ihre Mitglieder befondere burch Mustheilung von Gelb, von angeblichen Diaten, bergleichen man in Schottland nicht fannte und bie er auch feinen entschiedenen Wegnern nicht mit gufommen ließ; ba bie ausgetheilten Golbftude bas Bilb eines Engels trugen, bat man fie fpottweife bie Engelsaffembly genaunt. Diefelbe übertrug ben Bifcofen bas Umt von Bifitatoren und ertheilte ihnen die Dacht, zu ercommuniciren und zu absolviren. Aus eigner Machtbefugnig endlich errichtete er in bemfelben Jahre nach bem Borbild bes burch Glifabeth eingefebten geiftlichen Berichtes auch fur Schottland zwei folche courts of high commission, in welchen die beiden Erzbischofe, ohne an bestimmte Gefebe und Rechtsformen gebunden zu fein, in Gemeinschaft mit einigen andern Pralaten und einigen Gbelleuten Appellationen von allen anbern firchlichen Sofen annehmen, auf Unflagen wegen Unsittlichfeit,

<sup>1)</sup> ale folder wirb er von ben Neueren, namentlich bem altern und fungern M'Grie, bebeutenber Unreblichfeit angeflagt; vgl. auch Sact a. a. D. I, 87 Unn.

<sup>2)</sup> Sad theilt es mit a. a. D. I, 221.

wegen aufrührischer Predigt ober Wiberspruch gegen kirchliche Anordnung bas Urtheil sprechen und beliebig auf kirchliche ober bürgerliche Strafen erkennen sollten. Fünf Jahre nachher wurden beibe Sofe unter Erzbischof Spottswood vereinigt. Die regelmäßigen Affemblies hatten aufgehört; die Synoben und Presbyterien ließ man jedoch neben jenen Sofen noch fortbestehen.

Erft nachbem Jatob auf biefem Beg ber firchlichen Gewalt fich gang glaubte bemeiftert zu haben, trug er auch fein Bebenten mehr, Die got= tedbienftlichen Gebrauche ber anglifanifchen Rirche ben Schotten aufzubrangen, fo febr auch bei biefen bie Überzeugung von ber unmittelbar religiöfen Bebeutung, vom an fich verwerflichen, ichriftmibrigen, goben-Dienerifchen Charafter berfelben fich eingewurzelt hatte. Er berief biegu nach Perth 1618 wieder eine Affembly, und zwar ohne auch nur noch außerlich bei ihrer Bufammenfetung und ihren Berhandlungen bie orbentlichen Formen einzuhalten. Die Pralaten mit vielen Abeligen, Baronen und Gliebern bes boberen Burgerftandes, melde, anftatt von Presbyterien abgefandt ju fein, vom Konig und von ben Bifcofen gur Theilnahme an ber Berfammlung berufen worben maren, befetten, unter bem Borfit bes Erzbifchofs Spottswood, bie Bante ; Die andern Beiftlichen ließ man hinter ihnen fteben; wirkliche Bertreter ber Presbyterien wurden gar nicht zugelaffen. Go wurden gegen eine Majoritat von 45 Beiftlichen, Ginem Dottor ber Theologie und Ginem Lord bie fünf 21rtitel angenommen, welche Satob vorgelegt batte; fie ichrieben por: Rnieen beim Abendmahl, Beobachtung ber Festtage (Beibnachten, Charfreitag, Ditern, Simmelfahrt, Pfingften), Confirmation burch Bifcofe, Privattaufe und Privatcommunion. Jatob felbft wollte biefe Gebrauche noch angesehen miffen als etwas Abiaphoristisches. Die Schotten aber faben in ben Feiertagen eine menfchliche, in Gottes Wort nicht gegrunbete, beshalb bem göttlichen Billen zuwiderlaufende Tradition. In ber Privattaufe, b. h. ber Taufe gu Saufe burch Laien, verwarfen fie bie Unficht, bag burch Aussprechen bes Taufworts und burch ben Gebrauch bes Baffere eine besondere Engbe vermittelt merbe, und wollten bagegen bie Taufe nur gelten laffen als eine Sandlung ber Rirche, welche burch ben orbentlichen Diener ber Rirche bor ber Gemeinbe zu pollzieben Die gleichfalls blog menschliche Tradition bes Confirmirens murbe ihnen noch auftößiger durch die Beziehung auf bas bifchöfliche Umt als ein über's gewöhnliche Pfarramt erhabenes. In ben beiben Bestimmungen, über bie Communion fanden fie ohnebis nur einen Bersuch, bem katholischen Sakramentsbegriff wieder Eingang zu verschaffen. Doch ohne Rücksicht auf die Stimmung des Bolks, auf die Anfechtungen, welche so vielen Gewissen bereitet wurden, ertheilte drei Jahre nachher auch das Parlament jenen Artikeln seine Genehmigung, so daß sortan jeder Widerspruch gegen sie als Auflehnung gegen Reichsgesetz konnte geahndet werden. Mit aller Strenge hielt man auf die Aussührung derfelben. Wan scheute sich nicht vor ärgerlichen Austritten, welche namentlich die Borschrift des Knieens beim Abendmahl veranlaste. Um strengsen versuhr man natürlich gegen die Geistlichen selbst, wenn sie sich nicht fügen wollten; schon die Studenten der Theologie mußten, ehe man sie zum Predigen zuließ, erst die Perther Artikel unterschrieden haben.

Die weitere Durchführung seiner Grundfage konnte Jakob, nachbem er so viel erreicht hatte, nicht mehr schwierig erscheinen. Gine Ussembly wurde seit dem Jahr 1618 nicht mehr berusen; Jakob und ebenso sein Nachfolger Karl versuchten sortan einsach durch die Bischöfe die Kirche zu regiren und noch weiter umzugestalten; "ihr müßt nun", — so schreibt Jakob nach Annahme der Akte an Spottswood, "nur muthig und getrost sein und keine Zeit mehr verlieren, Gott und und sichern Gehorsam zu verschaffen; — das Schwert ist in eure Hand gegeben; wohlan, benützes, laßt es nicht länger rasten, bis ihr den euch anvertrauten Dienst zu Ende gebracht habt."

Man barf jedoch nicht meinen, daß, mahrend Jakob so sicher glaubte vormarts schreiten zu können, der Widerstand bei den strengen Presbyterianern je einen Augenblick aufgehört ober auch nur nachgelassen hätte. Anfangs versuchten hie und da ganze Synoden sich zu widersetzen, befonders gegen Einführung der Bischöfe als ihrer beständigen Moderatoren. Für die Fartnäckigkeit und überhaupt für die eigene Weise des religiösen Eisers, der sich dabei kundgab, mag hier ein Vorgang aus Perth angesührt werden, wo 1607 bei einer Synode ein Hauptmann der Garden als königlicher Commissär erschien, die Mitglieder aber trot ihm einen eigenen Moderator sich erwählten, mit diesem zum gewöhnlichen Gebet auf die Aniee sich niederließen und, als jener mit einem argen Fluch den Tisch, an dem sie knieten, umstieß, sich dadurch nicht stören ließen sondern pflichtgemäß fortbeteten. Die Folge solcher Widerselbickseiten war, daß immer mehr Geistliche theils aus dem Land slie-

hen mußten, theils in abgelegene Gegenben, wo man Richts von ihrem Ginfluß fürchten zu mußen glaubte, in verwahrloste Diftrifte ber Soch-lande, ja felbft auf bie oben Shetlandeinfeln verwiesen wurden.

Man konnte fragen, ob nicht boch auch mabrhaft driftliche, religios eifrige Prediger fich fanden, welche folden Streitigkeiten über außere Berfaffung nicht eine fo unmittelbar religiofe Bebeutung beilegten, bag fie nicht auch unter folder außerer Anechtschaft mit gutem Gemiffen in ibrem geiftlichen Umte batten fortwirfen mogen. Und allerdinge vernehmen wir einmal eine folde Stimme, nämlich auf einer Spnobe von Rife, wo ber Geiftliche Bilbelm Cooper in Betreff bes Borfibes außerte : es feien bas feine fo mefentlichen Duntte, um ihretwegen bie Gingeweibe ber Rirche ju gerreißen; wozu es bienen folle, bie Dhren bes Bolfe zu erfüllen mit Streitigkeiten über bas Rirchenregiment; ob es nicht beffer mare, bas Bort Gottes lauter zu verfündigen und indeffen gugumarten, mas Gott in jenen Sachen vorhabe. Allein bie entgegengefette Anschauungsweise mar icon viel zu febr bei Bolt und Geiftliden zu einer berichenben Gigenthumlichkeit geworben, als bag bergleiden Stimmen auch aus bem Munde wirklich gewiffenhafter Manner fich batten Beltung verschaffen konnen; überbis fehlte es biefen felbft wieder meift an ber biegu erforberlichen Rlarbeit ber Grundfate und an ber fichern, entschiedenen Saltung, welche fie um fo mehr gegen wirklich ungebührliche Bumuthungen batten behaupten mugen. Go ift benn gerade jener Cooper neuerdings wieder vom jungern M'Crie, obgleich biefer feine Aufrichtigkeit gar nicht bezweifeln will, gebrandmarkt worben als ber erfte Latitubinarier; und bie Bemerkungen, welche biefer angefebene Beiftliche und einflugreiche firchengeschichtliche Erzähler biebei macht, mogen ein Licht werfen auf bie Unschauungeweise, welche icon au Safob's Beiten, und bamale in noch ichrofferer Beife als jest, unter ben eifrigen Presbyterianern berichte : icon fo oft, fagt er 1), babe ein Rafonnement wie bas Coopers bagu bienen mugen, um in's religiofe Befenntniß die ausgebehnteften Beranderungen einzuführen und bie Areis beiten ber driftlichen Rirche umzustoßen; gleichgültig fonne in ber That bas nicht beigen, mas bie Ghre bes großen Roniges und Sauptes ber Rirche berühre; und nichts fei wiberlicher als folche freifinnige Rebensarten bei Mannern, welche, indem fie die Rirche ihrer theuerften Rechte

<sup>1)</sup> M'Crie Sketches I, 154.

Die Unterbrudung bes Presbyterianismus burch Jakob (bis 1625).

berauben, über bie Sanbel trauern, bie nur die Früchte ihrer eigenen Politik feien.

Inbeffen traten jene ftreng gefinnten Beiftlichen, welche ibre fruberen Pfarreien mit abgelegenen und icheinbar unbebentenben batten vertaufden mugen, in einen Birfungefreis ein, wo bie wirkliche Rraft innern Lebens, Die in ben großen firchlichen Berhandlungen fo leicht mit einem außerlichen, oft trugerifden Gifer fich mifchte, um fo reiner bei ihnen fich entfalten tonnte. Die Darftellungen ber ichottischen Rirdengefchichte verweilen mit Borliebe bei ber ftillen Thatigfeit, mit melder jest folde Manner unter bisher verwahrlosten Gemeinden bas Bort Gottes ausbreiteten, bei ber Stanbhaftigfeit und Gebulb, womit fie im Bewußtsein ihrer guten Sache und bes 3medes, ju welchem fo ihr Beiben von Gott gelenkt murbe, fich in Berfolgungen und Drangfale ichidten, bei bem ftrengen fittlichen Ernft und bem tiefen, anhaltenben Gebetseifer, welche burch folche Erfahrungen in ihnen erhöht und burch welche fie felbft wieder für folche Erfahrungen geftartt wurden 1). Huch von einzelnen großen Erfolgen wird berichtet: von ausgebehnten, tiefgebenben, nachhaltigen Erwedungen, welche burch Predigten folder Geiftlicher 1623 im Rirchfpiel Stewarton und abulich fieben Jahre nachber in Rirf of Chotte (Schottenfirch) angeregt murben. Und mo bergleichen Manner, jum Theil unter bem Schut von Abeligen, noch gebulbet wurden, ba jog, namentlich feit ber Ginführung ber Perther Artifel. bas Bolt ber benachbarten Rirchfpiele in großer Menge herbei; ba murbe ber Beift, beffen thatige und fampfenbe Bertreter bisher mehr nur bie Prediger gewesen maren, mehr und mehr auch in ben Gemeinden lebenbig; ba bilbete fich bie ernfte ftreng religiofe Gefinnung, ba auch ber ftarre tirchliche Gifer, womit bie Presbyterianer unter Jatob's Rachfolger ploblich als gewaltige Dacht zum Sturg bes fremben Rirchenwesens fich erhoben.

Rarl I und Laub; ber presbyterianifche Covenant.

Ronig Satob ftarb ben 27. Marg 1625. Seine Grundfage über bie Ausbehnung ber königlichen Gewalt und feine Bestrebungen für die strenge Durchführung bes bischöflichen Kirchenwesens in Schottland wie in England hatte auch sein Sohn und Nachfolger, Karl I, fich gang zu

<sup>1)</sup> vgl. M'Crie Sketches I, 177 - 196. Rubloff I, 295 u. f. f.

eigen gemacht. Rarl faßte fie weit tiefer auf als fein Bater; mabrend biefer mehr nur in pedantischem Eigenfinn fie erzeugt und festgehalten batte und baber auch in ihrer Musführung nur ba, wo er völlig gefichert zu fein glaubte, fest vorangegangen mar, fo maren fie bagegen bei Rarl Sache ber tiefften fittlich religiofen Überzeugung; er beftanb auf feinen Ibren auch bann, als bie Stugen feiner wirklichen Dacht auf Die bebroblichste Weise zusammenbrachen; auch als er für die Art, wie er fie auszuführen ftrebte, mit feinem Blute bugen mußte, mar er unftreitig noch von ibrer Bahrheit und von ber Pflichtmäßigfeit feines Sanbelns Und fie hatten in ihm einen Bertreter gefunden, ber auch feinem agnzen verfönlichen Charafter nach boch über Satob gestellt merben muß. Er mar, wie man nicht laugnen fann, von einem mahrbaft religiöfen Gefühle befeelt. Als Ronig zeichnete er fich feinem Bas ter gegenüber aus burch Rraft bes Willens, wiewohl auch er noch ziemlich jung, im Alter von fünf und zwanzig Jahren, ben Thron bestiegen batte. In Sinficht auf's Privatleben rubmt man ibn als ebenfo treuen wie verträglichen Gatten und als gartlichen, gemiffenhaften Bater. Das leichtfertige Befen, welchem fich Jafob überlaffen batte feitbem er ber Rudficten auf feine Dresbyterianer loggeworden mar, ber lodere Ton und bie Voffenreifereien, welche baburch beim Sof Gingang gefunden hatten, hatten jest fogleich ein Enbe. Dit folden Gigenschaften bes Charaftere verband fich bei Rarl eine geistige Begabung, mit welcher er zwar tein foldes Auffehen machen fonnte und wollte, wie Safob mit feiner Beisheit und Gelehrfamfeit, welche aber weit mehr innern Gebalt befaß. Auch er zeigte tuchtige Renntniffe in ben Biffenschaften, in Geschichte und Mathematik fowie in ber Theologie; an gefundem Berftand war er feinem Bater weit überlegen, fein Gefcmad in Biffenfcaft und Runft mar vortrefflich. Man batte, mas fein Berbaltnig ju Schottland betrifft, von einem folden Rurften erwarten mogen, bag er, wenn er auch feine firchlich politischen Unfichten nicht mäßigen konnte, boch wenigstens in befonnener rudfichtsvoller Beife biefelben burchführen ober, wenn es zum Rampfe fame, barin nicht blog Entschiedenheit fonbern auch Offenheit zeigen werbe. Und wirklich batten bie Schotten, fo lange fie jene Unfichten noch nicht fannten, um feiner perfonlichen Eigenschaften willen Gutes von feiner Thronbesteigung gehofft. 2Bas bann aber ftatt beffen bas fcmerfte Unbeil über feine Regirung brachte, bas war nicht bloß fein Resthalten jener Grunbfage überhaupt, fondern

vielmehr bie blinde Befangenheit, womit ber fonft verftanbige Dann auf feinem eigenen Standpunkte fich abichloß, Die Rudfichtelofigfeit, momit er in feinem gottlichen Umt über bas bestebenbe Recht fich glaubte erbeben zu burfen, endlich bie Unredlichfeit, welche er bei ber Ausfuhrung feiner Regentenpflichten, bei ber Babrung feiner von Gott verliebenen Burbe, in hohem Grabe fich zu Schulben tommen ließ. Birb ju feiner Entschuldigung angeführt, bag er auch in folden Fallen, mo er Berftellung übte ober feinem Bort untreu murbe 1), nach Pflicht für Die gute Sache zu handeln glaubte, fo wird man bis nicht nur zugeben fonnen, fonbern man wird gerade bierin feine unbeilvollfte fittliche Berirrung ertennen mugen: in feinem Beruf als Ronig meinte er, jum Beften von Staat und Rirche, von Sittlichfeit und Religion, fich nicht burfen bemmen gu laffen burch bie Schranken ber fittlichen Pflicht, welche ben einfachen Menfchen binben foll; bas Ronigthum faßte er als göttliche Ordnung in fo ausschließlicher überspannter Beife auf, bag er bie übrigen Rechtsordnungen, welche im Staate herkommlich bestanben, wo es ibm bes öffentlichen Bobles megen nöthig ichien, burchbrechen zu burfen ober gar ju mugen glaubte. Much bas ift für Rarl anzuführen, bag fein Banbel auf geraden und frummen Begen von ben erften Mannern ber von ibm hochgeschätten Rirche gebilligt, ja bag feine Grundfabe über bas Berhaltniß bes Königs zum positiven Recht von biefen als göttlicher Bille gelehrt , baß fie formlich zu einer Sache bes driftlichen Glaubens gemacht murben; und wie leicht mag fich bann beim Ronig bas eigene naturliche Gelufte nach Dacht hinter wirklich religiöfer Überzeugung verstedt, wie leicht unter bem Schein bes Gifers fur Gott, ber ihm feine Burbe übertragen, eine abgottifche Erhebung biefer feiner Burbe fich bei ibm eingeschlichen baben. Es mar bann aber, wie menn gerabe ibn um fo entichiebener bas Gericht treffen follte, je mehr er fo wirklich vor Gott ju manbeln bemubt mar; gerabe ibn, ber unter ben vier englischen Regenten aus ber Stugrt'ichen Donaftie nach Geift und Charafter weitaus ber erfte mar, bat bas bartefte Gefdict erreicht.

<sup>1)</sup> Eine Busammenstellung foldjer Falle f. b. Macaulay history etc. I, p. 124; "nic," fagt biefer, "gab es einen Politifer, ber so vieler Lügen und Falscheiten burch untaugbare Beweise überführt wurbe." Das bie andere, eble Seite seines Charafters betrifft, so rühmt bei ihm Clarendon "bas harmlofeste Gemuth, die musterhafteste Frommigkeit, bie grofte Nüchternheit, Keuschheit und Wilbe, womit je ein Fürst begabt war."

Doch nicht blog ben neuen Regenten haben wir in's Auge gu faffen, mit welchem es jest bie ichottifche Rirche zu thun hatte. Bir haben vielmehr in ihm ben Bertreter einer gangen, machtigen firchlichen Richtung, welche bis babin in England fich ausgebilbet batte und burch ihn gur pollen Berichaft in ber Rirche gelangte, und welche gur ftreng presbyterianifden, bie wir in Schottland bervortreten faben, bas gerabe Gegentheil bilbet. Bir faben, wie bei ben Schotten ftatt ber freieren Anficht, Die wir bei Calvin fanben, ja bie felbst bei Rnor nicht gang verbrangt war, bie Überzeugung fich festgewurzelt batte, bag gemäß bem gottlichen Bort folechtweg nur bie rein presbyterianifche Berfaffung in ber driftlichen Rirche guläßig fei. Bas bagegen bie englische Reformation betrifft, fo haben wir icon fruber gezeigt, wie weit bie urfprunglichen Saupter berfelben bavon entfernt waren, für biejenige Berfaffung, welche burch fie in England eingeführt murbe, ausschließliche göttliche Berechtigung in Anspruch zu nehmen. Dan ichentte bem firchlichen Amt, wie es fich in ben meiften protestantischen Rirchen bes Continents gestaltet batte, aang biefelbe Unerfennung wie bem ber anglikanischen Rirche. Roch bis in Die Mitte von Glifabeth's Regirung maren feine Zweifel barüber aufgestiegen, ob man bie Orbinationen frember evangelischer Rirchen, mo biefelben burch bloke Pfarrer anftatt burch Bifcofe gefchaben, als gultig betrachten burfe. Als bann bie Puritaner bie Berfaffung und die Ginrichtungen ber Staatsfirche burch Beweife, Die fie ber beiligen Schrift entnahmen, als undriftlich umzustogen versuchten, und ale bagegen namentlich bie Schotten ibre eigene Berfaffung unmittelbar in ber Schrift vorgezeichnet finden wollten, faben fich bie Bertheibiger ber anglikanifden Rirche genothigt, gleichfalls auf bie Schrift ju returriren, und tonnten fo leicht bagu tommen, in biefer ebenfalls Beweife nicht bloß für bie Bulagiafeit fonbern für bie Rothwendigfeit ihrer Berfaffung aufzusuchen. Aber auch Richard Soofer, ber gegenüber von Cranmer und ben anbern Rirchenmannern Chuarb's VI bereits einen einseitig anglifanischen Standpunkt einnimmt, ift boch feineswegs icon fo weit gegangen. In feinem großen Wert über Rirchenberfaffnng 1), welches unter ben Schriften über englisches Rirchenwesen in jener Beit weitaus bie erfte, und noch jest eine ber erften Stellen einnimmt, verfucht er querft noch in ber apostolischen Beit ben Ursprung bes bischöflichen

<sup>1)</sup> Eight books of the laws of ecclesiastical polity; bie 4 erften Bucher ersichienen 1594.

Umtes nachzuweisen; boch will er beswegen nicht etwa bie ichlechthinige Rothwendigkeit besfelben behaupten, fondern er fagt, auch für ibn felbit habe langere Zeit bie andere Unficht mehr Bahriceinlichkeit gehabt, mornach bie einzelnen Rirchen erft nach bem Tobe ber Apoftel um bes Friebens und ber Ordnung willen in Folge gemeinsamer Übereinkunft eingelne Presbyter an die Spite gestellt baben, und er behauptet nun benen gegenüber, welche biefe Unnahme festhalten, gerabe bis, bag bie einzelnen Umter nicht unmittelbar burch gottlichen Befehl eingefest fein mußen, fonbern erft burch bie Rirche felbst je nach Umftanben konnen angeordnet werben 1). Bei Jatob I bemertten wir, wie er fich mobl butete, ben Schotten bas bischöfliche Umt als ein von Gott eingefestes aufzubrangen: er berief fich nur einerseits barauf, bag biefe Ginrichtung febr paffend und beilfam, andererfeits barauf, bag fie burch bie Schrift feineswegs ausgeschloffen fei. Much trug er fein Bebenten, im Jahr 1618 einen englischen Bischof mit mehreren anbern Theologen und Geift= lichen auf die Dordrechter Synobe ju fchicken, wo fie neben Laienalteften Plat nehmen mußten, und wo ein einfacher hollandifcher Geiftlicher ben Borfit führte; nur nahmen bicfelben, inbem fie bort bem belgifchen Glaubensbekenntniß ihre Buftimmung gaben, natürlich bie auf Rirchenverfaffung bezüglichen Artitel aus, fofern barin nicht blog bas bifcofliche Umt übergangen, fondern auch ausbrudlich bie Errichtung von Presbyterien geforbert murbe.

Alber ichon unter Elisabeth war auch die weitergehende Anficht aufgestellt worden. Als erster bedeutender Bertreter berselben wird Dr. Bancroft genannt, der 1588 in einer Predigt offen aussprach, die englischen Bischöfe haben ihren Borrang vor den Priestern divino jure. Diese Lehre sand damals selbst am hof noch Widerspruch; Erzbischof Whitigift, ein strenger Gegner der Puritaner, soll geäußert haben, er wünsche mehr, sie möchte wahr sein, als daß er es glaubte. Doch bald sanden es die eisrigen Kirchenmanner besser und richtiger, den Anspruch, welchen das bischössisch Amt auf allgemeine Anerkennung machte, auf das unmittelbare Gebot Gottes als auf den Machtspruch der Könige zu gründen, und den höheren Charakter, welchen die römische Kirche kraft der von den Aposteln stammenden Ordination ihren Bischöfen zuschreibt, auch den englischen beizulegen. Schnell verbreitete sich so die

<sup>1)</sup> Hooker, Works Vol. II, p. 245 etc. p. 291 etc.

Lehre von ber apostolischen Succession, von ber an sich höhern Burbe ber Bischöfe; Jakob schien in Einzelnem auf sie Rudflicht zu nehmen, indem er z. B., nachdem er schon im Jahr 1600 Bischöfe für Schottland ernannt hatte, noch zehen Jahre nachher einige durch englische Prälaten weihen und durch sie diese Weihe auf die andern übertragen ließ; Karl's kirchlichen Bestrebungen endlich diente jene Lehre zur entsschiedenen Boraussehung.

Muf ber Ginen britifden Infel batte fich fo in Betreff ber firchliden Berfaffung unter ben Protestanten ein Gegensat entwidelt, bem auf bem gangen Continent fein gleich großer innerhalb ber evangelischen Rirchen fich an die Seite ftellen läßt. Und boch fand biefer Gegenfat nur ftatt auf Grund Giner Unichanungeweise, welche beiben Richtungen, ber icottifc presbyterianifden und ber anglitanifc bifcoflicen gemeinsam mar und in welcher fie beibe sowohl von ben Anfichten ber lutherifden als von benen ber urfprunglichen calvinifden Reformation abmeichen. Beibe nämlich ftellten gleichmäßig ben Grundfat auf, bag nicht bloß bas Bort und bie andern Gnabenmittel, fonbern auch beftimmte außere Formen, wornach biefelben verwaltet und Die Rirche außerlich regirt werden muße, unmittelbar von Gott verordnet feien. Es findet bei beiden ein Bervorbeben ber außern Geite im Begriff ber Rirche flatt, bas wir nur als Unnaberung an ben fatholifden Stanbpunkt bezeichnen konnen, fo febr auch die Schotten, bas Abnliche in ihrer eigenen ertremen Richtung überfebend, einen folden Bormurf nur auf's englische Rirchenwesen malgen möchten.

Diejenige firchlich religiöfe Anschauungsweise, welche König Rarl gegenüber ben englischen Puritanern und ben schottischen Presbyterianern auf strenge Durchführung bes epistopalen Spstemes bringen ließ, hatte inbessen sich nach nach andern Seiten bin sich weiter ausgeprägt, und wir mögen hier, ehe wir auf Karl's Berfahren gegen Schottland im Einzelnen eingehen, die Ausbildung jener Ibeen, für die er kampfte, erst vollends im Ganzen überseben.

Bunachft entsprach bem Standpunkt, welchen fich bie ftreng Bifchöflichen hinfichtlich ber Berfassung zu eigen gemacht hatten, ganz bie
Stellung, welche fie in Betreff ber gottesbienstlichen Gebrauche einnahmen. Königin Elisabeth hatte es für nöthig gehalten, mehr Beftandtheile bes katholischen Gottesbienftes festzuhalten, als in irgend einer
andern protestantischen Kirche geschah: nur daß barunter Richts blieb,

worin ein eigenthumlich fatholifder Glaubensfas unmittelbar gusaepragt gewesen mare. Es war wieber ber ftartfte Gegenfat jur ichottifchen Rirche, welche auch fur bie Formen bes Rultus in ber beiligen Schrift überall erft eine Rechtfertigung haben wollte. Aber auch jene Bebrauche hatten bie englischen Reformatoren für etwas an fich Bleichgultiges erklart; basfelbe batte Jatob behauptet in Betreff berjenigen. welche er burch bie Perther Affembly batte annehmen laffen. Erft mit ber Beit machte fich auch in biefen Beziehungen bie andere Unficht geltend, wornach bas, mas bie Reformatoren als etwas ihrem Pringip Frembes ber Beit und Berhaltniffe megen jum Theil mit Widerwillen aus bem Ratholicismus berübergenommen hatten, als ein gludlich bemahrtes foftbares Rleinob, als ein befonderer Borgug ber englischen Rirche bor ben anbern protestantischen, ja als ein mefentliches Glement ber mahren Rirche überhaupt follte festgehalten werden. Satte man gur Beit ber Reformation im Intereffe eines firchlich politifchen Confervatismus noch möglichst ben Busammenhang mit ben alten firchlichen Formen zu erhalten gesucht, fo murbe jest bie Behauptung aufgestellt, ce muße nothwendig jebe einzelne Rirche, wenn fie Blied ber mahrhaften allgemeinen Rirche bleiben wolle, einen folden außerlichen Bufammenbang, ja überhaupt möglichfte Conformitat in ben Gebrauchen wenigftens mit ber altern, noch nicht verberbten fatholischen Rirche bemabren und wiederherftellen.

Siefür war am meisten ber Londoner Bischof und nachherige Erzbischof Laud thätig, welcher auf ben König selbst ben grösten Sinsluß übte und ihn hauptsächlich auch zu ben entsprechenden Maaßregeln gegen die schottische Kirche bestimmte und babei leitete. Bei Laud war keine Rede mehr davon, daß er erst durch Rücksicht auf die eigene oder die königliche Autorität zur strengen Bekampfung der puritanischen Richtung sich hätte bewegen lassen. Wielmehr hatte er gerade in daßzenige, was die Puritaner samt den strengen Schotten mit allem Gifer als Abgötterei bekämpften, mit ebenso vollem Gifer sich versenkt als in ein heiliges Mysterium, das der Kirche seit Jahrhunderten anvertraut sei. Dabei war er weit entsernt von der weltlichen Gesinnung, von der Lust an irdischem Genuß, welche man sonst englischen und schottischen Bischöfen vorwarf: er hatte strenge aseetische Grundsähe, eine Borliebe sürk Fasten, eine wenig verhehlte Abneigung gegen das eheliche Leben der Geistlichen. Auch wird sein eigener Wandel wirklich als tabellos

gerühmt; ebenfo fab er bei Unftellung von Geiftlichen nicht bloß barauf, baß fie feinen firchlichen Unfichten beiftimmten, fonbern auf wirkliche Aber mit feinem frommen fittliche und miffenschaftliche Tüchtigfeit. Gifer verband fich Gigenfinn, Befchranktheit bes Berftanbes, Reigbarfeit und Seftigfeit bei jedem Biberfpruch. Durchgreifend, aber blinb gegen bie Sinderniffe, welche ihm namentlich binfichtlich ber ichottischen Rirche nicht blog in außern Berhaltniffen, fonbern im innerften Geift und Leben ber Ration entgegentraten, versuchte er fo in Gemeinschaft mit bem Ronig ben Landesfirchen bie theilweis verlorenen Guter wieber aufzugmängen. Bilber, Rreuge und alle Arten von Bergierungen wurden in ben englischen Rirchen aufgestellt, bamit bie Undacht geforbert werbe. Um meiften Auffeben aber machten biejenigen Gebrauche, welche fich auf die Abendmahlsfeier bezogen, und in welchen man beutlich ein Burudgeben auf ben Transubstantiationsbegriff und auf bie Bebre bom Defopfer zu erkennen glaubte; bie Altare, welche bisher meift ale bloge "Communiontifche" im Schiff ber Rirche ftanben, follten jest auf einen erhöhten Plat an ber öftlichen Wand bes Chors gestellt und in ihrer Gestalt wirklichen Altaren abnlich gemacht werben; babei pflegte Laub bie beiligen Glemente felbft mit ben auffallenbften, umftandlichften Berbeugungen zu verebren. Berfuchte man bie Conformitat mit englischen Gebrauchen, wogu in ben Verther Artiteln ber Grund gelegt mar, bei ben Schotten vollende in biefem Ginne ausguführen, fo mar nichts Unberes zu erwarten, als bag ber Gifer, mit welchem man bier ben Papismus auszurotten gestrebt batte, in vollem Daaß auch gegen bas gange englisch bifcofliche Befen fich erheben merbe.

Siezu kam enblich, baß man jeht die englischen Kirchenmänner bereits auch in offenem Widerspruch begriffen sah gegen den unmittelbaren Inhalt des Glaubens, nämlich gegen das reformirte Dogma, wie es von Calvin war aufgestellt worden. Zunächst handelte es sich um die Lehre von Gnade und Prädestination. Die schottischen Presbyterianer hatten diese Lehre allgemein im streng calvinischen Sinne gefaßt, wenn derselbe gleich in ihrem Glaubensbekenntniß nicht mit voller Schärse ausgesprochen war. In England hatte man es vermieden, in den 39 Artikeln beim Begriff der Erwählung über die Ausdrücke hinausgegen, welche Lutheranern und Calvinisten gemeinsam sind 1). Beim

<sup>1)</sup> Art. XVII.

Ausbruch bes Streits mit ben Puritanern waren aber gerabe bie ersten Mitglieder und die eifrigsten Bertreter der bischöflichen Hierarchie selbst noch der calvinischen Auffassung zugethan. Erzbischof Grindal († 1583) stand mit Calvin in nahem persönlichem Berkehr. Erzbischof Whitgist, der strenge Gegner der Puritaner, stellte im Jahr 1595, als ein Prediger gegen jene Auffassung gesprochen hatte, gemeinsam mit den Häuptern der Cambridger Universität und einigen andern Theologen neun Säte auf (Lambeth articles), worin dieselbe so schroff als möglich behauptet wurde: die Königin freilich wußte in der Beilegung des Streites eine so schaffe Entscheidung zu umgehen.

Ronig Jatob ichien bei bem Rampf, welchen er gegen feine vaterlanbifde Rirde unternahm, boch mit ihrem Glauben auch in biefer Begiebung völlig einverstanden zu bleiben. Bir bemerkten bereits, wie er fein Bebenfen trug, auf Die Dorbrechter Synobe Befandte ju fciden; auch ein ichottischer Beiftlicher, namens Balcanqual, war unter ihnen. Gie fprachen fich mit ber Spnobe gegen bie Arminianer aus; nur liefen fie, auf ben Bunich von zweien unter ibnen, biejenige Erflarung weg, wodurch ftrengere Calviniften bas Bort, bag Chriftus fur bie gange Belt geftorben fei, auf die Belt ber Ermablten gu befdranten pflegten. Balcangual übrigens berichtet, ber Ronig und ber Ergbifchof von Canterbury feien bafur gemefen, auch eine folche Erflarung aufgunehmen 1). Im folgenden, letten Theil von Satob's Regirung nahm man jedoch mabr, bag er gegenüber ben calvinifchen Puritanern folde Manner begunftigte, welche felbit fur arminianifch gefinnt galten; bem Laub, bei welchem bis ber Fall mar, fowie mehreren andern, verlieh er bedeutenbe Bisthumer. Im ausgedehnteften Daage fand bis vollends unter Rarl I ftatt; auf die Frage, mas benn bie Arminianer behanpten, konnte bamals, wie Macaulap ergablt2), ein Theologe jur Antwort geben: fie behaupten bie beften Bisthumer und Dechantenftellen in England 3).

<sup>1)</sup> Neal a. a. D. I, p. 377.

<sup>2)</sup> vgl. bei ihm überhaupt a. a. D. p. 73 - 81.

<sup>3)</sup> Bahrend Rarl bie arminianisch Gesinnten thatsachlich überall bevorzugte, verbot er, bie Streitpunkte auf ber Rangel zu berühren. Das behnte man so weit aus, bag Davenant, einer jener beiben Theologen, welche in Dorbrecht bie milbere Ansicht vertreten hatten, vor bem König verklagt wurde wegen einer Predigt wier Rom. 6, 23, in welcher er nur an bie ausbrudliche Lehre bes 17. Art. sich gefalten batte: Neal a. a. D. 1, 438.

Diefe Abneigung gegen die calvinifche Lebre griff bei ben Unbangern ber Staatsfirche und bes unumfdrantten Ronigthums um fo ftarfer um fich. je mehr einmal bas Dringen auf biefelbe zu einer untericheibenben Gigenthumlichkeit ber firchlich und politifch ungufriebenen Duritaner murbe. Und noch vielmehr wirfte bagu bie fatholifirenbe Richtung, welcher Laub und ber Ronig folgten, fofern fie wirklich auch eine Abneigung gegen bie protestantischen Unterscheibungelebren, eine Sinneigung, wenn auch nicht zum tribentinischen, fo boch zu einem früheren, unbestimmteren Lehrtypus in fich fcblog. Die Borwurfe megen Urminianismus, welche balb in England und Schottland gegen bie Baupter ber bifcoflicen Rirche erhoben murben, verbanden fich fo mit benen megen Papismus; und indem man, mas ben Papismus betrifft, mit ben ausbrudlichen Abweichungen von ber calvinischen, ja überhaupt pon ber allgemein protestantischen Gnabenlehre bie anbern unebangeli= iden Lebren verband, welche in ben bierarchifden Theorien und in ben firchlichen Gebrauchen boch auch icon offen genug angebeutet ichienen, fo glaubte man fich berechtigt zum ftartften Berbacht, bag es auf eine unmittelbare Biebervereinigung mit ber romifchen Rirche abgefeben fei. Trugen boch einzelne Theologen icon jest fein Bebenten mehr, in ben anstößigsten romifden Lebren und Sitten einen mabren innern Gehalt nachzuweisen : verschiedene außerten fich fo über Beiligenanrufung, Deffe, Obrenbeichte und bergleichen; man borte behaupten, bag ber Streit zwischen ber englischen und romischen Rirche gröftentheils gar feine Aundamentalartifel bes driftlichen Glaubens betreffe.

Und wirklich mußte König Karl vermöge feiner Anfichten von ber firchlichen überlieferung bereits ber römischen Kirche fich naher fühlen als ben andern protestantischen. Schon aus der Unsicht, daß wahre Ordination nur geschehen könne durch Bischöfe, welche vermöge apostolischer Succession ihr Umt empfingen, ergab sich ein enges Berhältniß zwischen seiner und ber römischen Kirche, gegenüber von welchem jene übrigen protestantischen Kirchen als solche erschienen, die trot einzelner gereinigter Lehrformen vom großen fortwachsenden Stamm der wahren allgemeinen Kirche abgeschnitten seien. Die Absicht, einfach der römischen Kirche sich zu unterwerfen oder alle ihre Mißbrauche anzunehmen, bürfen wir freilich ohne Zweisel weder ihm noch Laud beilegen. Sie mögen vielmehr mit ihrer Zuneigung zu katholischem Wesen in einer ähnlichen misslichen, unsichern und unklaren Stellung sich befunden has

ben, wie in neuerer Beit ein Pufen, in welchem ihre Richtung neu aufgelebt ift. Wir mogen auch feine gegen Schotten und Englander wiederholt ausgesprochenen Berficherungen als redlich gemeint anerkennen, bag er nämlich bas Papftthum verwerfe und bei ber Religion, bie er bekenne, getreulich bleiben wolle. Aber indeffen erregte er immer neuen Argwohn burch bie Dilbe, womit er bie Ratholifen in feinem Reich behandelte, mabrend er gegen feine puritanifchen Unterthanen Die barten Strafgefebe mit aller Strenge vollziehen ließ. Und zwar befchrantte er bie Forberung, bie neuen Gebrauche famt ber bischöflichen Berfaffung anzunehmen, nicht auf feine Unterthanen im eigenen Lande: er behnte fie auch aus auf bie englischen Gemeinden in Solland, welche von ben Generalftaaten Unterftutung empfingen und ben bortigen firchlichen Ginrichtungen fich angepaßt hatten; er behnte fie ferner anbererfeits mit aller Strenge aus auf bie hollanbifden und mallonifden Bemeinden, welche in England fich angefiedelt batten und welche burch feine Maagregeln jest großentheils fich jum Abzuge genöthigt faben. Sa fo menig erfannte er mehr bie innere Gemeinschaft ber anglifaniichen Rirche mit ben andern an, welche jener außern Formen entbehrten, bag er feinem Gefandten in Frankreich verbot, fernerbin, wie bis bisber üblich gewesen mar, bem Gottesbienfte ber bortigen Reformirten fich anzuschließen. Und als ihn feine Schwester, Die Gattin bes ungludlichen Rurfurften von der Pfalz, um die Erlaubniß zu einer Collette für bie armen Beiftlichen ihres Landes bat, gemabrte er gwar Diefelbe, ließ aber in ber biegu angefertigten Urfunde auf Laud's Antrag erft einen Gat ftreichen, in welchem es bieg: "bie Roth bat fie betroffen - megen ihrer Stanbhaftigfeit in ber mahren Religion, Die wir mit ihnen betennen."

Gine Regirung, welche einen solchen firchlichen und bogmatischen Standpunkt einnahm, mußte unter Knor' Landsleuten auch nach den Erfolgen, welche durch Jakob I schon erreicht schienen, auf einen gewaltigen Widerstand sich gefaßt machen. Es kam aber auch noch Ürgerniß dazu, welches sie durch ihre Grundsätze hinsichtlich des sittlich religiösen Lebens den Schotten und den englischen Puritanern gab. Man warf den Anhängern des Hoff und der bischöflichen Kirche die Leichtsertigkeit vor, womit sie fleischlichen Genüffen, der Luft zum Tanz, zum Schauspiel, zu Maskeraden, sich hingeben; man äußerte sich darüber mit um so größerer Herbheit, je mehr die Richtung, welcher die
Köllin schott. Auche.

Bormurfe galten, auch in ihrem übrigen Charafter verberblich und gottlos ericbien; befannt ift, wie in England wegen einer in foldem Ginn abgefaßten Schrift (histriomastix) ber berühmte Pronne ale Beleibiger ber Majestat angeklagt und mit Berluft beiber Ohren bestraft murbe. Muf ber anbern Seite icheute fich bie Regirung und ihre Partei nicht, Allen, welche weniger frei als fie bachten, wirklichen Unftog zu geben, nur um auch bierin ben ibr mibermartigen Calviniften entgegenzutreten. In ber unpaffenbften, auffallenbften Beife gefchah bis in Betreff ber Sonntagefeier. Diefe icheint in Schottland icon feit ber Reformation febr ftreng eingehalten worden zu fein, wie benn bie ichottifche Rirche fich balb gewöhnte, ben Sonntag einfach als Fortfetung bes jubifchen Sabbathe angufeben. Dan bat noch eine firchliche Berordnung vom Jahr 1575, welche Spiele und andere folde Beluftigungen am Conntag namentlich ben jungen Leuten verbietet. Rirchliche und burgerliche Beamte gingen burch bie Stragen um barüber zu machen, bag befonbere mabrent bes Gottesbienftes bie Reier nicht geftort werbe 1). Und ale fogar zwei Geiftliche, worunter Spottswood, ber nachberige Ergbifchof, am Conntag fich erlaubt hatten Ball zu fpielen, forberte ber Moderator ber Synode von Lothian geradezu ihre Absehung, mabrend übrigens bie anbern Ditglieber mit einem Berweise fich begnügten 2). -In England mar jene ftrenge Unficht bom Conntag erft 1595 burch Dr. Bound bestimmt ausgesprochen worden und hatte fich bei ben Puris tanern foaleich allgemeime Beltung verschafft. Dagegen meinte bie berichenbe Geiftlichkeit, um ber driftlichen Freiheit willen bie am Sonntag üblichen Bolfsbeluftigungen mit allem Gifer in Schut nehmen gu Und Ronig Jafob erließ 1618 eine eigene Erflarung (bas fogenannte book of sports), bag folche Erholungen feinem Bolfe nicht verfürzt werden follen, indem er felbst barin eine recht reiche Ungabl erlaubter öffentlicher Beluftigungen aufführt, als ba find Tange und Erinkgelage, Springen, Bogenichiegen, Pflanzen von Daibaumen und bergleichen. Ja fpater, als barüber unter Rari I nicht bloß puritanifche Beiftliche fonbern auch einfache Friedensrichter fich beflagten und Sanbel und Tobichlag als Früchte bavon anführten, überwog beim Konig und feinen Bifcofen fo fehr ber blinde Gifer für bie einmal genommene

2) Rubleff a. a. D. 1, G. 240.

<sup>1)</sup> Angaben bes Dr. Lee ver einem Comitee bes Unterhauses 1832 (Evidence given by the Rev. Duncan Macfarlan and Rev. Dr. Lee etc. London 1832 pag. 26).

Richtung, daß er 1633 befahl, die mißachtete Erklärung seines Baters öffentlich durch ganz England in den Kirchen selbst zu verlesen, und die Geistlichen, welche sich weigerten dis zu thun, suspendiren ließ. Es ist kein Bunder, wenn auch milder denkende Puritaner und die zunächst nicht dadurch berührten Schotten hierin die standalöseste Ausstore berung zur Sonntagsentweihung erblickten; zur Wahrung christlicher Freiheit war ohnedist ein Edikt wenig geeignet, mit dessen Berlesung ein solcher Gewissenzagung gegen die Geistlichen geübt wurde.

Bon ber ertremen firchlichen und religiblen Stellung, welche fo ber Ronig eingenommen hatte, mogen wir nun noch einmal gurudbliden auf jene ichon ermabnten politifden Grundfate. Gie murben. wie gefagt, von ben Sauptern ber bischöflichen Rirche nicht bloß bestätigt, fonbern ausbrudlich und eifrig als gottliche Lehre vorgetragen, mabrend bagegen Die Puritaner benjenigen Unfichten über bas Berbaltniß zur Obrigfeit beiguftimmen pflegten, welche bem ichottifchen Proteftantismus eigen maren. Done Ginidrantung prebiate in England namentlich Dr. Gibthorp bie Lehre vom leibenben Geborfam; Dr. Manmaring erklärte auf ber Rangel bor Rarl I, ber Ronig fei burch feine bestehenben Gefete und Freiheiten gebunden und feine eigenen Befebe feien alle ichlechtweg verbindlich bei Berluft ber ewigen Geligfeit; ja noch unter ben bebenflichen Umftanben bes Jahrs 1640 wies bie geiftliche Convokation famtliche Prediger an, biefe Lebren bem Bolle vorzutragen. Auf ber anbern Geite ichienen bie Danner ber Rirche für fich felbst ben Lohn biefür zu suchen in Burbe und Dacht, ja wohl gar in eigener bierarcifder Gelbständigkeit, und erbitterten fo neben ihren firchlichen Wegnern und neben ben politifch Freifinnigen noch überbis eine große Angahl koniglich Gefinnter, welche theils auf Die Bevorzugung von Geiftlichen bei außern Burben eifersuchtig waren, theils von folden firchlichen Berichern endlich felbft belaftigt zu werben fürchteten. Laub hatte icon bei Rarl's Rronung in einer Unrede, Die er an ihn richtete, eigene, auffallenbe Worte vorgebracht, wie bis: daß durch feine und famtlicher Bifchofe Sand ber Ronig die Rrone em= pfange; bag berfelbe, fo wie er bie Geiftlichkeit naber an ben Altar treten febe als Undere, auch gebenfen folle, ihr an allen gebührenben Orten bie größere Ehre ju geben. Spater fam es vor, bag bie Bifcofe Artifel über die firchlichen Bifitationen ohne fonigliche Genchmigung in ihrem eigenen Ramen erließen, worin man eine Auflehnung

fand gegen die Grundgesetze ber Königin Elisabeth. Und in ber Bevorzugung der hohen Geistlichen ging Karl wirklich zulett so weit, daß
er im Jahr 1636 zum großen Arger bes Abels ben Bischof Jurton
von London zum Lord Oberschatzmeister von England ernannte.

So rief die bestehende Regirung gleichmäßig die Elemente bes firchlich religiösen und des politischen Widerstandes gegen sich in den Kampf; jene gaben diesen die innere Kraft und Nachhaltigkeit, diese jenen mehr äußere Gewandtheit und Starke. In Schottland waren beide ohnedis längst enge unter sich verbunden und es bedurfte nur eines solchen Bersahrens, wie es Karl gemäß seinem bisher bezeichneten Standpunkt einschlug, um sie zu neuem gewaltigem Ausbruch zu veranlassen; um diesem Ausbruch Erfolg zu geben, dazu diente die gleichzeitige Umwälzung in England, so wie die puritanische Richtung, aus welcher diese wesentlich hervorging, selbst wieder großentheils durch die Einstüsse des Rachbarlandes angeregt und gestärkt worden war.

Schottland hatte es schon unter Jakob fühlen mußen, daß es, obgleich das Stammland der Stuarts, doch neben beren neuem Reiche nur noch für ein Nebenland galt, dessen Bedürsnisse dem vermeintlichen Interesse der neu erlangten Krone weichen, dessen Wierspruch vor der dort erwordenen politischen und kirchlichen Macht einsach verstummen mußten. Dieser Boraussehung sehen wir gleichermaßen, vorzugsweis auch in Betress der kirchlichen Dinge, Karl I solgen. Ohne weiter irgend eine Berhandlung mit eigentlichen Bertretern der schottischen Kirche nöthig zu sinden, will er jene kirchlichen Ideen auch hier ausgesührt wissen; von einer Ussenbly ist keine Nede mehr, obgleich sie nie ausdrücklich abgeschasst worden war; die schottischen Bischöse selbst sollen ihm nur zur Vollziehung dessen dienen, was er mit seinem Nathgeber Laud beschlossen hatte. Und mit demselben anerkennenswerthen, entsichebenen Ernste, der ihn so sehr vor seinem Vater auszeichnete, trat er von Ansang an auch hier aus.

Einer ber ersten Schritte Karl's zielte barauf hin, ber bischöflichen Rirche Schottlands wieber bie außern Mittel ber Eristenz und Geltung zu verschaffen, welche sein Bater leichtsertig aus ber hand gegeben hatte. Noch im November 1625 nahm er burch eine öffentliche Erklärung alle bie Urkunden zurud, welche sein Bater zum Nachtheil der Krone erlassen habe. Es sollte hiemit der Weg gebahnt sein, die ebemaligen firchlichen Besitungen und Zehenten, welche an Abelige ver-

lieben worben waren, junachft für bie Rrone und mittelbar fur bie Rirche wieder zu geminnen; auch murben, ohne auf Vetitionen zu achten, welche bie bisberigen Befiber bagegen einreichten, bereits Commiffionen niebergefest, um zu untersuchen, in welche Sande jene Buter feither gefommen feien. Gine offene Durchführung biefes Planes burfte man freilich noch nicht magen; fo wenig bie Berrn im Darlament unter Jatob I bie Ginführung bes bifcoflicen Umtes befampft batten, fo beftig miderfesten fie fich jest, ale fie fich felbit angegriffen faben, ber fogenannten Revokationsafte, wodurch bie fonigliche Erflarung zu gefetlichem Bollzug batte fommen follen. Bobl aber machte ber Ronig in anderer Beife ben Anfang ju einer neuen glangenben Musftattung ber Bifchofe, inbem er burch Rauf Die Abtei Arbroath und Die Berichaft Glasgow wieber an fich brachte, um biefe bem Erzbifchof von Glasgow, jene bem von St. Andrews zu verleihen. Auch auf Die bochften politifchen Stellen batte er gleich nach feinem Regirungsantritt mehrere Pralaten erhoben: in feinen Gebeimen Rath und unter bie Lords ber Schatfammer.

Die Pralaten felbft hatten unter Ronig Jakob noch ein verhaltnifmäßig milbes und vorsichtiges Benehmen eingehalten. Indem fie fruber ben übrigen Beiftlichen gleichgeftellt gewesen maren, zeigten fie gro-Bentheils auch noch in ihrer neuen Stellung ein freundlicheres Berhalten gegen biefelben und bie gebührenbe Sochachtung vor benen, welche folche burch ihre perfonlichen Gigenschaften verbienten; überdis mußte fie von einem ju ftolgen Auftreten ichon bie beichränkte außere Lage gurudbalten, worin man fie bei all ihrer neuen Burbe gelaffen batte. unter Rarl tam ein jungeres Gefchlecht auf, welches, von ahnlichem Beift wie bie englischen Pralaten befeelt und bie firchliche Richtung bes Ronigs benütent, burch Chrgeis und hochfahrendes Befen balb nicht blog bie niedere Beiftlichkeit gurudftieß, fonbern auch ben machtigen Abel tief verlette. Bald mußte beim Ronig Spottswood's fruberer Ginfluß bem folder jungeren, fturmifderen Manner weichen, namentlich bem von Marwell, bem nachberigen Bifchof von Rog, einem Bertrau-Nachbem Rarl icon bei feinem Regirungsantritt bie ten Laud's. ftrenge Beobachtung ber Perther Artifel geboten hatte, brachte Marwell im Sabr 1630 aus London einen Brief von ihm an Spottswood mit, worin er vollends geradezu feinen Willen ankundigte, bie gefamte Ordnung ber englischen Staatsfirche in Schottland einzuführen.

Beim Bolfe muche, wie fich benten lagt, ber Argwohn, bag es auf Umffurg ber mabren Religion überhaupt abgeseben fei. Bas ben Glauben betrifft, fo murbe neben bem Bormurf papiftifder Gefinnung auch ben ichottischen Bifchofen gang besonders ber ber arminianischen Reberei gemacht. Diefer Borwurf mochte um fo leichter ohne weiteres auf alle fich ausbreiten, je mehr man ben Ronig und bie Saupter ber anglikanischen Rirche als von jener Errlehre burchbrungen anfah und je weniger man oft mit bemfelben flare Begriffe mag verbunben haben; Epiffopalismus und Arminianismus flogen fo auch für bie fpatere Beit in ben Borftellungen ber Schotten gusammen, fofern biefer ale bie gewöhnliche Buthat bei jenem vorausgesett murbe. Dag jeboch wirklich Diejenige bogmatifche Richtung, welche wir oben charakterifirten, auch unter ichottifchen Pralaten vollständig vertreten murbe, beweist eine Schrift bes im Jahr 1634 geftorbenen 2B. Forbes, bes erften Ebinburger Bifchofe 1), welcher fich über bie Rechtfertigung gang arminianisch ausspricht und neben Unberem bie Unrufung ber Beiligen, Gebete und Darbringungen fur Berftorbene, ig felbit ben Begriff bes Defopfere als eines Berfohnungeopfere in Schut nimmt.

Personlich erschien Karl in Schottland erst 1633, um sich krönen zu lassen. Die Art, wie er hiebei austrat, und die Maaßregeln, welche an seine Anwesenheit sich knüpsten, trugen mit dazu bei, die Stimmung gegen ihn noch ungünstiger zu machen. Gleich ausangs nahm man Argerniß an der offenen Entweihung des Sonntags, welche sein Sof sich erlaubte; zum ersten mal wurde den Einwohnern Edinburgs die heilige Sabbathstille wieder gestört durch den Lärmen weltlicher Lust; man sah, daß der König kein Bedenken trug, mit den anstößigen Grundsäten hierüber, welche er um dieselbe Zeit von den englischen Kanzeln herab verkündigen ließ, auch der frommen, althergebrachten schottischen Sitte Trotz zu bieten. Bei den mit der Krönung verbundenen kirchlichen Seierlichkeiten wurden dann offen die Kormen des englischen Gottesdienstes zur Schau gestellt und Laub hielt sogar in einer

<sup>1) &</sup>quot;Considerationes modestae et pacificae controversiarum de justificatioue, purgatorio, invocatione sanctorum, Christo mediatore et eucharistia." f. M'Crie Sketches II, p. 304 N. B. Die Schrift wurde erst nach Forbes' Tob, 1658, herz ausgegeben; eine neue herausgabe berfelben ist, wie M'Erie berichtet (i. J. 1849), burch bie Auswissen angesündigt worden, welche sich freuen, ihren eigenen Standpunst schon aung in jemem Werfe ausgesprochen zu sinden.

Prebigt ben Schotten bie Rothwendigfeit einer Conformitat mit benfelben bor. Inebefonbere aber benütte Rarl fein perfonliches Unfeben. um beim Parlament eine Afte burchzuseben, worin eine bochfte Gewalt bes Ronigs über geiftliche wie über weltliche Perfonen anerkannt und ihm zugleich ausbrudliche Bollmacht gegeben murbe, eine Ordnung für bie firchlichen Gemanber ber Geiftlichen ju erlaffen. Der mefentliche Inhalt ber Afte mar icon in amei fruberen Aften unter Safob I pom Parlament angenommen worben, nur bag biefer fich noch bedacht batte, bavon Gebrauch zu machen. Jest aber erfchraden bavor auch weniger eifrige Mitglieber bes Varlamente, indem man ben Bufammenbana mit ben gefamten firchlich politifchen Abfichten bes Ronigs ju gut erfannte, auch gerabe bie eigene Unichauung von ben englischen Gebrauden bei Rarl's Anwesenheit ben Schotten groftentheils einen bochft ungunftigen Ginbrud gemacht batte. Der Ronig fant alfo bismal im Parlament einen Biberftand, wie man ibn feit Jatob's Erhebung auf ben englischen Thron nicht mehr gewagt batte; obgleich er felbft bei ber Berhandlung und Abstimmung jugegen mar, foll es boch nur burch betrügerifche Stimmengablung gelungen fein, eine Debrheit fur Die Alte zu erlangen. Um fo entichloffener mar er, ferneren Biberftanb, von welcher Seite er auch tam, mit Gewalt zu brechen; ber Entwurf zu einer Gingabe, in welcher mehrere Abelige ben Ronig noch um Richtvollziehung ber Afte bitten wollten, ju beren überreichung es übrigens gar nicht fam, wurde fogleich benütt um wegen unehrerbieti= ger Ausbrude, bie man barin fand, ihrem Berfaffer, bem Lord Balmerino, ben Progeg zu machen, und nur bie allzu heftige öffentliche Aufregung bestimmte ben Ronig, bag er bem icon jum Tobe Berurtheilten Gnabe angebeiben ließ.

Bugleich fuhr Karl fort, bas Pralatenthum ohne Rudflicht auf ben Abel mit ben höchsten öffentlichen Würben und Umtern auszustatten. Bei seinem Aufenthalt in Edinburg war ihm sehr baran gelegen, daß seinem schottischen Primas der Bortritt vor dem Lordfanzler eingeräumt werbe; damals hatte ihm ber bejahrte Graf von Kinnoul, der jenes Amt bekleibete, mit dem Stolz eines alten schottischen Abeligen entgegnet: er sei bereit, sein Amt ihm zu Füßen zu legen; vorher aber werde, so lang sein Blut noch warm sei, nimmermehr ein Priester in der Stola seinen Zuß vor ihn hinsehen. Alls aber Kinnoul gestorben war, verließ Karl jene Würde, — die höchste, zu welcher ein schotti-

icher Unterthan gelangen konnte, - bem Erzbischof felbft. Um biefelbe Reit nahm er mit ben Lords ber Schabkammer eine Beranberung por, um vier Stellen, welche von Baronen befleibet worben maren, an Pralaten übergeben zu konnen. Im Gebeimen Rath fagen bamals Marwell, Bifchof von Roff, mar augleich Lord ber neun Bifcofe. Schabfammer. Mitalied bes Webeimen Rathe und Mitalied bes bochften burgerlichen Gerichtshoft, bes Court of session; er trachtete bereits nach bem Umte bes Oberichatmeifters. Bugleich erhielten in firchlicher Begiebung Die einzelnen Bifcofe Die ausgebehntefte Jurisdiftion, mabrend bieber auch nach Aufhören ber Affemblies boch noch Spnoden und Presbyterien einen Wirkungefreis behauptet batten; wie nämlich ichon früher ein erzbischöflicher Sof bober Commission errichtet worben war, fo murben jest famtliche Bifchofe bevollmächtigt, abnliche Bofe in ihrer Diogefe zu balten, wo fie unter Bugiebung von fechs Beiftlichen über jeden Unterthanen Urtheil fprechen fonnten; biefe finbet ber fpatere Bifchof Burnet 1) Inquifitionshofen nicht unabnlich.

Bon Seiten bes Ronigs und ber Bifchofe ichien fo Alles vorbereitet, um vollende ben letten Schritt thun ju fonnen. Die englische Rirchenverfaffung und ber englische Rultus follten formlich eingeführt werben burch ein firchliches Gefetbuch (book of canons) und eine Liturgie, und zwar natürlich in bem Ginne, welchem ber Ronig und Laud jugethan maren. Altere, vorsichtigere Manner, wie Gpottswood, warnten gwar noch bor übereilungen; aber bie jungern Pralaten ichlogen fich an ben rafcheren Gifer bes Monarchen an. fcheute fich auch, bas in England eingeführte book of canons und book of common praver geradezu in die icottifche Rirche zu übertragen; ließ vielmehr bie betreffenden Bucher neu abfaffen; aber bis follte gang geideben mit Anfdluß an die anglikanischen Formen und an ben Beift. ber theile icon in jenen englischen Buchern ausgesprochen ichien, theils auch in ihnen erft noch bestimmter ausgeprägt werben follte. Gin book of canons murbe von ichottischen Pralaten entworfen, von Laud revibirt und, nachbem es im Dai 1635 bie fonigliche Beftätigung erhalten hatte, in ben Diozesen befannt gemacht. Der König batte feine Ginführung geboten "fraft ber foniglichen Borrechte und ber bochften Ilutoritat, welche ibm in Rirdenfachen guftebe." Dit ber Bebauptung

<sup>1)</sup> History of his own times: Bifchof Burnet's Geschichte, Die er felbft erlebt hat, übersett von Matthefon 1724 1, S. 26.

Diefer Rechte begann nun auch bas Buch felbft; ber erfte Canon ercommunicirte Jeben, ber laugne bag bem Ronig biefelbe unumidrantte Macht gutomme wie ben Konigen Juba's. Der zweite Canon bezog fich bereits auf Die Liturgie, welche noch gar nicht erschienen, ja noch nicht einmal gang abgefaßt mar; er fprach ben Bann aus über Alle, welche behaupten, bag ber barin vorgefdriebene Gottesbienft abergläubifch und unerlaubt fei. In ben weiteren Canons murben bie Beiftlichen verpflichtet, in allen gottesbienftlichen Sandlungen ftreng ben Borfdriften jener fünftigen Liturgie zu folgen und ftatt eigener Gebete nur noch bie in jener enthaltenen beim Gottesbienfte gu fpreden; bisher nämlich verbanden bie Beiftlichen freie Gebete mit ben Predigten, mabrend bor bem Auftreten bes Predigers fogenannte Lefer noch jene oben ermabnten Webete aus ber Reformationszeit, aus ber fogenannten Liturgie bes Rnor, vorzutragen pflegten; für bie fpatere Beit binterließ bann ber 3mang, welcher mit Rarl's I Liturgie getrieben murbe, einen Biderwillen gegen bie ftebenben Gebete überhaupt. Much im Übrigen follte ben Beiftlichen jebe freie Bewegung entzogen werben: nicht blog follte feine firchliche Berfammlung obne befondere Berufung burch ben Ronig ftattfinben, fonbern es murben ben Beiftlichen fogar Privatzufammenfunfte zu Gebet und Bibelbetrachtung un-Endlich murben Borfdriften aufgestellt über bie Ginrichtung und Ausschmudung ber Gotteshäuser, über Altare, Taufbeden und verschiedene firchliche Bierrathen und Gemanber.

Bahrend die Bischöse in ihren neuen kirchlichen höfen auf Erund solcher Bestimmungen mit Strenge gegen jeben widerspenstigen Geistlichen einschritten und bagegen die Gemeinden und jeht auch die Abeligen mit wachsendem Interesse und zunehmender Besorgniß vor den noch bevorstehenden Bedrückungen auf solche Zeugen des alten Glaubens, des reinen Gottesdienstes, der firchlichen wie der bürgerlichen Freiheit hindlickten, arbeiteten die vom König Beaustragten ungeftört weiter an ihrem zweiten Werk, der neuen Liturgie. Nachdem Laud, gleichsam als Oberbischof der englischen und schottischen Kirche, noch Mehreres daran in katholischer Richtung verändert hatte, wurde sie im Dezember 1636 veröffentlicht; unter Trompetenschall wurde auf dem Edinburger Marktplat bekannt gemacht, daß der König bei schwerster Strase Sedem beschle, sich darnach zu achten, und daß die auf die

nächsten Oftern in jedem Rirchfpiele zwei Eremplare bavon angeschafft fein mußen.

In ber Art, wie bie Liturgie eingeführt murbe, war jebe Begiehung auf bie alten Rechte ber ichottischen Rirche offen bei Geite gefett und biefe als völlig vom foniglichen Billen abhangig behandelt worben; fie konnte keinem Schotten von altem Glauben als kirchliche Berorbnung, als Bert ber Rirche gelten; ja nicht einmal als Bert ber fcottifchen Bifchofe ericbien fie, fonbern als Erzeugniß eines fremben, papiftifch gefinnten Erzbifchoff und eines Ronigs, ber bie Rirche, in welcher er felbst geboren mar, verlängnet hatte. In bem Inhalte ber Liturgie fand man bie romanifirende Tenbeng, welche man ber engliichen vorwarf, fogar in noch ftarterem Daag als in biefer ausgefpro-Dan fant, bag fie por biefer noch verschiedene verwerfliche Boridriften über Bilber, Rreuze, Beihungen, Beiligentage und bergleichen vorausbabe. Insbesondere nahm man Anftog an ben Borten bes Confefrationsgebetes beim Abendmabl. Diefe maren nämlich nicht aus ber berichenben, vom Jahr 1552 ftammenben englischen Liturgie genommen, fonbern aus bem erften Entwurf berfelben bom Sabr 1549, welche fich noch mehr bem Begriff von ber leiblichen Begenwart Chrifti naberte. Daber machte bie Stimmung, mit welcher bie neue Liturgie überall aufgenommen murbe, Die Bifcofe felbit fo bebentlich, bag fie noch ben Termin, an welchem ibr Gebrauch beginnen follte, binausichoben; ber Ronig aber verwarf jebes meitere Bumarten; fo befahl benn Spottswood, am 23. Juli 1637 bamit ben Anfana ju machen.

Als an jenem Tage in ber bichtgefüllten Hauptkirche Ebinburgs ber Dechant die Liturgie zu verlesen ansing, wurde er sogleich durch störenden Lärmen unterbrochen; als der Bischof hierauf von der Kanzel aus die Gemüther beschwichtigen wollte, erhob sich gegen ihn ein Tumult, durch den sogar sein Leben bedroht ward. Noch schloßen sich unmittelbar hieran keine weiteren gewaltsamen Austritte. Eine deswegen eingeleitete Untersuchung fand als Urheber bloß Weiber aus dem Pöbel, während freilich Andere eine Anstistung durch Geistliche oder Abelige vermutheten. Und wie es sich auch damit verhalten mochte, so war doch der König weit entsernt, sich dadurch in der Bollziehung seines Willens hemmen zu lassen, sondern beharrte in einem strengen Schreiben an den Geheimen Rath auf der alsbaldigen Einführung der

Liturgie. Aber er veranlaßte burch bie Strenge nur, bag ber Wiberwille gegen bieselbe um so allgemeiner und burchgreisenber sich kundgab, als ein solcher, ber gar nicht bloß gegen jene, sondern gegen Karl's ganges kirchlich politisches System gerichtet war.

Muf bie Radricht von jenem Schreiben eilten Presbyterianer aus allen Ständen vom gangen Land ber nach Coinburg. Dan gablte 24 bobe Abelige mit Gefolge, viele Baronen, über 100 Geiftliche und Bevollmächtigte von 66 Rirchfvielen. Gie ericbienen wie Bertreter ber gangen Ration in Sachen ihrer Rirche, theilten fich auch orbentlich nach vier Stanben (Abel, Gentry, Burger, Geiftliche) und berietben fich in regelmäßigen Berfammlungen. Gine neue brobenbe Ertlarung bes Ronigs langte an, wornach Alle, welche nicht zu ben Gbinburger Ginwohnern gehörten, bei Strafe bes Sochverrathe binnen 24 Stunden bie Ctabt raumen follten. Bene aber, ohne biernach fich zu achten, erwiederten mit einem noch fühneren Schritt, einer formlichen Rlage gegen bie Pralaten, welche burch Umfturg ber gesetlich bestehenben Rirchenberfaffung und burch Ginführung falider, abgottifcher Lebre alles Unglud bes Landes verschulbet baben; und inbem fie bie Anklagefdrift burch gang Schottland verbreiteten, gewannen fie bafur in Rurgem noch bie Unterfdriften bon weitern 14 Abeligen, von einer Ungahl Gentlemen, von beinahe allen gewöhnlichen Beiftlichen und von famtlichen Stabten mit Musnahme Aberbeen's. Der Gebeime Rath felbft hatte ichon guvor, inbem er gur Nachgiebigfeit rieth, mit ben Pralaten fich entzweit und glaubte jest bie verfammelten Gegner bes Pralatenthums nicht anders entfernen zu fonnen, als indem er ihnen geftattete, ein ordentliches Comitee gurudgulaffen; fie organifirten formlich einen größeren und einen fleineren Ausschuß, wovon ber lettere (bie fogenannten bier Safeln, nach jenen Stanben) in Gbinburg permanent blieb. Rart freilich feste fur bie Aufrechterhaltung feiner Maagregeln feine gange fonigliche Autoritat ein; er erflarte ausbrudlich, bag bie Bifcofe Alles, wegen beffen man fie antlage, auf feinen eigenen Befehl gethan haben; bie Bewegung glaubte er baburch bampfen zu fonnen, bag er in einer neuen Proflamation bie Sartnadigen nochmals fcmer bedrohte, bie ihres Glaubens megen Beforgten feiner Abneigung gegen bas Papftthum verficherte und benen, welche fich fernerbin bes Biberfpruchs enthalten wurden, Bergeihung gufagte. Aber allerwarts trat man feiner Proflamation mit Protesten entgegen und forberte, bag bie Beschwerben ber Nation wie im Parlament, so auch vor einer neuen Affemble orbentlich berathen werden follten.

Da zeigte fich; bag bas Pralatenthum trot ber fortgefetten Bemubungen ber beiben Ronige nirgenbe wirklich Boben gefunden hatte, als bochftens in jenen nordlichen Begirten, auf bie wir ichon fruber binwiesen, in ber Stadt und Graficaft Aberbeen. Geine wirklichen Unbanger waren gering an Babl, unbebeutent in Sinficht auf Rang, Ginflug und Bermogen; Die Ginen waren verrufen wegen papiftifcher Befinnung, Anbern marf man vor, fie feien Atheisten, fittenlofe Denichen, verschuldete Leute, welche bie Guter ber Presbyterianer unter fich theilen möchten. Die Pralaten felbit waren, wie wir bemerkten, nicht einmal unter fich gang einig, vermöge ber alteren, gemäßigteren Richtung, welcher bie bejahrteren unter ihnen noch zugethan maren. Den Abel hatten fie fich jum groften Theil entfrembet und feind gemacht; ein Theil mar mehr burch felbstfüchtige Beweggrunde gegen fie aufgebracht, aus Gifersucht gegen bie Anspruche, mit welchen fie auftraten, und aus Beforgniß bor ber unumschränkten Dacht, welche burch fie bas Ronigthum auch in Sinficht auf's politifche Regiment zu erlangen brobte; ein anderer, bedeutenber Theil übrigens mar mirflich von innerer Reue erfüllt über bie Gleichgültigkeit, womit er bisber ben gunehmenben Gefahren ber mahren Rirche jugefeben habe, und trat jest mit bemfelben lebendigen Gifer, ber einft einen Murray ober Ersfine von Dun befeelt batte, an die Svite ber firchlichen Bewegung. ber Menge bes Burgerftanbes und bes übrigen Bolfes batte ber alte presbyterianifche Beift ohnedis feine Berichaft behauptet; er trat jest um fo ftarter in feiner gangen Confequeng berbor, jemebr auch bie Richtung, gegen bie er fampfte, einen ertremen Charafter angenommen batte.

Bie einst die ersten abeligen Vorkampfer des Protestantismus zur Bertheidigung der Gemeinde Christi einen Covenant geschlossen hatten, so suchte nun auch die neue presbyterianische Erhebung sich zugleich eine höhere Beihe und eine dauerhafte Kraft zu geben durch einen heiligen Bund, ber die ganze Nation zum Schutz für Neligion und Kirche vereinigen sollte. Die Bundesurkunde von 1581 wurde vorangestellt; hierauf wurden die Akten zusammengestellt, welche Jakob VI gegen das Papstihum zu Gunsten der reinen Lehre erlassen habe: mit Berufung auf sie wurde gänzliche Unterbrückung des Papismus, des Aberglaubens und der Ab-

autterei geforbert, auch unter biefe ausbrudlich ber Gebrauch ber Rreuge, Die Beobachtung von Beiligentagen und Ahnliches bergleichen mitbeariffen. Endlich reibte fich baran eine neue Berpflichtung gur Bertheibigung ber Religion und zugleich ber öffentlichen Freiheiten und Gefete fowie bes Roniges felbft und feines Anfebens; Die nabere Prufung ber Reuerungen und bie orbentliche Austilgung ber Berberbniffe in Rirchenregiment und Gottesbienft murbe freien Affemblies und bem Parlamente vorbebalten. Diefer lette Theil murbe abgefaßt burch ben Geiftlichen Aleranber Benberson, ber fortan als bebeutenbster Mann in ber Rirche auftritt: ben zweiten Theil hatte ein Jurift, ber fonigliche Profurator Johnftobn. ausgearbeitet. 3mei Mitglieder bes hohen Abels, welche auch fernerbin für bie Freiheit und presbyterianische Berfaffung ber Rirche befonders thatig waren, nämlich bie Grafen Rothes und Loubon, hatten bas gange Werk burchgesehen und gebilligt. Go mar ber lette und berühmtefte unter ben ichottischen Covenants abgefaßt worben, als bas beilige Banner, um welches fich bie fampfbereiten Bertreter bes alten ichottifch presbnterianifden Geiftes aus allen Stanben ber Ration ichaarten.

Gine große, von allen Seiten ber zusammengeströmte Bolfemenge unterschrieb biefe Urfunde am 28. Februar 1638 nach brunftigem Gebet und feierlicher Unrede in ber Edinburger Granfriars = (Rapuginer = ) Rirche und auf bem baran flogenben Rirchfof. Muf gleich feierliche Beife, in anbachtig begeisterter Stimmung, folgten biefem Borgang bie Bewohner bes übrigen Landes, von ben bochften Gbelleuten bis auf die armften Claffen bes Landvolks. Man pflegte zur Unterschrift nur folche augulaffen, welche vorher communigirt hatten; Biele murben gurudgewiesen, weil fie fittlich nicht gut berüchtigt feien. Begen bie einzelnen pralatiftifc Gefinnten foll nur an wenigen Orten bas niebere Bolf fich Rrantungen erlaubt haben : fo groß auch vorber bie Rrantungen und Bebrudungen gemefen maren, welche man von jenen hatte leiben mugen. Und für bie Beiligkeit und Gottgefälligkeit bes Unternehmens felbft ichien am ftartften ber Erfolg ju fprechen, ben es allerwarts fanb. Denn auch an folden Orten, welche früher bem gemeinsamen firchlichen Leben fern gelegen waren, fand es unerwartete eifrige Theilnahme, bauptfachlich in Kolge ber Birtfamteit jener verbannten Prediger; nur in Aberdeen wurde es auch jest noch gehemmt burch ben Ginfluß bes papiftifchen Lords Suntly. Ja ce wird berichtet, bag man felbft in ben Sochlanden alte Reinbichaften barüber vergaß, - baß Gefchlechter, welche feit Alters

her burch erblichen Zwist getrennt waren, zu bem einen Bunde zusammentraten. Dan konnte sagen, durch die religiös kirchliche Erhebung sei damals eine nationale Einigung, wie nie zu vor, bewirkt worden. Schon sah durch diese Erhebung ber alte Erzbischof Spottswood das Werk vernichtet, bessen Anfang und Fortgang so eng an seine Person geknüpst gewesen war; er zog sich zuruck nach London mit der Klage, daß Alles, woran man dreißig Jahre lang gearbeitet, auf einmal zerstört sei; nach etwas mehr als einem Jahre starb er.

Wenn icon bie urfprüngliche ichottische Reformation als ein Wert bes Bolfes im Gangen gegenüber von ber herschenben Staatsgewalt betrachtet werben muß, fo ift nun bis in noch hoherem Grabe ber Fall bei bem jett eintretenben Sturge ber bifcoflicen Berfaffung, melden bie Schotten als ibre zweite Reformation zu bezeichnen pflegen. Die leitenden Grundfage find biebei wieber gang biefelben, welche wir burch einen Knor und Melville vertreten faben. Bor allem mar es ber Grundfat, bag bie Rirche, welche fich burch Gottes Bort als bie mabre ausweise, nicht etwa blog zugelaffen werben, fonbern über bie gange Ration mit Ausschluß aller andern berichen muße; mit ber paviftischen Rirche follte jest zugleich bie anglikanische verbammt und ausgeschloffen fein. Kerner brang man barauf, bag biefe Rirche mit ber Freiheit, welche Melville für fie beansprucht batte, mittelft unabhängiger presbyterianisch organifirter Berfammlungen fich felbit auf's Rene berftellen muße. Und amar hielt fich die Ration für berechtigt und verpflichtet, folden auf Gottes Willen gebauten Grundfaten im Rothfall mit außerer Gewalt Geltung zu verschaffen; und mit ben firchlichen Bestrebungen batte fic baber auch jest wieber ber Wiberftand zu Gunften ber politifchen Freibeit verbunden. Der Rampf aber erftredte fich jest noch weit über bie Grangen von Schottland binaus. Bie nämlich bie Stuarts mit ben Silfsmitteln ihres neuen Reichs bie Schotten barnieberhalten, wie fie bie ftarren Formen ber englischen Staatsfirche ihnen batten aufbrangen wollen, fo fcblog fich jest auch an bie Erhebung bes ichottifchen Bolfes eine entsprechenbe politifche und firchliche Ummalgung in England felbft an. In England freilich maren nicht blog bei ber ftreng monarchischen fonbern auch bei ber freifinnigen Partei politifche Intereffen wirksam, welche bei ben Schotten viel mehr hinter ben firchlichen gurud: traten; und zugleich waren bie firchlichen Tenbengen, welche fich bort in ben Borbergrund brangten, jum großen Theil nicht bloß mit ben anglitanis

schen sondern auch mit den schottisch presbyterialen in Widerspruch. So sollte denn diejenige Richtung, welche in Schottland ohne fremde Einmischung den Sieg sich versprechen durfte, im Momente des Sieges sogleich von einer neuen Seite her gehemmt werden; dann sollte die schottische Kirche nochmals den Druck der bischösslich gesinnten Stuart's auf's schwerste fühlen, dis sie endlich in anderer, weit gemäßigterer Weise, als sie selbst es erstrebt hatte, zum bleibenden Besis ihrer ursprünglichen presbyterialen Ginrichtungen gelangen durfte. Damit haben wir den Gang bezeichnet, welchen die weitere schottische Geschichte, die sogenannte zweite Reformation, die zur völligen überwindung des Epissepalismus genommen hat.

## 3weites Kapitel.

Die Covenanter. Ihr Berhaltniß jur englischen Revolution. Die herschaft Cromwell's.

Die Glasgower Affembly (1638) und henberfon; offener Rampf gegen ben Ronig.

Gegenüber von der Erhebung des schottischen Boltes, welche so schnell alle Plane des Königs zu vereiteln drohte, machte dieser vergebliche Bersuche, die lette Entscheidung hinauszuschieben, die der Eiser wieder etwas erkaltet, die die Berbindung seiner Gegner wieder in sich gelockert, die endlich an eignen Mitteln zur gewaltsamen Unterdrückung des Widerstands ihm mehr als bisher zu Gebot gestellt ware. Denjenigen, welche ihn grundsählicher Unredlichkeit beschuldigen, bietet er hiebei gar vielen Stoff, um diese Anklage zu begründen. Gegen den Marquis von Hamilton, der in seinem Namen mit den Schotten zu unterhandeln hatte, sprach er in seinen Briefen zu wiederholten Malen ohne Rückhalt aus, daß die Berhandlungen bloß zum Schein geführt werden sollen, um die Gegner die auf weiteres mit leeren Hoffnungen hinzuhalten 1). Hamilton versuchte besonders zwei Mittel, um die Covenanter durch innere Entzweiung zu schwächen: diesenigen, welche bei treuer Anbänglichkeit an die alle schottische Kirche doch nicht ganz

<sup>1)</sup> vgl. bei Hetherington und Buchanan a. a. D. die Belegstellen aus Hardwicke's State Papers, Peterkins Records of the Kirk of Scotland.

ben ftrengen Gifer gegen bas bifcofliche Befen theilten, fuchte er von ben anbern baburch abzugieben, bag er felbft im Ramen bes Ronias bie Nation zu neuer Unterzeichnung jenes erften, junachft nur gegen ben Papismus gerichteten Covenants von 1581 aufforderte; und um bie Berufung einer Affembly, wie die Presbyterianer fie forberten, gu bintertreiben, wollte er eine Uffembly nur unter ber Bedingung gulaffen, baß bei ber Babl ber Geiftlichen, welche zu berfelben von ben Presbyterien gefandt murben, tein Laienaltefter eine Stimme haben follte. Allein für ben Covenant von 1581 brachte er nur verhaltnigmäßig wenige Unterfdriften, aus wenig Begirten bes Lanbes, gufammen. Größere Gefabr brobte ben Covenanter bas andere Mittel, indem allerdings viele Prebiger von Gifersucht auf Die firchliche Macht ber Laien nicht frei maren; boch gelang es auch bier noch ben Sauptern ber Beiftlichkeit felbft, bei ben Berhandlungen ber vier Tafeln, an welche Samilton fein Unfinnen gerichtet batte, Die Gintracht zu erhalten : auch Die Tafel ber Beiftliden ftimmte ber ablehnenden Untwort bei. Und icon trafen die Schotten Unftalt, ftatt aller weitern Bergogerung ben Schritt zu thun, gu welchem fie als ein driftliches Bolt berechtigt und verpflichtet feien; fie erklarten ihren Entichluß, felbst eine Affembly zu berufen, fraft eigener Autoritat ber Rirche, um alles, mas jum Gottesbienft und gur firchlichen Difgiplin gebore, nach ben Bestimmungen bes Epangeliums und nach bem Beifpiel ber Apoftel zu ordnen.

Unter solchen Umftanben unterbrückte Karl die Bebenken feines Gewissenst gegen ein kirchliches Zugestandniß, das seinem ganzen frommen Werk den Todestoß geben mußte; oder vielmehr, er suchte sie in seiner eigenen Weise zu beseitigen durch die Art, wie er jenes Zugestandniß wollte ausstühren lassen. Er gab nämlich die Bollmacht, eine Assendlig welte ausführen lassen. Er gab nämlich die Bollmacht, eine Assendlig die berufen, wies aber zugleich den Marquis an, wo möglich ihre Mitglieder über die Gesehmäßigkeit ihrer Wahlen zu entzweien und gegen ihre Berhandlungen als tumultuarische zu protestiren. So berief denn der Geheime Nath eine Assendly nach Glasgow auf den 21. November, serner ein Parlament auf den 15. Mai des folgenden Jahrs. Zugleich wurde eine königliche Erklärung veröffentlicht, wornach das book of canons, die Liturgie und die Perther Artikel der Kirche nicht mehr aufgezwungen werden; der Hohen Commission aufgehoben und alle im bisherigen Streit begangenen übertretungen vergessen sein sollten. Nur so viel Recht wollte der König bei der neuen Assenbly im voraus für seine

Bifcofe behaupten, bag ihnen ale folden Git und Stimme unter ben burd Babl ernannten Mitgliebern berfelben eingeraumt werbe. Allein er zeigte bamit blog, wie wenig er bie unbeugsamen Grunbfate feiner Begner fannte; fab boch ber ftrenge, neu ermachte Dresbuterianismus im bifdoflichen Umt nichts als eine Erfindung frevelhafter menfolicher Billfur, die man nirgende meniger ale beim Neuaufbau einer reinen Rirde bulben burfte; für bie Trager biefes Umtes mar bei einer folden Affembly vielmehr im voraus ber Plat ber Angeflagten bestimmt. Man forberte vom Ronig, bag er bas Pralatenthum aufhebe und bie Pralaten einer Aburtheilung burch bie Affembly unterwerfe; rechtlich wollte man bie Unklage gegen biefelben barauf ftuben, bag fie bie Bestimmungen, burch welche im Jahr 1600 ihre Befugniß noch beschränft worden mar. eigenmächtig übertreten baben; bagu follte bei ben meiften noch eine Unflage wegen Errlehre und unfittlichen Banbels fommen.

Babrend Rarl icon im Berlauf ber bisherigen Unterhandlungen mit amfigen Ruftungen bei Beer und Flotte begonnen batte, mabrend besgleichen bie verbundeten Abeligen und viele Stadte Borrathe an Baffen und Rriegsbedarf in ber Stille fammelten, trat wirklich an bem bestimmten Tage die Affembly zusammen. Samilton batte geglaubt, ibr trot ber fortbauernben Streitigkeiten fein Sinbernig in ben Beg legen au mußen; er batte geseben, bag fie boch auch ohne feine Bulaffung murbe gehalten werden; jest erschien er felbft bei ihr als foniglicher Com-Die Bablen maren, fo wenig man auch mehr an bie Bornahme berfelben gewohnt gemefen mar, boch in geordneter Beife ju Stande gekommen. Es ericienen etwa 140 Beiftliche, indem bie bamale beftebenben 53 Presbyterien groftentheils je brei als ibre Bevollmächtigten gewählt hatten; ferner 98 Altefte, worunter 17 Sochadelige, 9 Barone und Ritter, 25 Landeigenthumer, 47 von ben Burgerichaften. Die Abeligen fagen beisammen an einer besondern Tafel, wo fich ihnen fast alle Barone bes Landes beigefellt hatten. Bie in ber Uffembly bie gange Nation fich reprafentiren follte, fo geschah bis alfo auch, obgleich es fich blog um firchliche Dinge banbelte, außerlich mit einer Sonberung ber nationalen Stanbe, gang entfprechend ber eigenthumlichen Theilnahme, welche icon bei ber ursprünglichen Reformation felbft ber abelige Stand als folder am gemeinsamen firchlichen Berte genommen batte. Samilton batte noch verlangt, bag auch feche Bertreter ber Rrone mit ihm Roftlin fcott, Rirche.

11

als Beifiger Stimmrecht in ber Bersammlung haben follten; bis aber wurde abgelehnt; nur Rirchenaltesten follte Stimmrecht gufteben.

Auf ber anbern Seite hatte sich neben ben ordentlichen Bertretern ber Ration nicht nur eine große Anzahl ernster, theilnehmender Zuhörer eingesunden, sondern, wie es bei der allgemeinen Aufregung des Bolkes nicht anders zu erwarten war, auch eine Menge unbesugter Nathgeber und Beschwerdeführer und eine große Anzahl solcher, welche die Bersammlung, die den Anspruch machte, im vollsten Sinn im Namen des Herrn der Kirche zu verhandeln, mit ärgerlichem Lärmen und Drängen zu stören pflegten. Bewundert man die hohe Würde und Bedeutung dieser Affembly, so sollte man auch nicht zu leicht weggehen über solche Schattenseiten, wie sie der besonnene Baillie, ein treuer, angesehener Unhänger des Covenant, in seinen Briesen offen ausdeckt; er scheint sich dabei besonders zu beziehen auf die vielen Weiber verschiedenen Standes, welche den größen Theil der Gallerien beseht hielten; er verweist es seinen Landssleuten, daß sie wohl gar noch von der Kirche von Canterbury, ja von Papst und von den Türken Unstand und Sitte lernen müßen.

Rur um fo großartiger mar bei ber gangen Lage ber Dinge bie Gewandtheit und Rraft, womit die lang unterbrudte presbyterianifche Rirche fogleich wieder als ein wohlgeordnetes Ganges fich barftellte; großartig mar es besonders, wie mitten in ben fturmifchen Zeiten alebald wieder Gin lentendes Saupt an Die Spibe trat. Dan bat baufig ber rein presbyterialen Berfaffung vorgeworfen, bag fie in ihrem Beftreben. außere Gleichheit zwischen allen Tragern bes geiftlichen Umtes zu erbalten, einzelnen, burch Gaben und Charafter von felbit icon bervorragenben Perfonlichkeiten nicht biejenige Birffamkeit einraume, welche Diefe bei einer mehr monarchifch gestalteten Berfaffung jum Besten ber Rirche andüben konnten. Doch ichon bie bisberige Gefchichte bes ichottifchen Protestantismus hat gezeigt, wie ba, wo einmal aus einer lebenbigen firchlichen Gemeinschaft wirklich bedeutende Manner folder Urt bervorgetreten find, biefe auch unter Presbyterianern thatfachlich zu einer ebenfo fraftigen oberften Leitung ber firchlichen Ungelegenheiten fic erheben, als eine folche Leitung irgend burch Bifchofe vermoge ihres Amtes geübt werben mag. Wir haben nicht blog ben Reformator Knor eine folche Stellung einnehmen feben, fonbern nicht minber nach ibm ben Unbreas Melville. Und mertwürdig ift nun, wie die Rirche für die Zeit bes neuen Rampfens und Aufbauens bereits wieber einen Mann

von ähnlicher Bedeutung gefunden hatte, in dem ichon ermannten Allerander Senderson.

Benberfon 1), geboren um's Jahr 1585, begegnet uns querft als ergebener Unbanger ber bifcoflicen Partei. 218 Schubbefohlener bes Erzbifchofs Glabstanes hatte er, vor bem Jahr 1615 (in welchem ber Erzbischof ftarb), Die Pfarrei Leuchars erhalten. Die Abneigung ber Gemeinde gegen ben pralatistifchen Pfarrer, ben man ihr aufbrangen wollte, war fo groß gemefen, bag fie am Ordinationstag ben Gingang in die Rirche verfperrten; und ber neue Pfarrer hatte auf einen folchen Biberwillen fo wenig Rudficht genommen, bag er mit ben anbern Geiftlichen, die ibn ordiniren follten, burch ein Rirchenfenster einbrach. Radber, fo wird ergablt, murbe er barüber in feinem Gemiffen tief ericuttert burch eine Predigt bes Robert Bruce, welche biefer, aus Chinburg verbannt, in ber nachbaricaft bielt und welche auch Senderson aus Reugierde batte anboren wollen; ohne ju miffen, wen er biebei fo perfonlich treffen murbe, hatte Bruce ben Johanneischen Tert von bem "ber nicht burch bie Thure bineingebt in ben Schaafstall, fonbern fteiget anbersmo binein", ju Grunde gelegt. Es war bann mit Benberfon eine große innere Umwandlung vor fich gegangen, indem er nicht bloß fein Umt als Geelforger und Prediger fortan mit einem Gifer und einer Treue verwaltete, bie man bisber nicht an ibm gefannt batte, fonbern auch mit rudfichtelofer Gemiffenhaftigfeit ben firchlichen Daagregeln feiner bieberigen Befchüter entgegentrat. Auf ber Perther Affembly 1618 hatte er ben Duth, ben vorgebrachten Reuerungen fraftig ju miberfprechen; nachher mar er wegen einer Schrift, welche bie Dichtigkeit biefer Uffembly behauptete, bor ben Sof ber boben Commission gestellt worben. Run, in ben Tagen ber Bewegung hatte man fogleich auf ibn bie Blide gerichtet als auf einen Dann, ber burch Geiftesgaben wie burch Frommigfeit, burch Thatfraft wie burch Berebfamfeit, burch Tuchtigfeit bes Charaftere wie burch bebeutenbe Renntniffe befähigt fei, Die erfte Stelle unter ben Covenantern einzunehmen. Wir ermabnten icon feine Thatigkeit bei ber Abfaffung bes Covenant felbft; jette mablte ibn Die Mffembly einstimmig zu ihrem Moberator. Es mar eine Bahl, über welche, mas ben Charafter und Tüchtigfeit bes Mannes betraf, felbft bie Wegner fich nicht beschweren konnten; wenigstens geftand ibm felbft

ngl, Lives of Alex. Henderson and James Guthrie, with specimens of their writings. Edinburgh 1846.

Erzbischof Laub ben Ruf eines ruhig benkenten Mannes gu, von bem er felbst anderes erwartet hatte. In seinem Benehmen aber zeigt er und, bei aller Mäßigung und Besonnenheit bes Charakters, die presbherianischen Grundsabe, wie sie bis bahin sich entwickelt hatten, sogleich in ihrer gangen Strenge.

Die Spannung, welche zwischen ber Rrone und ber Affembly im porque besteben mußte, fam burch bie Angelegenheit ber Bifchofe gu fcnellem Ausbruch. Gine Rlage gegen fie murbe eingereicht, fie felbft wurden vorgelaben. Statt zu ericheinen, liegen fie eine Schrift überreichen, worin fie jeben Urtheilsspruch ber Affembly ablehnten. Sofort legte ber Moberator ber Berfammlung ben Antrag vor, Die Befugniß jur Aburtheilung berfelben fur fich ju behaupten; ber fonigliche Commiffar aber erhob fich mit ber Erklarung, bag ein foldes Berfabren bem bestimmt ausgesprochenen Willen bes Königs zuwiderlaufe, indem er zugleich fich beschwerte, bag bie Affembly burch bie Aufnahme von Laienalteften verunreinigt fei. Und nun ftellte Benberfon jenem fonig. lichen Willen wieber bie alten Grundfate eines Melville entgegen 1): gerne murben bie Berfammelten Gr. Majeftat all bas ermeifen, mas einst Alexander bem Großen die Juden erwiefen haben; fie wurden ihm alles opfern, mas ihr eigen fei, - Land, Leben und Freiheit; aber wie bie Juben bem Alexander Gines, bie Aufftellung feines Bilbniffes im Tempel, verfagen mußten, fo konnen fie nicht verzichten auf bas, mas Bottes fei, noch auf die Freiheiten Geines Saufes. Siegegen berief fich ber Commiffar vergebens barauf, bag er "bas Recht bes Ronias zu vertreten habe als bes oberften Richters in allen bürgerlichen und Firchlichen Dingen, bag bie geiftlichen Lords an ben Ronig appellirt haben, und bag besmegen er eine weitere Berhandlung ihrer Cache bier nicht bulben fonne;" als er fab, bag ber Moderator trot feiner Ginfprache bie Berhandlung fortfeten wollte, forberte er ihn auf, bie Berfammlung aufzulofen, und ba biefer auch biegegen fich weigerte, erklarte er fie für aufgelöst im Namen bes Ronigs und verbot alle weiteren Berathungen.

Alls ber Commiffar mit biefer Erklarung bie Affembly verlaffen hatte, beschloß die Affembly einmuthig, auf bem von Gott ber Kirche verliehenen Rechte zu beharren. Selbst ein Mitglied bes Geheimen Rathes, ber Marquis von Argyll, blieb nach hamilton's Abgang in ber

<sup>1)</sup> Buchanan a. a. D. 1, 118, aus einem hanbichriftlichen Journal ber Mf-fembly.

Sigung anwesend, um fich im Gifer für ben Covenant feinen Stanbes. genoffen beizugefellen. Darauf fdritt bie Berfammlung zum formlichen Umfturg all ber pralatiftifden Ginrichtungen. Alle Affemblies von 1606 an murben famt ihren Befdluffen für ungultig erflart. Über bie Dralaten wurde von ber Berfammlung theils Abfebung und Ercommunifation. theils bloge Abfebung verbangt; zwei follten bas Umt gewöhnlicher Beiftlicher behalten burfen. Ferner wurde jest eine eigene Afte angenommen, wornach ,, allem bifcoflichen Wefen (all episcopacy), fomeit es verschieden ift vom bischöflichen Umt eines jeden Daftors über eine besondere Gemeinde, in diefer Rirche abgeschworen fein und badfelbe aus ihr entfernt werden follte." Und zwar wollte man bis, mas bie Affembly bier jum erften Dal fo ausbrudlich in Form eines Gefetes auszufprechen versuchte, nun ichon in jener Bunbesurfunde von 1581 wieberfinden : man behauptete, unter "bes Papftes gottlofer Sierardie," melde bort verbammt wird, fei bereits auch die bischöfliche Sierarchie mit zu verfteben. - Die Synoben und die übrigen presbyterianischen Inftitute wurden mit ihren vollen Befugniffen wieder bergeftellt. Bugleich wurde, was bas Recht ber einzelnen Gemeinden betrifft, gegenüber von ben oft gewaltsamen Ginführungen ber pralatiftifden Beiftlichen gum Wefet gemacht, bag ferner ,, feine Perfon in irgend eine Rirche folle aufgebrungen werben gegen ben Billen ber Gemeinbe, für welche biefelbe beftimmt ift." Im Ubrigen murben auch die innern Bedurfniffe ber Rirche nicht vergeffen; namentlich murben die Presbyterien angewiesen, barauf zu feben, bag alle Landpfarreien mit ordentlichen Schulen verfeben merben.

Wenn man nach bem positiven Rechte fragt, auf welches die Assembly mit Henderson an ihrer Spitze bei diesem Versahren sich stügen konnte, so ist außer Zweisel, daß sich für sie ein solches Necht nicht nachweisen läßt. Denn selbst wenn man auf die günstigsten gesehlichen Vestimmungen zurückgeht, welche für den Presbyterianismus unter König Sakob erlassen wurden, und alles, was hernach gegen denselben geschehen war, als in sich nichtig ansieht, so war da zwar der Nirche die Erlaubniß zu regelmäßigen Versammlungen zugesagt worden, nie aber das Necht, eine solche ohne jedesmal besonders wiederholte Erlaubniß abzuhalten. Allein auf positive Gesehe wurde von den Presbyterianern überhaupt nicht mehr zurückgegangen; wir sahen, wie sich Genderson statt bessen einsach auf diesenigen Freiheiten berief, welche der Kirche

auch in folden äußern Beziehungen vermöge göttlicher Einfehung unveränderlich zustehen sollten. Auf ähnliche Weise schritt man denn auch weiter voran in der Behauptung dieser Freiheiten, indem man im Nothfall nicht minder hiezu äußere Gewalt anwenden zu dürfen glaubte, als biese einst zur ersten Durchführung der Reformation war angewandt worden.

Nicht verschwiegen barf biebei werben, bag, wenn gleich bie allgemeinfte Beranlaffung jum Widerftanbe Rarl's firchliche Tendenzen, und bie Sauptfraft besfelben ber firchliche Gifer ber Schotten maren, boch bei Bielen, vorzüglich unter bem Abel, politifche Abfichten überwiegend und mohl gar auch ausschließlich wirkfam waren. Das Parlament, melches im Jahr 1639 jufammentrat, beeilte fich, fogleich ausbrudlich eine Angabl politifder Forberungen gufammenguftellen : fie bezogen fich auf bie Rechte bes Parlaments, welche burch eine veranberte Babl ber Lorbs ber Artitel (jeder Stand follte bagu bie Bertreter aus feiner eigenen Mitte mablen) beffer ale bisher gewahrt werben, ferner auf bie Rechte ber ichottischen Nation gegenüber von ben Englandern, welche feinen Schottischen Umtstitel und ohne besondere Erlaubnig bes Parlaments feine Befehlshaberftelle in Stabten und Reftungen mehr erhalten follten. Ja bei einer Angabl von Abeligen murbe felbft bas nationale Chraefühl fo febr von ben andern politifchen und perfonlichen Rudfichten überwogen, daß fie feinen Unftand nahmen, mit frangofischem Gelbe fich unterftuben gu laffen; und es fiel fogar in Rarl's Bande ein an ben Ronig bon Frankreich gerichteter Brief, abgefaßt, wie es icheint, von ben Grafen Loubon und Montrofe famt etlichen Undern, welche ben Ronig gur Theilnahme an ihrer Sache zu bestimmen fuchten 1). Diejenigen Covenanter, welche von reinerem firchlichem Gifer befeelt waren, murben bei bergleichen Dingen freilich nicht mit in's Geheimniß gezogen. Aber gerabe die Art und Beife ihres Gifere brachte es mit fich, bag fie gegen bie bebenkliche Genoffenschaft, zu welcher fie gerathen waren, wenig mabre Borficht übten : fo febr auch ichon bie erften Erlebniffe bes ichot=

<sup>1)</sup> vgl. hierüber Raumer a. a. D. IV, 388 — 397. Rubloff a. a. D. II, S. 30 findet eine Geldunterstügung Richelieu's für die Covenanter schon deswegen "höchst unwahrscheinlich, weil — bie Königin (eine frangösische Pringesin) und mit ihr die fatholische Partei den wom König (Karl I) beabsichtigten Angriff als ihren Jutersse förderlich betrachteten: als ob ihn deswegen Richelieu auch als für das frangösische Intereste förderlich beitrachten mitten.

tifchen Protestantismus barauf hinweisen konnten, wie viel Gefahrliches bei allem Großartigen eine solche außere nationale Erhebung für religiöse Bwede habe, wie so viele burch und burch unreine Elemente an ben wenn auch wohl gemeinten religiösen Gifer sich anschließen, und wie dieser bann selbst eben hieburch im weitern Berlauf seine eigene Unreinheit ober Ginfeitigkeit bugen muße. Die Sache nahm auch bismal keinen anbern Gang.

Muf ber andern Seite hatten übrigens die religios gefinnten Covenanter mit ernfter Beachtung ber beiligen Schrift und fleißigem Stubium ber bebeutenbften theologischen und juribifchen Autoritäten über die Frage, ob Biderftand gegen die Obrigfeit erlaubt fei, fich felbft Rechenschaft zu geben versucht. Um gegen ben Bormurf ber Rebellion fich zu rechtfertigen, erließen fie eine "Unterweifung an alle auten Chriften im Ronigreich England." Senderfon verfaßte außerdem eine befondere "Remonftrang bes Abels" u. f. w. gegen Berbrechen , welche ibnen Ronig Rarl in einer Proflamation gur Laft gelegt hatte. Ferner fette er "Anweifungen für bie Bertheibigung" auf (instructions for defensive arms), welche obne feinen Billen veröffentlicht murben. letigenannten Schrift führt er mit Gorgfalt bie Frage aus; ob eine Ration mit ihren Abeligen, Rathen, Baronen und Burgern, indem fie ber Obrigfeit alle gebührenbe Unterwürfigfeit zuerfenne und nur ben Benug ihrer anerkannten und ihr feierlich gemährleifteten Religion und Freiheiten zu behaupten fucht, ein Recht bat, fich zu vertheibigen gegen einen Ronig, ber, von feinem Bolfe entfernt und burch ichlechte Rathgeber migleitet, an ber Spipe einer auslandifchen Beeresmacht fie angreife, um ihre Wefebe umguftogen und fie felbft und ihre Dachkommen in's Berberben zu fturgen. Daß fie ein Recht bagu habe und die Pflicht es ju gebrauchen, fuchte er ju beweifen aus ben Abfurditaten, welche bie Lehre vom Richt = Wiberftand mit fich führe; aus ben Lehren ber Schrift und ber Bernunft über bie Bestimmung ber Dbrigfeit; aus ber Urt ber Unterordnung, welche gwischen gurft und Bolf ftattfinde; aus bem Bunbesverhaltnig, in welchem Ronig und Bolf zu Gott fteben; aus bem zwifchen bem Monarchen und ben Unterthanen bestebenden Bertrag; aus bem Gefete ber Gelbsterhaltung und Gelbstvertheibigung in anderen Fallen; aus Beispielen in ber beiligen Schrift; aus Beugniffen anberer Schriftsteller; aus abnlichen Kallen bei anbern reformirten Rirchen 1). Seine Beweisführung reiht fich berjenigen an, welche wir

<sup>1)</sup> Lives of Henderson etc. pag. 26 etc.

bei ben Mannern ber schottischen Reformation trafen. Doch ist immerhin zu beachten, wie der befonnene Genderson hier auf solche Freiheiten sich beruft, welche durch positives Geset gewährleistet seien, und bei benen es nur schwer halten mußte, dis überall nachzuweisen. Sonst wurde auf die Frage, ob die der Kirche gebührenden Freiheiten auch wirklich von der gesetzebenden Staatsgewalt als solche anerkannt seien, im Ganzen wenig Rücksicht genommen. Man blieb bei dem allgemeinen Sate: ein driftliches Bolk sei berechtigt, gegen Jeden, der seine religiösen Freiheiten angreise, zur Vertheidigung die Wassen zu erbeben.

Balb war auch ber Rrieg gegen ben Ronig offen ausgebrochen, und ohne bag irgend eine Stimme unter ben Presbyterianern fich gegen bie Berechtigung besfelben vernehmen ließe, nahmen bie famtlichen Unbanger bes Covenant an bemfelben Theil. Die fcottifchen Stanbe hatten in Cbinburg ein Comitee eingefest, bas bie volle Grekutivgewalt üben und zu biefem Behuf mit untergeordneten Comitees burch's Land bin fich in fdriftlichen Berfehr fegen follte. Der Ronig batte zwar einen ausgebehnten Rriegsplan entworfen, auch, foweit es bei ber Abgeneigtbeit bes englischen Parlamentes gegen eine Gelbbewilligung möglich mar, jum Theil mittelft Beifteuern ber bifcoflichen Geiftlichkeit Englands, ju Land und gur Gee bie nothwendigen Ruftungen getroffen. Sobalb aber von feiner Seite die erften offenen Feindfeligkeiten begonnen hatten, tamen ibm bie Schotten gubor mit Befebung ber wichtigften Dunfte; auch Aberbeen, Die einzige Stadt, welche, burch ben Marquis von Suntly, in bem Befit ber foniglich Gefinnten gemefen mar, murbe rafch noch meggenommen burch bie Covenanter unter Montrofe. Der Gifer, mit bem einst ber Covenant unterzeichnet worben war, murbe neu belebt burch Die Befahr, welche, befonbers von ber Gee ber, Die Streitfrafte bes Ronias brobten; bei ber Befestigung ber Safenstadt Leith legten bie Abeligen perfonlich mit Sand an, ja felbft angefebene Damen betheiligten fich , um bie Andern zu ermuntern , an ber Arbeit; von ber Labb Samilton wird ergablt, bag fie, als ihr Gohn, ber Marquis, in ber Rabe bavon eine Landung versuchen wollte, ibm in eigener Perfon bemaffnet zu begegnen bereit mar. Dabei fand man im Seer alle außern Anzeichen bavon, daß ber Rampf ein beiliger fein folle: Anbachtsubungen morgens und abends, Prediger bei allen Truppenabtheilungen, auf ben Sahnen bie Inschrift "für Chrifti Rrone und Covenant." Die Eruppen bestanden gröftentheils aus fraftigen, einfachen Landleuten,

bie Anführer ans Abeligen 1). Bei dem religiösen Interesse, in welchem der Krieg geführt werden sollte, und bei der Richtung, welche eben beswegen schon disher die Thätigkeit der bedeutenderen Prediger genommen hatte, ergad es sich von selbst, daß solche Geistliche auch an den Unternehmungen selbst, sowie an den Berhandlungen über Krieg und Krieden, einen näheren, zum Theil einslußreichen Antheil nahmen; dassür mußten sie freilich von den königlich Gesinnten den Borwurf leiben, daß sie ähnlich in's weltliche Gebiet übergreisen, wie sie solche übergriffe bisher den Bischöfen zur Last gelegt hatten. Auf der andern Seite kam es vor, daß man wohl da, wo nicht derselbe religiöse Eiser sich hatte zeigen wollen, mit äußerer Gewalt strafend und antreibend zu Werke ging: in Aberdeen wenigstens wurde den Stadtbehörden und vornehmsten Einwohnern die Unterzeichnung des Covenant zwangsweise auferlegt.

Indeffen meinte man, ebe es jum Augerften tame, auf Geiten ber Schotten immer noch, wirfliche Gemabrung ber Sauptforberungen erlangen, und auf Geiten bes Konige, burch einstweilige Bugeftanbniffe bie lette Enticheibung auf einen gunftigeren Zeitpunkt binausichieben zu fonnen. Baillie 2) verfichert, bag bie Schotten auch im Kall bes Sieges in treuer Unbanglichkeit an ihren Fürsten nie mehr von ihm wurden begehrt haben, als eine Unerfennung berjenigen Rechte und Buter, um beren willen fie ben Covenant gefchloffen hatten; ja fie boten bem Ronig an, wenn er fie nur im Genug ihrer Religion und ihrer Rechte laffe, fo wollen fie ibre Truppen fofort auf eigene Roften in feinem Dienfte gegen bie Spanier in bie Pfala ichiden 3): wie batte man aber Rarl's Ginwilligung gerabe in jene eine Forberung erwarten follen, Die feiner eigenen religiöfen Überzeugung ebenfo auf's tieffte widerftrebte, wie fie ben Schotten gemäß ihrer überzeugung bie wichtigfte mar ? Doch ebenfo wenig fonnte Rarl im gegenwärtigen Zeitpunkte auf fichere Erfolge hoffen. Bahrend Die Schotten, ju bartnadigem Wiberftand entfoloffen und burch einzelne fleinere Bortheile ermuthigt fich ihm entgegenstellten, fab er feine eigene Rraft burch bie Berlegenheiten, welche ihm bas englische Unterhaus bereitete, und burch ben Wiberwillen, melden fowohl Schotten als Englander gegen ben Rrieg begten, fortmab-

<sup>1)</sup> Gine nahere Befchreibung bes heeres, junachft bes Lagers bei Dunfe Law, haben M'Crie, Sad und Rubloff aus Baillie's Briefen entlebnt.

<sup>2)</sup> Letters II, 215 bei M'Crie II, 253.

<sup>3)</sup> M'Crie II, 252, nach Sydney, States Papers II, 602.

rend gehemmt. So ließ er fich benn, ehe noch eine eigentliche Schlacht geliefert worden war, zu einem Bertrag mit feinen aufständischen Unterthauen herbei, nach welchem die Truppen beiderseits entlassen und auf's Neue die Assembly sowie das Parlament zu friedlicher Beilegung der Streitigkeiten einberusen werden sollten, welcher aber freilich durch die Unbestimmtheit und Zweideutigkeit seines Inhalts sogleich selbst wieder Zwist veranlaßte.

Die Affembly eröffnete am 12. August 1639 in Chinburg ibre Gi-Bon Unfang an zeigte fich , bag an ein Nachgeben von ihrer Seite nicht zu benten fei. Benberfon ftellte auf's Reue Die Grunbfate auf pom Untericied ber beiben Gewalten und von ben Pflichten ber geiftlichen gegen bie weltliche, von ben Glasgower Befchluffen bes letten Sabres wollte man feinen einzigen preisgeben. Unter folchen Umftanben bielt es ber Graf Traquair, welcher bismal als foniglicher Commiffar anwesend mar, fur bas Gerathenfte, fo viel als möglich burch Bugeftanbniffe zu beschwichtigen. Glaubte er gleich ben genannten Befoluffen fortwährend eine ausbrudliche Genehmigung verfagen zu mußen, fo ging er boch fo weit, daß er einer Afte, in welcher diefelben als gultig gefaßte aufgezählt maren, feine Buftimmung gab, ja bag er, als bie Uffembly ben Covenant zu erneuern beichloß, felbft auch famt bem Gebeimen Rathe benfelben unterzeichnete. Gemäß ben Grunbfagen, welche gerade auch die Presbyterianer über die Beforderung ber Religion und Nationalfirche burch bie burgerliche Gewalt aufzustellen pflegten, munichte bie Berfammlung, bag ber Covenant auch noch formlich burch ein Gefet fanktionirt und bemnach alle Unterthanen zur Unterzeichnung besfelben angehalten werben follten.

Die Freude und Rührung, welche Traquairs Erklärungen in der Affembly hervorbrachten, wird als ungemein groß geschildert; allein wenn man wirklich so große Hoffnungen darauf baute, so war dis nur dadurch möglich, daß man in der allgemeinen Aufregung über den tieser liegenden Sachbestand sich selbst betrog. Die konnte König Karl die Absicht haben, solchen Erklärungen beizustimmen; auch wenn sie bloß zum Scheine gegeben sein sollten, waren sie für ihn viel zu ausgebehnt. Er weigerte sich durchaus, das bischöfliche Regiment in Schottland als ungesehlich (unlawsul in this kirk) zu bezeichnen, wie es die Affembly gewollt hatte; höchstens den Ausdruck "verfassungswidrig" (unconstitutional) wollte er zugeben; und als die Affembly auf ihren Worten be-

harrte, vertagte er sie auf's nachste Jahr. Den Schotten überhaupt warf er vor, daß sie die Bedingungen des Friedensvertrags nicht vollsständig erfüllt haben; er erhob neue Alagen über ihren Ungehorsam und forderte, die Covenanter sollten unterthänig wegen ihrer Bergehen ihn um Berzeihung bitten; befonders berief er sich dabei auf jenen Brief an den König von Frankreich: Graf Loudon hätte dafür, als er zu Unterhandlungen nach London gekommen war, beinahe mit dem Tode büßen müßen.

So kam es, daß unversehens auf beiben Seiten wieder die Truppen im Felbe standen. Während die Assembly für's Jahr 1640 ohne königlichen Commissär in Aberdeen zusammenkam, rüdten die schottischen Truppen an die Gränze; da sie hier nicht angegriffen wurden und ein längeres Zuwarten ihre Mittel zu erschöpfen drohte, überschritten sie endlich dieselbe, warsen eine Abtheilung Königlicher zurück und rückten gegen York vor. Karl sah sich in Folge der Zustände Englands in einer so bedrängten Lage, daß er wieder mit ihnen einen Wassenstüllstand schloß (16. Oktober, in Rippon), an welchen sich weitere Friedensunterhandlungen in London anschloßen.

Die englischen Berhältnisse; ber Bund ber Schotten mit dem englischen Parlament; die Spaltung in ihrer eigenen Mitte; Karl's II Niederlage.

Schon hatten bamals die Verhältnisse in England eine solche Gestalt angenommen, daß sich Karl nicht bloß überhaupt dadurch in einem fräftigen Auftreten gegenüber von den schottischen Presbyterianern gehindert sah, sondern daß sich der Widerstand, welchen ihm diese leisteten, mit dem, den er in England ersuhr, nahe berührte, und beide sich auf die bedenklichste Weise gegen ihn zu verbinden drohten.

Den Grundzügen nach waren die Gegner, welche Karl's Regirung in England hatte, in ihrem politischen und firchlichen Charakter größtentheils wesentlich verschieden von benen, welche sich ihr in Schottland widersetten; bas aber, wogegen sie auf ihren verschiedenen Standpunkten ankampften, war im Wesentlichen boch basselbe, nämlich die übergriffe fürstlicher Gewalt, durch welche die versassungsmäßigen Rechte bes Bolkes gefährdet waren, und die auf solche fürstliche Gewalt sich stübende bischöfliche hierarchie. Ursprünglich war bei dem Kampfe ohne Zweisel unter ben Schotten das religiös kirchliche, unter den Englän-

bern bas politische Intereffe mirfam. Bas bie Ausbildung ber volitiichen Berhaltniffe betrifft, fo fonnte fich hierin Schottland überhaupt auf feine Beife mit bem Nachbarftaate meffen; noch fehlte es an einem bebeutenberen Burgerftanbe, an ben außern Bebingungen, welche fur eine Entwicklung besfelben, wie fie in England ftattfand, mare nothwendig gemefen, an einer angemeffenen Stellung, welche er im öffent= lichen Leben batte einnehmen fonnen; von parlamentarifdem Streit über bestimmte, flar erkannte politifche Grundfate konnte bei einer Berfaffung nach Urt ber oben geschilberten ichottischen bie Rebe nicht fein. Erit in Berbindung mit ben firchlichen Bestrebungen batte bas unbestimmte Streben noch politischer Freiheit eine feste Richtung und einen fichern Salt gewonnen. Umgefebrt batte in England bas, mas man in firchlicher Begiebung forberte, großentheils feinen Grund in ber Ungufriedenbeit über politifche Buftanbe, in welche bie bestebenbe Rirche auf's engfte verflochten mar. Allerdings waren bier ber bifcoflichen Rirde als folder langft bie Puritaner entgegengetreten, beren Bermandtichaft mit ben icottifden Presbyterianern wir bereits berührt haben. Aber einmal bilbete fich unter biefen wieder eine auch von ber ichottifchen fehr verschiedene Richtung aus; und bann mar ihre Bahl und ihr Ginflug überhaupt bei weitem nicht hinreichend, um bie englische Nation zu einer allgemeineren, auf religios firchliche Grundfate fich flutenben Erhebung gegen bie bifcoflicen Ginrichtungen bewegen zu konnen. Um fich bie Angriffe ju erklaren, welche jest boch auch in England von fo vielen Seiten ber gegen biefe Ginrichtungen fich richteten, muß man fich an bie Stellung erinnern, welche unter ben Stuarts bie bebeutenbften Bifcofe in politifder Begiebung eingenommen batten : an ben eifrigen Beiftanb . melden fie burch bie Lehre vom unbedingten Weborfam ben abfolutiftifchen Gelüften bes Monarchen leifteten; an bie Rudfichtelofigfeit und Billfur, womit fie, felbft wieber auf toniglichen Beiftand fich flutend, von ihrer firchlichen Dacht Gebrauch machten; an bas Berfahren bes firchlichen Gerichtes, woburch im Intereffe ber Regirung biejenigen Schranken umgangen werben follten, welche zu Gunften ber burgerlichen Freiheit bei ber weltlichen Rechtspflege noch bestanden; endlich an ben burch ben Epiffopat brobenben Rudfall in ben Ratholicismus, momit fich in ber Anschauung bes englischen Bolfes ber Untergang feiner Freiheiten nicht bloß. fondern auch feiner gangen nationalen Bebeutung und Gelbftanbigfeit feit jeber verbanb.

So fanden die Puritaner bei ihren Borwürfen gegen den Epiffopat auch unter benjenigen ftarken Anklang, welchen es, wenigstens vorzugsweise, nur um Politisches zu thun war. Und in den Schwierigkeiten, welche beide in Berbindung mit einander der königlichen Regirung bereiteten, hatten die Schotten schon bisher die beste Unterstützung für ihren eigenen Widerstand gegen den König. Es handelte sich jeht darum. ob die dort und hier wirksamen Interessen eine solche Berwandtschaft haben, um darauf eine Berbindung zwischen den Covenantern und der englischen Oppositionspartei gründen zu können; oder ob es dem König durch die Londoner Unterhandlungen gelingen werde, die Schotten, ehe sie sich zu einer für ihn so gefährlichen Berbindung bestimmen ließen, noch zu beschwichtigen und mit ihrem Gifer für Aufrichtung der von Gott verordneten Presbyterialversassung wenigstens innerhalb ihrer eigenen Nationalkirche zurückzuhalten.

Schon bas fogenannte furge Parlament, welches Rarl am 13. April 1640 eröffnet hatte, war neben andern Beichwerben auch mit firchlichen hervorgetreten; es murbe geflagt über bie Rechte, welche ben Bifchofen ertheilt worden maren, über ihre weit ausgebehnte Berichtsbarfeit, über bie Berfolgungen, welche man megen geringfügiger Abweichungen in äußern Gebräuchen und bergleichen von ihnen zu leiben habe. Sauptfächlich wegen ber Berlegenheit, welche ibm ber ichottifche Rrieg bereitete, hatte fich ber Ronig entschloffen, ftatt jenes Parlamentes, bas er im Born fcnell aufgelost, noch in bemfelben Sabre ein neues zu berufen, bas berühmte lange Parlament. 218 nun biefes, gang biefelbe Richtung vertretend wie bas lebte, feine Berathungen, welche fur Ctaat und Rirche gleich wichtige Resultate erwarten liegen, in Loudon begonnen hatte, maren bort gerade bie vier Abgeordneten anwesenb, welche von Schottland für die Kriedensunterbandlungen abgeschidt worben maren, nämlich bie ichon ermähnten Geiftlichen Senberfon und Baillie, mit zwei andern, Robert Blair und Georg Gillefpie, - naturlich lauter eifrige Presbyterigner. Es fonnte nicht fehlen, bag biefe bei ben Schwieriafeiten, welche zumeift ber firchliche Begenfat einem bleibenben Krieben amifden Schottland und ber englischen Regirung in ben Weg ftellte. und bei bem Biberfpruch, ber fich jett auch in England gegen jenes ihnen argerliche Rirchenwesen erhoben batte, auf ben Bebanken famen, ob fich nicht im gegenwärtigen Mugenblid gerabe auch in firchlicher Begiebung eine Bereinigung erreichen laffe : eine Bereinigung, welche fie gemäß ihrer Unsicht vom göttlichen Recht ihrer eigenen Berfaffung natürlich nur fo fich benten konnten, bag bie Englander berfelben wenigftens in ibren wesentlichen Grundzugen beitreten sollten.

3m englischen Parlamente felbst und eben fo im gangen Lande erboben fich jest die bisberigen theils offenen theils verftedten Gegner bes Epiffovate mit regfamem, angestrengtem Gifer. Es lief eine große Ungabl von Bittidriften gegen benfelben ein, wogegen bie bifcofliche Partei gleiche Rundgebungen auch zu ihren Gunften bervorzurufen bemüht mar. Und zugleich entstand über biefe Streitfrage eine reiche Literatur, welche im Lauf ber nächsten 20 Jahre bis auf etwa 30,000 Pampblete foll angemachfen fein. Im Allgemeinen murben ben Bifcofen biefelben Bormurfe gemacht wie in Schottland : gegen ibr Umt und ihre Burbe berief man fich auf bie Bleichstellung bon Bifcofen und Presbytern in ber beiligen Schrift, nur bag fich baran feineswegs überall fogleich bie Korderung einer eigentlichen Presbyterialverfaffung anschloß; im übrigen wurden ihnen theils arminianifche Irrlehren, theils übler Lebensmandel, und zu bem ihr verberblicher Ginfluß auf's politifche Leben vorgeworfen. So bat Milton, ber nicht nur als Dichter fonbern auch vermöge feiner schriftstellerischen Thatigkeit in Beziehung auf die firchlichen sowohl als auf Die politifden Beitfragen 1) eine ber erften Stelle in ber Literaturgefchichte jener Periode einnimmt, gegen bas Pralatenthum weitläufig auszuführen gefucht, welches Unheil ichon bisber bie Pralaten bem Staate augefügt haben, wie fie nicht bloß die Seelen ber englischen Unterthanen verderben fondern auch ihre Leiber, Weiber und Rinder, ihre Parlamente und Freiheiten verfaufen möchten, wie fie bas natürliche Bruderband amifchen England und Schottland gerreißen und über ben Ronia nicht minder als über bas Bolf Unbeil bringen; von ber Art, wie bie Puritaner folde politifche Fruchte bes Epiftopats mit feiner innern Berwerflichkeit zusammenzustellen suchten, geben überhaupt Milton's Schriften ein anschauliches Beispiel. In Betreff ber gottesbienftlichen Formen enblich brachten bie Puritaner wirklich gleich anfange im Parlament Befoluffe zu Stanbe, welche gang ben Grunbfagen ber Schotten entfprachen; noch im Jahr 1640 fanbte bas Unterbaus in alle Graffchaften Com-

Seine Abhanblungen über bie firchlichen Fragen find zusammengestellt in: Extracts from the prose works of John Milton, containing the whole of his writings on church question. Edinburgh 1836.

miffare, welche alle Bilber, Altare, Kreuze, und andere Denkmaler bes Gögenbienftes aus Rirchen und Rapellen entfernen follten.

Die gange Lage ber Dinge ichien ben vier ichottifchen Beiftlichen fo gunftig, bag fie ben Lords, mit welchen fie wegen bes Friedens gu unterbanbeln batten, über bie firchliche Bereinigung, Die fie erftrebten. eine fdriftliche Abhandlung vorlegten 1). Gie weifen bier querft jeben Gebanken baran gurud, als ob fie es fich anmagen wollten, einem fremben Staat ober einer fremben Rirche Gefete vorzuschreiben. Dagegen berufen fie fich auf bie allgemeine Liebespflicht, wornach bie Chriften munichen follen, bag (wie mit Unfpielung auf bas Wort bes Upoftels Paulus gefagt wird) bie Undern werben möchten wie fie felbft mit Musnahme ihrer Trubfale, fowie auf ihre eigene besondere Pflicht, mornach fie bie beften Mittel fur einen bauerhaften Frieden vorzuschlagen haben. Dann fprechen fie, als etwas bas fich von felbft verftebe, über Berichiedenheit in firchlichen Gebrauchen fich babin aus: bag gwar im Paradis ber Natur Berfchiebenheit von Blumen und Rrautern lieblich fei und nublich, im Paradis ber Rirche aber verschiebene Religionen unlieblich und icablich. Demnach munichen fie Gin Glaubensbefenntnig, Ginen Ratechismus, Gine Beife bes Gottesbienftes und Gine Form bes Gottesbienftes fur alle Rirchen in Gr. Dajeftat Lanben.

Doch zunächst war man im englischen Parlament noch ferne bavon, überhaupt auf solche Vorschläge sich einzulassen. Denn biejenigen, welche mit der bestehenden kirchlichen Verfassung unzufrieden waren, theilten beswegen keineswegs alle den grundsählichen Widerspruch der Schotten gegen den Spissonat überhaupt. Gin großer Theil glaubte im Gegentheil das Amt der Wischöfe austrecht erhalten zu dürsen und zu müßen, wenn sich dieselben nur zu den nöthigen Resonnen verstehen würden. Aus dem Areis der Vischöfe selbst machte der gelehrte und mild denkende Erzbischof Usber einen darauf hinzielenden Vorschlag, wornach die bischöfiche Verfassung eine synodale Form annehmen sollte, ähnlich derzenigen, welche in der altkatholischen Kirche bestanden habe. Und bei denen, welche den Epissonat schlechtein ausgeboben wissen wollten,

<sup>1) &</sup>quot;Arguments given in by the commissiones of Scotland unto the Lords of the treaty, persuading conformity of church government, as one principal means of a continuing peace between the two nations," — bei Hetherington a. a. D. pag. 108, nach neuerbings gerundten Urfunben.

fragte fich erft noch, welche Einrichtungen bann an Die Stelle besfelben treten follten.

Die Schotten aber murben von ihrem hart bedrängten Rönige noch einmal so zufrieden gestellt, daß fie sich nicht erlauben durften, auch in Betreff ber anglikanischen Kirche feindselig seinen Überzeugungen entgegenzutreten. Er gab ihren Forderungen im Wesentlichen ganz nach, gab den Beschlüssen von Parlament und Affembly, ja selbst dem Covenant seine Zustimmung, und erschien im Sommer 1641 persönlich in Schottland, wo er verschiedene Häupter bes bisherigen Widerslandes mit solcher Gunft behandelte, daß seine bisherigen Unhanger sich darüber zu beschweren anfingen.

Da erfolgte zu Ende Oftobere 1641 ber irifche Aufftanb, auf melden bin ber 3wiefpalt bes Ronigs mit feinen englischen wie mit feinen icottifden Unterthanen vollends zum enticheidenden gewaltsamen Musbruch fam. Baren auch die Angaben über bie Bahl ber Englander und ber in Nordirland angefiebelten Schotten, welche ber Rachfucht ber unterbrudten irifden Ratholifen gum Opfer fielen, von Unfang an in bobem Grabe verschieben, fo brachte boch jebenfalls bas Greigniß überall in Schottland und England eine ungemeine Aufregung bervor. England fteigerte bas Parlament feine Unfpruche, bis ber Ronig feine Sauptftabt verließ und beiberfeits bie Borbereitungen zu einem formli= den Rriege getroffen murben. Die ichottifden Covenanter glaubten in ben zulest gemachten Bewilligungen nichts weiter mehr feben zu burfen, als Taufdungeversuche eines treulofen, papiftifch gefinnten gurften, beffen mabre Absichten in ben irifchen Borfallen fundgeworben feien; benn obgleich bis heutzutage auf ber Beziehung, in welcher Rarl wirtlich zu biefen ftant, noch ein Dunkel liegt, fo nahm boch bie öffentliche Meinung feinen Unftant, ibn fogleich als Mitmiffer, ja als Saupturbeber ber Gräuelthaten ju bezeichnen.

Ein Jahr, nachbem Rarl in Edinburg gewesen war, brach ber Arieg in England aus. Das schottische Bolt suchten querft beibe Theile auf ihre Seite zu ziehen; noch die Uffembly vom Juli 1642 hatte sowohl vom Rönig als vom Parlamente Briefe erhalten. Irgend eine Theilnahme an bem Kampfe war nicht mehr zu vermeiben; ebensowenig aber war es mehr für die Schotten möglich, unbefangen nach positiven Nechten und Pflichten die Entscheidung vorzunehmen: die Nichtung, welche sie schon mit der Annahme best Covenant, mit ihren ersten schroffen Forberungen, mit

ihrem erften gewaltfamen Biberftand gegen ben Ronig eingeschlagen batten. ließ auch jett feine Babl übrig. Um etwa noch eine vermittelnbe Stellung einzunehmen, bagu maren bie Schotten bereitst unter fich nicht mehr einig genug. Bon benjenigen, welche außerlich um die Sahne bes Covenante fich geschaart hatten, jog ein zwar fleiner, boch einflugreider Theil es vor, wieber andern Intereffen ju folgen, worauf bie achten Covenanter nur um fo leichter ihrerfeits zu ertremen Schritten fich bestimmen liegen. Ginen ihrer Unführer, ben Montrofe, hatte Rarl gang auf feine Geite ju gieben gewußt; nicht minder mar ibm bis in perfonlichem Bertehr mit verschiedenen Undern gelungen. badurch murben bie Covenanter in ihrer Befürchtung beftartt, bag ber Ronig, fo freundlich er auch im Augenblid fich ihnen erweisen moge, bennoch, fobalb er mit ober ohne ihre Gulfe in England freie Sand befame, wieder rudfichtelos gegen fie felbft bie fiegreichen Waffen tehren murbe; auch ließ fich ja in ber That bei ber gewiffenhaften Reftigfeit, womit er und bie Schotten an ihren entgegengefesten überzeugungen festhielten, eine mahrhafte Berfohnung amifchen beiben Theilen boch nimmermehr erwarten. Golde Befürchtungen ericbienen endlich im voraus völlig gerechtfertigt, als ben Schotten, noch ebe fie fich entichieben hatten, Die Rachricht gutam, bag ber Ronig Die Gren zu einem Ginfall in ibr Land aufgeforbert babe.

Auf ber andern Seite schien es ein großes und Gott wohlgesälliges Werk, eine in Gottes Wort begründete Nirchenversaffung, entsprechend berjenigen für welche der bisherige heilige Bund geschloffen worden war, wo möglich auch im Nachbarlande in's Dasein zu rusen. Und biejenigen, welche hiefür begeistert waren, glaubten den Weg dazu immer mehr gebahnt zu sehen. Sauptsächlich in Folge des Widerstandes, welchen die Bischöfe fortwährend den Beschlüffen des Parlaments entgegensetzen, war endlich im Oberhaus wie im Saus der Gemeinen eine Alte durchgegangen, warnach bis zum 5. November 1643 alle bischöslichen Würten und Amter erloschen sein sollten, und auf den 1. Juli desselben Jahres wurde eine Bersammlung von Theologen nach Westminster berufen, um dem Parlament ihren Rath zu ertheilen wegen der nun zu treffenden kirchlichen Einrichtungen 1). Unter dem günfligen Eindruck, welchen bis

<sup>1) &</sup>quot;Ordinance of the Lords and Commons" u. f. f. in ben früher erwähnten schottischen Bekenntulsischriften p. 12.

Roftlin fchett. Rirche.

auf bie Schotten machte, wurden bie Berhanblungen über ein Bundnif gwischen Bationen gu Ende geführt.

Dabei war freilich fortwährend nicht zu verkennen, bag bie Abfichten bes Varlamentes nur bingielten auf eine politifche Berbindung und baß es zu einer Unnaberung an die bestimmten firchlichen Tenbengen ber Covenanter erft gebrangt werben mußte burch bie bieberigen giemlich ungunftigen Erfolge bes Rrieges, welche eine frembe Beibulfe allerbings febr munichenswerth machten; fo jog ber englische Unterhandler Benry Bane gleich für bie Überfdrift ber Bundedurfunde bie Bezeichnung bes Bundes als einer league bem Ramen Covenant bor, mit meldem bie 3bee eines beiligen Bunbes verknüpft mar. Aber auch für Die Schotten und ihre religios gemeinten Beftrebungen ericbien ja eine außere Unterftubung überhaupt nothwendig, und wenn fich auch immer weniger mehr verkennen ließ, daß ein Theil ber Puritaner, nämlich bie Independenten, ihren positiven firchlichen Borfchlagen entgegen fein werbe, fo mußte man fich boch wenigstens binfichtlich beffen, mas in firchlicher Begiebung befampft werben follte, mit ber im Varlamente berichenden Vartei einig. Go fam ber Bundesvertrag ju Stande, eines ber mertmurbigften Erzeugniffe bes icottifden Protestantismus. 2Begen ber Überichrift batte man fich babin vereinigt, bag bie Namen league und covenant neben einander gestellt murben; die religiöfe Tendens bes Bundes murbe vorangestellt; bem Bormurf einer aufrührerifden Berbindung, welchen besonders Die Schotten wegen ber Beiligkeit ihrer Sache und ber Reinheit ihres Gifere nicht gulaffen wollten, fuchte man im vorans baburch zu begegnen, bag man ben Bund zugleich als einen auf's eigne Bohl des Ronigs bingielenben bezeichnete. Der Bund bieß: Reierlicher Bund und Covenant für Die Reformation und Bertbeibigung ber Religion, für die Ehre und Wohlfahrt bes Ronigs, und für ben Krieben und die Giderheit ber brei Ronigreiche Schottland, England und Brland 1). Die Frage, auf welche Beife die Rirche reformirt merben folle, hatte man noch umgangen in einem Gage, auf welchen bann fowohl bie Gegner als die Unbanger bes ichottifden Presbyterianismus fich berufen fonnten; es bieß: bie Reformation folle gefcheben gemäß bem Borte Gottes und bem Beifpiele ber bestreformirten Rirchen.

Im Gingang erflaren bie verbundeten "Abeligen, Barone, Ritter,

<sup>1)</sup> The solemn league and covenant u. f. f. in ben erwähnten Bekenntnißschriften pag. 299, übersett bei Sack, Kirche von Schottland, Th. II, S. 15 n. f. f.

Gentlemen, Burger von Stabten und Burgfleden, bie Diener bes Epangeliums und die Gemeinen von jeder Claffe (commons of all sorts). welche burch Gottes Borfebung unter Ginem Ronige leben und von Gi. ner reformirten Religion find:" bag fie jur Bewahrung ibrer felbit und ihrer Religion gemäß bem lobenswerthen Berfahren biefer Reiche in früheren Beiten und nach bem Beispiele bes Bolfes Gottes unter anbern Nationen fich entschloffen baben in eine gegenseitige Berbindung gu treten. Gie ichworen bemnach, bag fie trachten wollen, bie reformirte Religion in ber Rirche Schottlands in Lehre, Gottesbienft, Difgiplin und Regirung zu bewahren, eine Reformation für England und Irland in Lehre, Gottesbienft, Bucht und Regirung (gemäß bem Borte Gottes u. f. m.) ju bewirken, und die Rirchen ber brei Reiche in Die engste Berbindung und Gleichförmigfeit in Sinficht auf Religion, Betenntniß, Form bes Rirchenregiments, Unweifung jum Gottesbienft und Ratechifiren zu bringen. Ferner wollen fie ,,gleicherweife, ohne Rudficht auf Verfonen, trachten nach ber Ausrottung bes Davittbums, bes Pralatismus (b. b. ber Rirchenregirung burch Grabischofe, Bifcofe, ibre Rangler und Commiffare, Dechanten und Rapitel, und alle anbern firchlichen Beamten, Die von biefer Sierarchie abhangen), bes Aberglaubens, ber Barefie, bes Schisma, ber Gottlofigfeit" u. f. m. Erft bann folgt bie Berpflichtung, gemeinsam mit Gut und Blut bie Rechte ber Parlamente und die Freiheiten ber Konigreiche zu mabren. - und meiter "auch zu bemahren und zu vertheidigen Perfon und Anfeben ber foniglichen Majeftat, in und mit ber Bewahrung und Bertheibigung ber mabren Religion und ber Freiheiten ber Ronigreiche, bamit bie Welt zugleich mit unferm Gewiffen unfere Lopalität bezeuge und bag wir feine Gebanten und Abfichten gur Berminberung von Gr. Majeftat rechtmäßis Nachbem hierauf noch bas Beftreben ger Dacht und Große begen." ausgesprochen worden ift, alle Übelgefinnten, welche ber Reformation und ber Bereinigung amifchen Ronig und Bolf fich in ben Weg ftellen, in forgfältige Untersuchung und jur gebührenben Bestrafung ju gieben, und bagegen im eigenen Birten und Rampfen für Frieden, Religion und Freiheit treu zusammenzuhalten, wird am Schluß ein bemuthiges Betenntniß abgelegt über bie vielen Gunben, beren bie brei Reiche fich ichulbig gemacht und burch welche fie bie gegenwärtigen Trubfale und Gefahren auf fich geladen haben; befonders mird hervorgehoben, daß fie die Wohlthaten bes Evangeliums nicht gebührend hochgeschatt und nicht genug

für die Reinheit und Macht besselben gearbeitet haben; für das Werk, zu welchem sie sich jest verbunden, fleben sie den göttlichen Segen und den Beistand bes heiligen Geistes an, damit der Erfolg "Seinem Bolke zur Befreiung und Sicherung diene und zur Ermuthigung für andere christliche Kirchen, welche unter dem Joch antichristlicher Tyrannei seufzen oder darunter zu fallen Gefahr laufen."

Um 18. August murbe ber ichottisch = englische Covenant von ber Uffembly angenommen und noch an bemfelben Tage auch von ber Berfammlung ber Stanbe genehmigt. Die Mitglieder bes englischen Unterhauses beschworen ihn mit den Theologen, welche fich jest in Westminfter versammelt hatten, am 25. September; am 15. Oftober trat auch bas Dberhaus bei. Darauf murbe Beitritt zu bem Bund ale einem folden, zu welchem bie gange Ration fich felbft als verpflichtet betrachtete, vom Ausschuß ber ichottischen Stande allen Unterthanen burch ein Wefet auferlegt; mer fich meigere, follte ,ale Teind ber Religion, ber Ehre Gr. Majeftat und bes Friedens Diefer Reiche mit Confistation feiner Befigungen und Ginfunfte ober in anderer Beife nach Untbunten Gr. Majeftat und bes Parlaments beftraft merben." Bunachft murben biejenigen Lorde bes Webeimen Rathes, welche an bem fur die Unterzeichnung festgesetten Tage nicht erschienen, für Feinde ber Religion , bes Ronigs und bes Landes erflart; es erging ber Befehl, ihr Bermögen einzuziehen und ihre Perfon festzunehmen, wodurch fie fich zu eiliger Alucht genothigt faben. Durch folche Maagregeln, die freilich an fich icon aus ben herfchenden Borausfehungen über bas Berhaltniß ber religiofen und burgerlichen Pflichten fich erklaren laffen, fuchte man ber "Ubelgefinnten" für ben bevorftebenben Rampf fich zu entledigen; Die Doglichfeit, bag ein mahrhaftiger Chrift und Protestant ben Rampf gegen bas Pralatenthum nicht als folche Gewiffensfache anfah ober wenigstens nicht mit außerer Gewalt gegen die bestehende Dbrigkeit geführt wiffen wollte, fand im Rreife ber Covenanter ichlechthin feine Anerkennung.

Mit großer Begeisterung, mit Thranen ber Freude und Rührung, und mit den schönsten hoffnungen für's Bohl ber Rirche und bes Lanbes war ber Bund burch die Affembly abgeschlossen und die Kunde bavon im ganzen Neich von den eifrigen Presbyterianern aufgenommen worden. Auch erlosch in Schottland noch in späteren Zeiten nie die Zahl berjenigen, welche ihn als einen durch Gottes Wort gesorderten, nicht bloß vor Gott, sondern gleichsam mit Gott selbst geschlossenen und bes-

wegen in Bahrheit auf immer gultigen betrachteten. Bie ferner auch folde Freunde bes altschottischen Presbyterianismus, welche mit einer folden Folgerung nicht einverftanden find, boch bemfelben bie fegensreichsten Folgen und eine ewige Bebeutung beilegen, mag uns Setherington's Ausführung 1) bierüber zeigen. Bas namlich bie gefchichtlichen Früchte besfelben betrifft, fo bezeichnet er ibn als eine Grundlage für die treffliche Berfaffung Englands und bamit als einen wichtigen Beitrag fur Die Freiheit und Civilifation ber Belt. Bas feinen religiofen Charafter anbelangt, fo fieht er in ibm ein Borfviel jener Reit. in welcher alle Reiche ber Welt "werben follen unferes herrn und feines Chriftus" (Offenb. 11, 15), und in einem feierlichen Covenant unter bem Ronig ber Ronige vereinigt. Doch gang jugegeben bie Trefflichkeit ber englischen Berfaffung, murbe fich ja immer noch bas fragen, ob für bie Erwerbung ober Bemahrung folder Guter ein foldes Mittel nothwendig, ob es überhaupt ein erlaubtes mar; und hinfichtlich jenes Bundes ber Glaubigen mit ihrem ewigen Berrn und Meifter ließe fich vollende bie Frage entgegen halten, ob nicht gerabe aus einer falfchen Auffaffung bievon jener firchlich politifche Bund hervorgegangen ift.

Doch weniger freilich ift bie Cache bamit abgethan, bag man ben Covenant als bloges Erzeugniß leerer Schwarmerei und aufgeregter religiofer Leidenschaft ober gar, foviel die Saupturheber besfelben anbelangt, ale Bert ber Seuchelei barftellt. Wie man auch über biefen berbangnigvollen Schritt ber ichottifden Presbyterianer (benn ihnen in ihrer Gefamtheit burfen wir ibn beilegen) im übrigen urtheilen mag, fo war er boch jedenfalls nicht ein bloges Ergebnig ber augenblidlichen Bewegung ober einer bie gufälligen Umftande benütenben politischen Be-Er ift vielmehr mit innerer Folgerichtigkeit aus berfelben firchlich religiöfen Unichauungeweise bervorgegangen, welche wir von Unfang an im ichottifchen Protestantismus fich ausbilben und berichend werben faben, und welche mehr ober weniger bie bedeutenbften, burch Gaben und Charafter ausgezeichnetften Bertreter besfelben burchbrungen Dan hatte langft ben firchlichen Rampfen unmittelbar religiöfe Bebeutung beigelegt, batte bestimmten Formen bes Rirchenwefens ausichlieflich bobere Geltung zuerkannt und die Durchführung berfelben, im Rothfall mit Gewalt, ale beilige Pflicht einer drifflichen Nation aufge-

<sup>1)</sup> Rubloff II, G. 89 hat bicfelbe aufgenommen.

ftellt: follte ba nicht eine folde Nation von felbit berechtigt und vervflichtet fein, einer andern Sulfe ju leiften, welche fur biefelben beiligen 3mede ju tampfen batte? mußte nicht jener Rampfebeifer, ber bon allem, mas nicht auf Gottes Bort fich grundete, Die beimatbliche Rirche reinigen wollte, von felbft icon über bie Grangen ber nachften Beimath binausftreben und diefelben Argerniffe, wo fich Beranlaffung bot, auch in weiteren Rreifen ju verbannen fuchen? und wie batte er im gegebenen Falle über die Beranlaffung zweifelhaft fein follen, ba die Reinianna ber benachbarten Rirche, um beren Unterftubung es fich banbelte. für bie Gicherheit ber ichottifchen Rirche felbft von fo unvertennbarer Bebeutung mar? In ber That barf man jenen Augenblid, ba bie aus bem innerften Befen bes ichottifchen Protestantismus bervorgebende firchliche Bewegung bie englischen Grangen überschritten batte, ba ein beiliges Band, wie es bie Schotten bisber nur unter fich, und gerabe gegen bie übergriffe Englands ju ichließen gewohnt maren, bie beiben Nationen mit einander zu umichlingen und bas lang befämpfte Dralatenthum unrettbar barniebergumerfen ichien, ale ben Glang- und Sobepunkt betrachten, welchen ber altschottische Presbyterianismus in ber ibm eigenen Richtung erreicht bat. Und auch in biefem Mugenblid batte er Bertreter, welche einem Knor und Melville murbig nachfolgten, und batte bie Ration im Gangen fo fraftig und fo lebendig burchbrungen. wie bis faum irgendwo fonft bei einer firchlichen Richtung mag ber Rall gemefen fein. Dag man biebei gleich folden Mannern Schroffbeit und Barte im Auftreten, Befangenheit in ihren Unfichten, zu viel außerliches Befen in ihrer Frommigfeit vorwerfen, fo bilbet bis Alles boch nur bie andere Seite von ber oft mahrhaft ergreifenben Begeifterung. welche fie befeelte, von ihrem fühnen Duth und ihrer ausbarrenben Thatigfeit, von ber berglichen Singebung und Aufopferungefabigfeit, welche fie in ihrer, fur beilig erkannten Cache betbatigten.

Doch auf ihrem Sohepunkt und zu ihrer ftarksten Ausprägung war ebenbamit auch die ursprüngliche Ginseitigkeit gekommen, welche jene Richtung charakterisit und welche den sonst umsichtigen und klar blidenden Mannern die Ginfalt des Auges getrübt hat: nämlich eben jene hartnädige Boraussehung, nach welcher auf gleicher religiöser Grundlage eine Berschiedenheit der kirchlichen Ansichten und kirchlichen Formen nimmermehr sollte zugelassen werden; und jener gewaltsame Sinn, welcher auch mit fleischlichen Waffen den Kampf für geistliche Dinge um jeden

Preis glaubte führen zu mugen. Schwerer als je bisber in ben Zeiten ber Bebrudung haben bie ichottifchen Presbyterianer gerabe feit ihnen ber 2Beg jum Giege gebahnt ichien, in Bahrheit biefur bugen mußen. Die nachfte Buge bafur traf fie gerabe burch biejenige Berbinbung, in welche ihr eigner Gifer fie geführt batte; benn überfeben ober zu gering gefchätt hatten fie bie Berichiebenheit ber Grunbfate und Beftrebungen. welche in firchlicher und politifder Begiebung ibre neuen Berbundeten thatfachlich von ihnen trennte, und bie neuen Gefahren, in welche fie, um ber ihnen bisher naber liegenben zu entgeben, eben bieburch bie von ibnen verfochtene Cache gefturgt batten. In firchlicher Begiebung fanben fie ftatt bes Pralatenthums einen neuen nicht minder gefährlichen Reind im englischen Indevendentismus. In politischer Sinficht hatten fie fich bineinziehen laffen in eine Bewegung, welche im Rampfe gegen ben Monarchen und gegen die Monarchie felbst viel weiter fortzuschreiten bestimmt mar, als fie gemäß ihren eigenen Grundfagen und Tenbengen wohl je hatten geben mogen; biefer im entscheibenden Mugenblid fich felbft wieber entgegenzusegen, bagu reichten ibre Rrafte nicht bin : ja bie Berbaltniffe, in welche fie fich verwidelt batten, batten ihnen in ber That taum mehr Raum gegeben auch nur einen Berfuch biezu zu machen. Da entwich ihnen bann vollends bie flare, freie Ginficht in Die Art und Beife, wie fie fernerbin ihre Cache behaupten follten; es fam Zwiespalt felbst mitten unter gemiffenhafte Covenanter; und ein Starterer, als bie Stuarts waren, brach mit Leichtigfeit Die Macht ibrer Baffen und ibre eigene firchliche und politifche Gelbftanbigfeit.

Bunächst nahmen, nachdem der Covenant geschlossen war, die schottischen Truppen am englischen Bürgerkriege Theil und die Presbyterianer freuten sich mit über die Siege, welche hauptsächlich durch Eromwells schwärmerisch ungestüme, independentisch gesinnte Schaaren über den König ersochten wurden. Auch einem wilden, mit vielen Gräueln verbundenen Kampse, welcher in Schottland selbst von Montrose durch Hochlander und Iren geführt worden war, wurde ein schnelles Ende gemacht, nachdem in Folge des Sieges bei Nasedh der schottische General Leslie mit einer hinreichenden Heeresabtheilung aus England hatte zurücksehen können; Montrose erlitt durch ihn am 13. September 1645 eine Niederlage und mußte das Land verlassen. Aber die Verlegenheit, welche den Schotten bereitet war durch ihre Verbindung mit den Engländern und durch ihr Streben, einerseits den König zu ausgebehnten,

seiner Überzeugung widersprechenden Zugeständniffen zu zwingen, anderereitet boch seine Person und das Königthum zu wahren, trat gerade seit diesen günstigen Erfolgen recht klar hervor. Gleich bei den Friedensunterhandlungen, welche Karl nach der Schlacht bei Raseby anknüpfte, stellte sich heraus, daß das englische Parlament durch die größere Mäßigung, welche die Schotten in den Forderungen an den König gerne noch beobachtet hätten, sich nicht wollte binden lassen, und daß es überhaupt auf die Schotten um so weniger mehr Rücksicht zu nehmen geneigt war, je mehr es ihrer Hülfe fernerhin glaubte entbehren zu könenen. Dagegen warf sich jeht der König selbst den Schotten in die Arme, indem er am 5. Mai 1646 in ihrem Hauptquartier erschien, und verssetzt sie badurch vollends in eine schwierige, peinliche Lage.

Benn man, gang abgefeben von ben politifchen Forderungen ber Schotten und Englander, auch nur ben Gegenfat ber firchlichen Uberzeugungen in's Muge faßt, fo ließ fich im voraus nicht hoffen, bag zwiichen bem befiegten Rurften und feinen Befiegern auch nur eine geitweis lige Bereinigung zu Stanbe tommen werbe. Satte gleich Rarl ichon früher, feinen tiefern Überzeugungen jumiber, Die Aufhebung bes Dralatenthums in Schottland jugegeben, fo weigerte er fich jest boch bartnadig, basfelbe in Betreff ber englischen Rirde ju thun. Denn bier ftand ibm, neben feinen Unfichten von ber gottlichen Ginfebung bes Epiffopats überhaupt, bie ausbrudliche Bestimmung feines Rronungseibes entgegen, wornach er bie anglifanische Rirche in ihrem Befteben au ichuten batte, und es mar in ber That feine übertriebene Gemiffenhaftigfeit von ibm, wenn er glaubte, burch einen einseitigen Parlamentsbeschluß, ben man ihm entgegenhielt, von biefem Gibe noch nicht ent. bunben zu fein. Und boch glaubten bie Schotten zum mindeften ebenfo ftart burch ben Covenant bagu verpflichtet ju fein, nicht eber ju ruben, bis auch in England die bifcofliche Berfaffung burch ein Landesgefet vernichtet fei. Überhaupt aber mar jeber freieren Unterhandlung mit bem Ronig, namentlich in Betreff ber politischen Streitfragen, bas Berbaltniß zum englischen Parlamente beständig wieder im Bege. Denn biefes war nicht blog entichloffen, jede einseitige übereintunft ber Schotten mit ihrem Ronig unmittelbar als Teinbfeligfeit gegen fich felbft anaufeben, fondern es forderte auch auf's Dringenofte, bag in feine eigenen Sande ber Ronig übergeben merben folle.

Die Schotten machten zuerft ernftlich ben Berfuch, Rarl's Beben-

ten gegen die Abschaffung des Epiftopats zu beseitigen. Doch die fdriftlichen Berhandlungen, welche bierüber Senberfon mit ibm führte, ftellten nur auf's Reue ben alten Gegenfat an's Licht. Senberfon mirft barin ber anglitanischen Rirche überhaupt vor, bag bie Reformation in ihr nicht wirklich und rein burchgeführt, und fie felbft in ein laues Wefen versunken fei. 2118 Dorm, nach welcher auch in England bie Reformation vollendet merben muge, will er nur bie beilige Schrift gelten laffen und fucht aus ihr bie Bermerflichfeit bifchöflicher Berfaffung nachzumei= Wenn gegen folche Reformen Die orbentliche Dbrigkeit gleichgültig ober gar feinbfelig fich verhalte, bann, fagt er, mugen bie Unterthanen felbst Sand an's Werk legen. Der Ronig bagegen beruft fich fur ben Epiffopat auf die Beugniffe ber alteften Rirchenlehrer und will von ibrer Autorität auch die Auslegung ber Schrift abhängig machen, ba es fonft an einer letten Entscheidung über biefelbe fehlen murbe; auch weist er bie Schotten gang richtig barauf bin, baß ja boch auch bei ibnen firchliche Burben bestehen, welche in ber Schrift nicht genannt werben, 3. B. die Burbe eines Moberators. Das Recht für Reformen nimmt er hartnadig für bie Obrigfeit allein in Unspruch : nimmermehr merbe Benberfon ihm beweisen, bag Gott jene Unmagungen ber Unterthanen billige. Gegenüber von ber Behauptung, bag er burch Parlamentebefolug feiner Berpflichtung gegen die anglifanifche Rirche entbunden fei. macht er eine Unficht bom Berhaltnig ber Rirche zu biefer politischen Nationalvertretung geltent, welche bie ichottifden Presbyterianer langit in Betreff ihrer eigenen Rirche verfochten batten; Die Rirche nämlich. fagt er, habe fich nie ben beiden Saufern unterworfen noch je ibre Unterordnung unter biefelben anerkannt; vielmehr habe bei einer Reformation ber Rirche bas Parlament nur in fo weit mitzuwirken, als ce bem, mas firchlich festgestellt fei, Die burgerliche Sanktion ertheile. Freilich weicht biefer Begriff von ber Gelbftanbigfeit ber Rirche vom fcottifchen barin fehr ab, bag innerhalb ber vom Parlament unabhangigen Rirche ber Ronig wieder bie erfte Stelle fich vorbehalt. - Un eine Ausgleichung biefes firchlichen Zwiefpalts mit ben Schotten mar eben fo menig mehr zu benten als an eine politische Berftanbigung bes Ronigs mit bem englischen Parlament. Die Schotten verzichteten endlich auf weitere Berfuche und lieferten ihren Monarchen, gemäß einem Stanbebefclug vom 30. Januar 1647, ben Englandern aus.

Wegen den Borwurf, daß die Schotten ihren Ronig verfauft haben,

werben biefe nicht blog von ihren neueren Landsleuten, einem D'Crie und Setherington, fondern auch von beutschen Freunden ihrer Rirche, wie Sad und Rudloff, unbedingt in Schut genommen. gleich die um Diefelbe Beit vom englischen Parlament an die fcottifchen Berbunbeten ausbezahlte Gelbfumme von biefen langft fur ihre Theilnahme am Rrieg beansprucht worben mar, und wenn gleich bie Schotten icon burch ibre bisber angedeuteten Berlegenbeiten bem Gebanten an jene Muslieferung mogen geneigt geworben fein : fo liefen boch bie Berbandlungen mit England über ben Ronig und bie über bas Gelb, welche man freilich bei erfteren ausbrudlich zu ermabnen fich butete. fo auffallend neben einander ber, und bie wirkliche Ausgahlung ber ichon früher bewilligten, aber immer noch gurudgehaltenen Belber ju Enbe Januar 1647 fällt in fo guffallender Beife zusammen mit jenem gleichfalls bis babin verzögerten Befchluffe ber Stanbe, bag immerbin ein bebenkliches Licht baburch auf Die Chrenhaftigfeit ber Manner geworfen wird, melde auf folche Urt über bas Leben und Wohlergeben ihres Konige verfügten. In einem folden Grabe mar bas Intereffe, welches bie Covenanter für ben Ronig noch bei Abichluß bes englischen Bundniffes gewiß nicht aus bloger Seuchelei fundgegeben hatten, burch bie weiteren aus biefem Bund fowie überhaupt aus ihren eigenen Grundfaten bervorgebenben Conflitte abbanben gefommen.

Siemit lotte fich aber auch bie Ginigkeit auf, welche bisber noch in Schottland geherscht batte. Bei ber Auslieferung bes Ronigs batten fich bie Schotten noch ausbedungen, bag weder feiner Perfon Unrecht und Schaben jugefügt, noch eine Beranderung in ber Form ber Regirung vorgenommen werben folle; in England jedoch meinte weber bas Parlament noch bas Seer, in beffen Gewalt Rarl in Balbe gerieth, beim Berfahren gegen benfelben bieran fich febren zu mugen. Als nun Rarl auf Cromwells ichlaue Beranftaltung bin im November besfelben Jahrs nach ber Infel Bight gefloben war und ihn bort bas englische Parlament, tros ber Ginmenbungen ber ichottifchen Abgefandten, noch gur Unnahme unerträglicher Bebingungen nöthigen wollte : fologen ber Bergog (frubere Marquis) von Samilton und fein Bruber, ber Graf von Lanart, in aller Gile mit ihm einen Bertrag (bas fogenannte Engagement), mornach er burch eine ichottische Urmee Sulfe erhalten und bagegen auf brei Jahre, bis burch eine Berfammlung von Beiftlichen und foniglichen Commiffaren weitere Maagregeln gemaß bem gottlichen Borte beichloffen

feien, die presbyterianische Rirchenverfaffung und die Befdluffe ber Beftminfteraffembly bestätigen follte. Die neue Partei, welche bisber an bie berichende Richtung ber Covenanter fich angeschloffen batte, jest aber ben wenigen entichiebenen Ropgliften von ber Richtung ber englischen Ravaliere an die Seite trat, bekam wirklich im ichottifchen Parlamente bie Dberhand und ftellte Samilton als Seerführer auf. Gie mar nicht bloß aus folden gebildet, welche gang ober vorherfchend burch Beweggrunde politifcher Zwedmäßigkeit fich batten leiten laffen, fonbern auch aus firchlich eifrigen Mannern, benen aber boch ber Artifel bes Covenant vom Boble bes Konigs jest auch einer thatfachlichen Beachtung werth fcbien; babin gebort a. B. ber icon ermabnte Baillie und ber fromme Beiftliche Leighton, ber und fpater noch mehr begegnen wird; überhaupt fucte biefe Vartei ibre Cache burd Theilnahme von Geiftlichen zu ftuten. Allein die Debraabl von Geiftlichkeit und Bolf famt einem noch bebeutenben Theile bes Abels, unter ber Leitung Argolls und ber Geiftlichen Rutherford und Georg Gillefpie, beharrte mit Beftigkeit auf bem Wiberftand gegen Rarl im vollen Ginne bes icottifden und icottifdenalifden Covenant, und die Uffembly felbft verdammte ben gefchloffenen Bertrag und verhangte Cenfuren über bie Beiftlichen, welche ihm beigeftimmt batten. Für einen Gieg ibrer eigenen Cache betrachteten fie es, als Samilton am 19. August 1648 von Cromwell gefchlagen murbe und feinen Berfuch auf bem Schafot bugen mußte; bas Darlament, in melchem fie jest wieder herschten, erließ barauf ein Gefet (Act of Classes), welches bie nabern ober entfernteren Mitfdulbigen am Engagement in Claffen eintheilte und, um ein rein driftliches Regiment aufzurichten, Die Schuldigen wegen Abfalls vom beiligen Bunde auf immer von allen Amtern im Staat und Beer ausschloß 1).

Bu fpat erhoben sich endlich in Schottland die Anhänger bes Rönigthums überhaupt, nachdem Karl I hingerichtet und die Monarchie
in England gestürzt worden war. Während Milton später, um die hinrichtung eines Königs zu rechtsertigen, auch auf die Grundsate des schottischen Resormator Knor sich berufen hat, scheint doch unter den Schotten selbst ein augenblicklicher Eindruck des Schreckens über diese Abat

<sup>1)</sup> In einem durch die Rirche beschloffenen öffentlichen Sundenbefenntniß (Betenntnisschr. pag. 367 u. f. f.) wird Buße gethan für die von profanen Menschen eingeleiteten Unterhandlungen mit Karl und zugleich erflart, daß alle Amter nur noch
mit gottesfürchtigen Mannern befest werden sollen.

kein zustimmendes Urtheil für dieselbe zugelaffen zu haben; und jedenfalls zeigte sich jeht klar, daß bei allen Angriffen auf das Königthum, wozu der kirchliche Gifer fortgeriffen hatte, bennoch die politischen Ansichten der englischen Republikaner unter der großen Mehrzahl des schottischen Wolkes durchaus keinen Boden für sich gewonnen hatten. Raum war die Nachricht von Karl's I Tod nach Schnburg gelangt, so ließ der ftändische Ausschluß seinen altesten Sohn als Karl II zum König austrufen.

Allein jebe mirksame allaemeine Erbebung für ibn mar im vorans gebemmt und unmöglich gemacht theils burch ben Charafter und bie Unficten bes Pringen felbit, theils burch bie Strenge, womit in Schottland bie berichende Partei, mabrent fie in ihm ihren rechtmäßigen Ronig annehmen wollte, boch wieder ihre eignen Grundfate zu behaupten und fortwährend auch gegen ibn, wie gegen ibre bieberigen Begner geltend zu machen bedacht mar. Rarl, ber fich bamale in Solland aufhielt, hoffte erft eine unbedingte Berftellung ber foniglichen Rechte burch Montrofe, ber mieber bie Waffen fur ibn ergriffen batte. 218 biefer mit feinem Unternehmen verungludt mar, nahm er alle Bedingungen bes fcottifden Varlaments mit einer leichtfinnigen Bereitwilligfeit an, welche ben Covenantern fast nicht weniger bebenflich mar als ber Widerwille, welchen fein Bater gegen alle folche Bedingungen geaußert batte. rend ibn eifrige Beiftliche beforgt ermabnten, nichts gegen fein Gewiffen ju thun, ihm aber babei boch die Berpflichtung auf ben nationalen Covenant vorlegten, leiftete er felbft ohne Beiteres bie geforberten Erflarungen, verfprach, Die "Ubelgefinnten", b. b. namentlich jene Samilton'iche Partei, von feinem Sofe fern zu halten, und fügte fich mit feinen eigenen lodern Sitten wenigstens außerlich in bie ftrenge presbnterianifche Bucht. Dagegen foll er, ale bie Truppen, welche feine Fahne führten, bei Dumbar von Cromwell geschlagen wurden, fich selbst barüber gefreut haben, bag viele ber ibm wibermartigen Covenanter umgekommen feien; und zugleich legte man ben Berluft ber Schlacht felber ben eifernben Beiftlichen zur Laft, welche viele brauchbare Offiziere, ja felbit gemeine Soldaten megen Berbachts übler Gefinnung ober anderer Unreinheit aus bem Seere ausgeschieden, auch burch unberftanbiges Ginreben bem Bang bes Unternehmens geschabet baben follten.

Weiterhin aber führten bie Folgen jener Niederlage gur letten, gröften Spaltung unter ben Anhangern bes Covenants felbil, indem bas Parlament es jest boch rathfam fand, jene Act of classes wieder aufzuheben, bamit man neue Rrafte für die Armee gewinne. Und ba bie Übelgefinnten, welche man in biefelbe wieder aufnehmen wollte, auch von firchlicher Ercommunifation betroffen worden maren, berief man eine außerordentliche, übrigens fehr bunn befette Berfammlung ber Mfsemblymitglieder (eine fogenannte Commission of Assembly), welche fich bestimmen ließ, bem Parlamentsbeschluß burch eine entsprechende Erklarung entgegen zu fommen. Dafür, daß eine folche Maagregel unter ben gegebenen Umftanben auch für bie glaubigften und treuften Glieber ber Rirche nichts Unftogiges babe, ichien vor Allem ber Dame bes Beiftlichen David Didfon zu burgen, ber felbft bieber unter bie untabelhaften Saupter ber Covenanter gebort, burch Charafter und Thatiafeit in hohem Unsehen bei ihnen geftanden, fogar als Moderator bie zweite Uffembly ber befreiten Rirche im Jahr 1639 geleitet batte, und ber jest fein Bebenfen trug, fich ben Bertheibigern ber Daagregel an die Spibe au ftellen 1). Doch ber eigentliche Rern ber ftrengen Covenanter betrach= tete feiner Mehrzahl nach auch bis als Abfall; mit beftigem Widerfpruch traten fie jenen, ben Resolutioners, ale Protesters entgegen, und ber 3miefpalt gerrief bie gange Rirche. Die Saupter ber letteren, Die Beiftlichen Patrid Gillefpie, Jafob Guthrie und Jafob Simpfon, murben wegen Biderfpenftigfeit von ber nachften Affembly ihrer Ainter entfest, ließen fich aber nicht abhalten, ihre Kunktionen ferner auszuüben. In Berbindung bamit brobte auch fcon ber Streit über die Befugniffe ber weltlichen Dacht in firchlichen Dingen auf's Reue zu entbrennen, indem Guthrie und ein anderer Beiftlicher, wegen ihrer beftigen Musfälle in Predigten vom Ronig vor Bericht gelaben, feine Berechtigung biegu ichlechthin bestritten 2).

Es war, als ob in biefer furzen Frift ber Jahre 1650 und 1651 ber ganze Keim innerer Wiberspruche und Zerwürfniffe fich zeigen sollte, ber in ber firchlich politischen Berbindung der Schotten gegen Karl I von Anfang an beschloffen lag, und ber in der That, salls Schottland unabhängig gegen außen bagestanden wäre, ben bortigen Presbyterianismuß selbst mit der traurigsten innern Entzweiung und Berberbniß bedrohte. Da fam jedem gewaltsamen Auftreten der einen Partei gegen die andere Cromwells zweiter, entscheidender Sieg bei Worcester (3. September

<sup>1)</sup> vgl. Didfen's Leben in feinen "select practical writings" Vol. I. Edinb. 1845.

<sup>2)</sup> vgl. Gnthrie's Leben in "Lives of Henderson and Guthrie" p. 145. etc.

1651) zuvor. Der neue Ronig verließ fliebend fein Reich; in politiichen und, soweit es zwedmäßig ichien, auch in firchlichen Dingen ließ fich biefes fortan von Cromwell Gefete vorschreiben.

Che wir jedoch auf ben Buftand Schottlands unter Cromwells Gerschaft naher eingehen, muß ben bisher erwähnten Ereigniffen feit bem Abschluß bes englischen Bundniffes ber Entwicklungsgang an die Seite gestellt werden, welchen wahrend beffelben Zeitabschnitts die angeknupften firchlichen Unterhandlungen genommen hatten.

Die firchlichen Werhanblungen zwischen ben Schotten und Engs ländern. Der Independentismus. Die Früchte der Westminsfteraffembly für die schottische Kirche.

Das englische Parlament hatte, wie oben berichtet murbe, auf ben 1. Juli 1643 eine Berfammlung zur Berathung ber firchlichen Fragen einberufen 1). Gie follte besteben aus 121 Beiftlichen nebft 10 Lords und 20 Mitaliebern bes Unterhauses als weltlichen Beifitern; von ben Beiftlichen icheinen übrigens nicht mehr als zwei Drittheile erfcbienen au fein; Die wenigen bifchöflich Gefinnten blieben bald gang meg. Die icottifche Affembly bes Jahre 1643 fandte bagu auf Ginlabung bes eng. lifden Parlamentes zwei Altefte ab (einer mar Lord Maitland, ber fpatere Bergog von Lauberbale), und bie 4 Beiftlichen Benberfon, Baillie, Georg Billefpie und Rutherford; alle diefe vier übten großen Ginfluß aus als ruftige Bertheibiger bes Presbyterianismus. mertten icon, welche Erwartungen man von ichottifcher Seite an biefe gemeinsamen Berathungen fnupfte, auch mit welchen Musbruden eine Reform ber Rirche als ein 3med bes ichottifc englischen Bunbes mar bezeichnet worden. Die Berhandlungen innerhalb ber Bestminfteraffembly und noch mehr bie Stellung, welche bas Parlament bazu einnahm, zeigten bann balb, mit welchen Gegnern es bier Die fcottifche Huffaffung von ber Rirche und ihrem Berbaltniß jum Staate ju thun batte.

Bahrend bie religiös firchliche Bewegung in Schottland ichon bei ber Reformation zu einer fo felbständigen Bedeutung und einem fo felbständigen Berlauf gegenüber vom Staate gekommen war wie in keinem

<sup>1)</sup> Eine eigene Geschichte ber Assembly hat Hetherington geschrieben: History of the Westminster Assembly of divines, I dinburgh 1843; biefer ift Rubloff in seinem Auffat über bie Westminster Syncbe, Niedner, histor, theol. Beitschr. 1850, S. 238 1c., und in seiner Geschichte ber schott. Reform. vorzugeweise gefolgt.

andern Lanbe, batte in England von Anfang an bas gerade Gegentheil itattaefunden. Wie bei ber Trennung ber englifden Rirche von ber romifchen ein tiefer Beweggrund in ber erftrebten Unabbangigfeit und felbständigen Ausbildung bes englischen Staates gelegen batte, fo batte man bei ber gangen Feststellung ber neuen firchlichen Berbaltniffe fogleich wieder barauf Bedacht genommen, bag bie Rirche felbit innerhalb bes Staatslebens eine biefem angemeffene Stellung erhielt; und gerabe bas Streben ber Rirche nach eigener boberer Bemalt, wie es bei Erabifchof Laud bervortrat und von Rarl I begunftigt murbe, batte megen ber Wefahr, welche es ber bestehenden Staatsverfaffung und ben burch fie gegebenen politischen Freiheiten brobte, Die burch die Revolution gur Derfchaft gekommene Partei mit bem Biberwillen gegen bas gange biicofliche Befen erfüllt. Seht mar bas Parlament feiner großen Debrgabl nach feineswegs geneigt, ein anderes, fest in fich gefchloffenes, ausgebehnte Gelbständigkeit beanspruchendes Rirdenmefen nach Urt bes ichottifchen an bie Stelle bes fruberen treten ju laffen. Bielmehr berichte gerade bei ben bedeutenbften Politifern bie Unficht, bag bie Rirche nur in ihrer innerften rein religiofen Sphare fich felbftanbig bewegen, in ihrem außern Leben bagegen auch jest wieder ber burgerlichen Gemalt, und bas bieß jest, vorzugemeife ber bes Parlamentes untermorfen fein folle.

Es war biejenige Anschauung, welche bie strengen schottischen Kirchenmanner bis auf ben heutigen Tag unter bem Namen bes Erastianismus eifrig bekämpsen. Der Name rührt her von dem Schweizer Erastus (Liebler), der als Leibarzt des Aurfürsten Friedrich III der Einführung des calvinischen Kirchenbannes in der Pfalz deswegen widersprochen hatte, weil in einem christichen Staate die Bestrasung aller Bergehen einzig der weltlichen Obrigkeit zukomme. Die Bertreter jener Anschauung, welche auch bei den englischen und schottischen Streitigkeiten besonders in hinsicht der Ercommunication sich gestend machte, pflegten sich auf eine Schrift Erast's zu berufen, welche gegen Beza gerichtet, übrigens erst nach des Bersassers ab erschienen war (Explicatio gravissimae quaestionis, utrum excommunicatio — mandato nitatur divino. 1589),

In Westminfter gablte eine folde Anficht nur einige wenige Bertreter, barunter übrigens ben berühmten Theologen Lightsoot und unter ben weltlichen Beisigern ben gelehrten Selben. Das Parlament bagegen hatte biefelbe eigentlich schon bei feinen Schritten gegen bie bifcofliche Kirche zu Grunde gelegt; so hatte es im Jahr 1640 gegenüber von der Convokation der Episkopalkirche den Ausspruch gethan: daß die Geisklichkeit in Convokationen oder andern Bersammlungen keine Gewalt habe irgendwelche Constitutionen, Canones oder Akten, welche Geisklichkeit oder Laien binden sollten, ohne Zustimmung des Parlamentes abzufassen; wir sahen, wie dagegen gerade Karl I die Macht des Parlamentes über die Kirche bestritt. Für die Westiminster Bersammlung selbst waren sämtliche Mitglieder durch's Parlament ernannt, auch der Sprecher (prolocutor) derselben von ihm bestimmt worden; und immer wurde sie nur als eine berathende, nie als eine selbständig beschließende Versammlung anerkannt.

Richt minder fand ber ichottische Presbuterianismus auch auf firchlichem Grund und Boden felbit unter benen, welche fich mit ihm in England jum Sturge bes Epiffopats vereinigt batten, wieder einen febr ftarten Gegenfat. In Sinfict auf gotteebienftliche Gebrauche und au-Bered religiofes Leben murben zwar bereits Befdluffe bes Varlamentes angeführt, welche gang ben ichottifchen Grundfaben entsprachen. Resttage follten als eitel menschliche Ginrichtung abgethan fein, ja an bie Stelle ber beitern Beihnachten murbe ein Buftag gefett; wiederholt ericbienen Berfügungen für eine ftrenge Conntagefeier; alle theatraliichen Borftellungen murben verboten, alle Bolfsbeluftigungen icharf eingeschränkt und übermacht, bagegen gablreiche Ubungen in Kaften und Beten angeordnet; überhaupt blieb die zur Berichaft gelangte puritanifche Partei in nichts hinter bem religiofen und fittlichen Rigorismus qurud, burch welchen fich je bie ichvttifchen Covenanter bemerklich gemacht baben. Allein in Beziehung auf firchliche Berfaffung maren besmegen boch die Grundfate feineswege Diefelben.

Die freie Entwicklung, welche die schottische Rirche als Nationaltirche im vollen Sinne des Wortes genommen hat, in Berbindung mit
der Strenge, womit die leitenden Manner dieselbe aufbauten, und dem
hingebenden Eifer, womit sich daran die Gemeindeglieder anschloßen,
hatte hier von Ansang an einen allgemeinen, sest geordneten und alle
einzelnen Gemeindeglieder beherschenden kirchlichen Organismus hervorgebracht, deffen Schwerpunkt in dem theils von Geistlichen, theis von
Laien (d. h. nicht predigenden Altesten) verwalteten Amte rufte. Dagegen war den englischen Puritanern von Ansang an die Möglichkeit genommen, ein solches Werk zu Stande zu bringen; und je mehr fie selbst

Die firchl. Berhandl. gw. b. Schotten n. Englanbern. Der Inbepenbentismus. 193

unter ber Macht ber bestehenden bifcoflichen Rirche leiden mußten, welche in ihrem innern Organismus alle freie Thatigfeit ber einzelnen Gemeinben aufheben und neben fich feinerlei andere Richtung bulben wollte, um fo mehr murben viele unter ihnen geneigt, jede größere gesetliche Organifation der Rirche, fei's eine mit Bifcofen ober mit Affemblies, als eine Unterdrudung ber driftlichen Freiheit zu verwerfen und vielmehr Alles auf einzelne Gemeinden , d. b. die Gefamtzahl ber in Ginem Gotteshaus fich versammelnden Glaubigen , gurudguführen. Gine biblifche Grundlage nahm man dafür ebenfo gut in Unfpruch ale bie Presbuterianer oder Gpiffopaliften: ftritten diefe barüber, ob in ber apoftolifchen Beit bas oberfte Rirchenregiment burch Synoben ober burch Bifchofe geführt worden fei, fo behauptete jest jene Partei unter den Puritanern. es habe ein foldes bamale überhaupt nicht bestanden und burfe baber auch jest nicht eingeführt werben.

In ichwarmerifcher, ungeftumer Beife waren folche Grundfage im Sahr 1581 vom englischen Beiftlichen Brown aufgestellt worden; er und feine Unhanger hatten nicht blog die anglifanische Rirche als antichriftlich bezeichnet und alle Wirkfamkeit ber Gnabenmittel gelängnet, fonbern auch allen übrigen reformirten Rirchen um ihrer Berfaffung willen Die Gemeinschaft aufgekündigt. Mit mehr Mäßigung und Besonnenheit bildete fich biefe Richtung unter englischen Flüchtlingen in Solland, bei der Gemeinde des Johann Robinson, ans, und fie murbe fo burch ben Beiftlichen Beinrich Safob um's Jahr 1616 wieder nach England verpflangt, wo fie jett unter bem Ramen bes Independentismus und Congregationalismus fich ausbreitete. Die einzelnen Gemeinden follten entftehen durch freiwillige Berbindung ber Mitglieder; aus ihrer Mitte follte ein Prediger nebft etlichen Urmenpflegern gewählt und von einigen ber Bruder felbit burch Sandauflegung in's Umt eingeführt merben; und alle Gewalt, folche Beamte ein = und abzuseben, Ditglieder aufzunebmen ober auszuftoffen, Anordnungen gu treffen ober Streitigkeiten gu entscheiben, follte ber Gefamtheit ber Bruder überlaffen bleiben. jebe einzelne Bemeinde aber galt als bochfter Grundfat, bag fie für fich eine vollständige Rirche bilbe, welche unabbangig von all . andern Gemeinden unmittelbar unter Chriftus ftebe.

Gin großer Theil ber Independenten mar unter Rarl nach Ame= rita ausgewandert. In der Affembly von Westminfter hatten anfangs auch fie nur wenige, übrigens burch Talent und Charafter bervorragenbe Rofflin ichett. Rirche.

13

Bertreter; im Lauf ber nachften Sabre aber nahm ihre Bahl in England, befondere im Parlament und noch viel mehr in der Armee rafch gu. Ihre Unfichten von ber Rirche ichienen fich ben Politifern baburch gu empfehlen, bag fie in berfelben feine bem Staat bedenfliche außere Dacht aufzuftellen und Die individuelle Freiheit, welche man im Staat erftrebte, auch in firchlicher Begiebung zu mahren verfprachen. Den Freunden ber Religion und Rirche aber, welche eine Auflösung ber Rirche überbaupt in Rolge folder Grundfate fürchten konnten, gaben fie fo viel nach, baß bei Entzweiung zwischen mehreren Gemeinden Diejenige, gegen welche geflagt werbe, fich einer offenen Prufung burch bie Nachbarfirden unterwerfen, und ihr im Kalle ber Saleftarrigfeit Die Rirchengemeinfchaft aufgefündigt merben, übrigens hiebei jedes Berbeigieben ber burgerlichen Gewalt verwehrt fein follte. Wirklich famen auch die Indevenbenten - Gemeinden bald wieder zu engeren Berbindungen unter fich, nur baß fie babei jeden Zwang wollten ausgeschloffen wiffen; fo veran-Stalteten fie fpater, im Jahr 1658, eine Berfammlung von Predigern und Laien, ben Abgeordneten von mehr als 100 Gemeinden, um über ibr Bekenntnig und ihre Rirchenform eine gemeinfame Erklarung abaufaffen.

Im Kampfe mit solchen Gegnern entwarf zwar die Westminsterversammlung, in welcher die Presbyterianer die große Mehrzahl bildeten, unter langen, hartnädigen Streitreden und unter beständigem eifrigem Beistand der schottischen Geistlichen die Grundlagen zu einer Rirchenordnung, in welcher wir eine der merkwürdigsten Ansprägungen
ber presbyterianischen Grundsähe sinden; aber eine unumschränkte öffentliche Anerkennung derselben hat sie nie durchsehen können, und in Aurzem war, was England betrifft, ihr ganzes Werk wieder auf die Seite
geschoben.

Thre Borschläge für die neue Rirchenversassung hat sie niedergelegt in einer "Form des presbyterianischen Kirchenregiments und der Ordination der kirchlichen Diener, — als Theil der bundesgemäßen Gleichsförmigkeit in der Religion zwischen den Rirchen Christi in den Rönigreichen England, Schottland und Irland 1)". Im Widerspruch gegen die Erastianer legte man dabei von vorn herein den Sat zu Grunde, daß Christias für seine Rirche eigene Beamte ausgestellt habe, welche

<sup>1)</sup> The form of presbyterial Church Government etc. in ben Befenntnigfdriffen pag. 345; bei Cad II. S. 157 ic. mit einer geschichtlichen Ginleitung.

von ber burgerlichen Obrigfeit verschieden feien. Die Art und Beife aber, wie nun bie Umter bestimmt werben, unterscheibet fich wieber wesentlich von berjenigen Auffaffung, welche in ben übrigen presbnteris anifch reformirten Rirchen und fo unftreitig auch urfprünglich in Schottland ftattgefunden batte. Man magte nämlich nicht etwa einfach gurudaugeben auf bie Reutestamentlichen Dresbuter und Bifcofe, und entmeber beibe als urfprunglich gang ibentifch ju faffen ober menigftens biefe nur vermoge ibres besondern Paftordl = und Predigtamte von jenen als ihnen im Übrigen gleichstebenben zu unterscheiben (veral, les ordonnances ecclesiastiques de l'Eglise de Genève 1561; Calvini Institutio IV . 5); fondern wie bamale bie englischen Bifcofe bie Geiftlichfeit im Alttestamentlichen Priefterthum vorgebildet finden, und wie auch bie Graftianer bas Berhaltniß ber firchlichen und burgerlichen Beamten nach bem Borbilde bes Alten Testamentes bilben wollten (veral, Cad a. a. D. II, G. 178 u. f. f.): fo glaubten jest die Presbyterianer, gang entfprechend ber in Schottland langft üblichen unbedingten Übertragung Altteftamentlicher Cate auf's driftliche Gemeinschafteleben, auch ihre eigenen firchlichen Umter auf ebendiefelben Bestimmungen bes Alten Bunbes fluben gu mugen. In einer Beife, wie fcwerlich in irgend einer andern reformirten Rirchenordnung, wird bie Befugniß ber "Paftoren" oder "Diener bes Evangeliums" jum öffentlichen Gebet und gur Berfündigung bes Bortes baburch bewiesen, bag biefelben Befugniffe ben Prieftern und Leviten zugekommen feien. Bon ben Alteften beißt es: wie in ber jubifden Rirche Altefte bes Bolfes mit ben Vrieftern und Leviten am Rirchenregimente theilgenommen haben, fo babe Chriftus neben ben Dienern bes Wortes noch einige Unbere mit ber Regirung ber Rirche betraut: "welche Beamte Die reformirten Rirchen gewöhnlich Iltefte nennen." Die Reutestamentlichen Stellen, welche von Presbytern fprechen, werben für biefe fogenannten Alteften gar nicht angeführt. 3m Gegentheil wird bie Ermabnung ber Presbyter Jac. 5, 14 nur auf Die Paftoren bezogen; es wird baraus gefchloffen, bag es ,,bas Umt bes Alteften, b. b. bes Paftors, ift, für die Rranten gu beten." Solche bedenfliche Kolgen batte am Ende für Diefen Presbyterianismus fein außerliches, unterfcheibungelofes Berbeigieben ber beiligen Schrift.

Gin Pringipienstreit mit den Independenten erhob fich sodann bei ber Frage über die Ernennung und Ginführung jener Beamten. Bir finden bier bestätigt, was wir über die Bedeutung bes firchlichen Umtes

bei ben Presbyterianern bemerkt haben. Sie waren keineswegs ber Anficht zugethan, daß Prediger und Alteste als Repräsentanten der Gemeinde immer auf's neue aus dieser hervorgehen und, wenn diese es passend sinder, wieder in die Zahl der gewöhnlichen Gemeindeglieder zurücktreten müßen; vielmehr hielten sie streng fest an dem Begriff eines Amtes, das auf die neuen Träger desselben immer nur mittelst der Orbination durch die bestehenden Beamten übergehen könne. Während also die Independenten für jede Einzelgemeinde das Necht zu ordiniren in Anspruch nahmen, setzte die Mehrheit vielmehr sest, daß Ordinationen nur durch ein ordentliches Presbyterium, und zwar nur durch die predigenden Presbyter geschen durse.

Die presbyteriale Organisation ber Kirche im Ganzen in Classenaffemblies ober Presbyterien und in Synoben, welche theils provinziale, theils nationale ober auch ökumenische sein können, suchte man ben Inbepenbenten gegenüber auf bas Beispiel ber Kirchen zu Jerusalem und Ephesus zu stügen, wo auch mehrere Gemeinden unter Ginem Presbyterium verbunden gewesen seien, und, was die Synoben betrifft, auf das Borbild ber jerusalemischen ApostelGesch. 15.

Bu bem aber, mas bie Affembly nach ermubenben, jum Theil fturmifchen Grörterungen befchloffen batte, verhielt fich bas Parlament theils gleichgiltig und läßig, theils entschieben abgeneigt. Der Erflarung. bag bie presbyterianifche Berfaffung ein ausschließliches göttliches Recht für fich habe, verweigerte es feine Buftimmung. Babrent bas gange bifcofliche Rirchenregiment ichon im Jahr 1643 batte gu Enbe geben follen, ließ es fich erft am 14. Marg 1646 bagu berbei, die Ginführung presbyterialer Berfammlungen gu verordnen, bergleichen bann nur im Bezirk von London und in Lancafbire wirklich in's Leben traten. Und biebei mar es im voraus barauf bedacht, bie wichtigen Befugniffe ju übermachen und einzuschränken, welche bas presbnteriale Rirchenamt ben Gemeinbegliebern gegenüber vermöge ber Schluffelgewalt in Anfpruch nabm. Ihren ftartften Biberfpruch batten bie Graftianer bei ben Berhandlungen über biefen Gegenftand bem Dresbyterianismus entgegengefett; mit gelehrten Debuftionen batte Gelben in ben Schriftstellen, welche man für die Ausschliegung unwürdiger Glieber vom Abendmabl und von ber Rirchengemeinschaft anzuführen pflegte, einen anbern Sinn nachzuweisen gesucht : fo bezog er bie exxlysia Datth. 18, 17 auf ben jubifden Sanbebrin; bie Rirche, welche meber bie innere Burbigkeit

ber Bergen prufen konne, noch eine außere Gewalt üben burfe, follte nur bas Recht baben, ju ermahnen und ju marnen; gegen eine meitergebende Macht berfelben murbe überdie vom politifden Standpunft aus eingewandt, bag biedurch bald eine neue Tyrannei fich erzeugen möchte. Undererfeits murben die Unbanger einer felbständigen firchlichen Difgiplin nicht bloß von ben ichottischen Commiffaren fraftig unterftust , fonbern felbft bas icottifche Parlament und bie allgemeine Uffembly richteten in Diefem Ginn ernfte Borftellungen an bas Unterhaus. Diefes aber faßte einen Beidluß, ber zwar zunächft bem beridenden Berlangen nach Rirchengucht nachgab, Diefelbe jedoch in feste Schranten eingranzte und Die Forderung unbedingter firchlicher Gelbftandigfeit recht eraftianifc gurud-Die Collegien ber Alteften murben nämlich ermächtigt, Perfonen, welche burch Lehre ober Wandel Argernig geben, Die Theilnahme am Abendmahl zu verweigern; fie follten aber biebei an 27 bestimmte Regeln gebunden fein, und von ihren Berfügungen follte überdis in bochfter Inftang Berufung an einen Musichuf bes Varlamentes freifteben.

Biel leichter mar es, in Betreff ber gottesbienftlichen Ginrichtungen und bes Glaubensbekenntniffes eine Bereinigung zu erzielen. Die Affembly entwarf eine Anleitung jum öffentlichen Gottesbienft (Directory for Publick Worship), und eine Confession famt einem größern und fleinern Ratechismus, worin im Befentlichen überall die ichottifchen Grundfate und Lebren angenommen murben. Rur mußte baburch, baß man einzelnen Bestimmungen über Rirchenverfaffung und außeres fitt= lich religiofes Leben eine unmittelbare Begiebung auf ben Glauben gab, boch auch wieder ein Theil bes Glaubensbefenntniffes Gegenftand bes Streites werben. Das Parlament befchloß baber, folche Artitel bis ju einer fünftigen letten Entscheidung bei Geite ju feten; und zwar traf bis Schidfal bas gange 30te Rapitel, welches Bestimmungen über Chriftus, als bas Saupt ber Rirche, über eine burch ibn angeordnete, von ber burgerlichen verschiedene firchliche Regirung und über die ber letteren übertragene Bewalt ber Schluffel enthalt; ferner bas 31fte Ravitel, welches von ber Berufung und ben Befugniffen ber Spnoben banbelt; einen großen Theil bes 24ften, über Che und Chefcheidung, wobei es fich um einen Conflift mit ber burgerlichen Gefetgebung banbelte; enb. lich einen Theil bes 20ten, welcher festfeten will, welche Parteien ben Arieben ber Rirche ftoren, und mie mit burgerlichen und firchlichen Strafen gegen fie eingeschritten werben muße.

Inbeffen batte biejenige Richtung, welcher jebe ftrenge, allgemeine Dragnisation ber Rirche zuwider mar, außerhalb ber Affembly und bem Parlament auf die bedenklichfte Beife zugenommen. Unter ben Trummern ber bifcoflichen Rirche erhoben fich ungehemmt bie Erzeugniffe ber bisber unterbrudten Freiheit in einer Ungabl verschiebenartiger Deinungen und Parteiungen, welche gröftentheils einen ausschweifenben, fdmarmerifden Charafter batten und von ber allgemeinen, nicht minber religiöfen ale politifden Aufregung Beugniß gaben. Nicht mit Unrecht ftellen biebei die fcottifden Schriftsteller Bergleichungen mit dem bamaligen innerlich weit beruhigteren Buftand ihrer vaterlandischen Rirche an, und meifen barauf bin, wie bort, in England, Die Fruchte vom bisherigen Rirchenmefen felbit fich offenbarten: ba mar feine Bolfdergiebung, wie fie in Schottland feit ber Reformation verbreitet mar und wie fie einer folden religiofen Buchtlofigfeit batte vorbeugen mogen; ba mar auch in ben Gemeinden feine mahre fittlich religiofe Difziplin bisher geubt worben, welche, wie in Schottland, im Bolte felbft einen Beift ber Bucht gepflangt batte. Die verschiebenartigen Abweichungen von ben fonft berichenden firchlichen Lehren und Richtungen bilbeten fich bann meift baburch, bag man einzelne Geiten von biefen in's Ertrem verfolgte. Der Gifer für bie evangelische Gnabenlehre ging über in Untinomismus. Wenn bie Indevendenten bie Rirde nur burch freiwillige Bereinigung einzelner Glaubigen entstehen laffen wollten, fo glaubten nun bie aus ihrer Mitte hervorgegangenen englischen Baptiften biebei Die Rindertaufe nicht weiter bulben zu fonnen. Der Gifer fur Berftellung eines gottlichen Regiments in Staat und Rirche fteigerte fich bei vielen Puritanern zu diliaftifden Ideen: Die fogenannten "Manner ber fünften Monarcie" harrten in fturmifcher Erwartung auf Die nabe Ankunft bes Ronigs Jefus und überließen fich einstweilen republikanifcher Begeisterung. In Sinfict auf's Rirdenwefen fanden bie bieber mit einander fampfenden Richtungen noch eine Erganzung in ben Quafern, beren Saupt, Georg For, um biefelbe Beit öffentlich auftrat; wie nämlich Epiffopaliften, Presbyterianer und Independenten bie au-Beren firchlichen Formen in gesetlicher Beife aus ber Schrift ableiteten, fo wollten jene jest eine gangliche Bermerfung folder Formen gum allgemeinen Gefete machen. In Beziehung auf Politit waren bie Inbepenbenten am eifrigften wirtfam fur ben Fortichritt ber Revolution im republifanischen Ginne, mit bemofratischen Tenbengen, wie fie ihrer

kirchlichen Richtung entsprachen; von ben Levellers wurden jett solche Tendengen, mahrend fie eine schwarmerisch religiöse Farbung beibehicieten, zu wöllig communistischen Ideen weiter entwickelt. Im gangen gahlt der Presbyterianer Edwards, ein hestiger Feind des Sektenwesens, nicht weniger als 166 Irrthümer und haresien anf, welche damals sollen verbreitet gewesen sein, und welche er endlich in 16 hauptpartien zusammensaft; in bunter Mischung laufen da Brownisten, Millenarier, Untinomisten, Anabaptisten, Arminianer, Enthusiasten, Socinianer, Steptifer u. f. w. neben einander her.

Die Presbyterianer festen voraus, bag es Pflicht einer driftlichen Dbrigkeit fei, gegen folche Spaltungen und Rebereien einzuschreiten. Es ergab fich bis ans bem gangen Begriff eines driftlichen Staates und einer nationalen Rirche, wie wir ibn bisher bei ben Schotten nicht minber benn bei ben englischen Epiftovalen gefunden baben. In England wurde jener Grundfat, wornach ber Staat allen abweichenden firchlichen Bebren und Formen ale einem religiofen Argerniffe zu mehren batte. von ben gur Berichaft gekommenen Puritanern gunachft gegen bie bifcofliche Partei geltend gemacht; fo murbe ber Gebrauch bes Prayer Book, felbit für bie bausliche Undacht, ftrenge verboten. Die Dresbuterianer aber waren ber Unficht, bag ebenfo ftreng gegen ben Independentismus von Seiten bes Staates verfabren werben muße, und wollten namentlich von Anfang an, bag ber Cenfur ihrer Synoben auch bie Jubevenbenten burch's Landesgeset unterworfen werben follten. "Diese Bruber." fo außerte fich ben 9. Darg 1645 mit Befremben ein Ausschuß ber Beitminfteraffembly, - "biefe Bruber mochten fcheints, bag wir benten follten, wir feien burch ben Covenant nicht verbunden, eine engere Bereinigung in ben brei Reichen zu bewertstelligen, als eine folche welche mit Sebermanns Gewiffen fich verträgt." Bugleich fprach bas ichottifche Parlament es ale feine Überzeugung aus, "bag bie Frommigfeit und Beisheit bes ehrenwerthen Dber = und Unterhauses nie bie Duldung von Geften ober Spaltungen zugeben werbe, welche bem feierlichen Bundniß zuwiderlaufen," Go bandelte bann zwar im Beftminfter Glaubend= bekenntnig ein eigenes Rapitel (Cap. XX) von ber Bewiffensfreiheit; es wird aber unter ihr nur bas verftanben, bag Gott ber Berr bes Gemiffens fei und biefes baber mit feinen menfchlichen Sahungen befchwert werben burfe; audererfeits aber foll Rirche und Dbrigfeit mit Strafen einschreiten gegen die "Beröffentlichung folder Meinungen ober BertheiDigung folder Sandlungsmeifen, welche zuwider find bem Lichte ber Ratur ober ben bekannten Grundfaben bes Chriftenthums, mogen fie nun Glauben, Gotteebienft oder Wandel betreffen, - ober folder irriger Meinungen oder Sandlungen, welche in ihrem eigenen Wefen oder in ber Art ihrer Beröffentlichung und Bertheidigung für ben außern Frieben ber Rirche und die von Chriftus in ihr aufgestellte Ordnung verberblich find." Reuere fcottifche Schriftfteller, wie M'Grie und nach ihm It. Cham 1), wollten freilich in biefen Gagen blog eine Befugniß ber Dbrigfeit feben jum Ginfchreiten gegen Diejenigen Lehren, welche un= mittelbar für ben Staat gefährlich feien; eine folde Deutung lagt fic ieboch nur erflaren aus bem Bestreben, Die Unfichten über Gemiffensfreiheit, ju welchen mit ber Beit auch ber ichottifche Presbyterianismus fortgeschritten ift, in jene Urfunde überzutragen, welche, obgleich in Diefer Sinfict einen altern Standpunkt vertretend, boch in Schottland noch jett als erfte Bekenntnifichrift anerkannt wird; offenbar maren unter jenen "befannten Grundfaben bes Chriftenthums" u. f. w. eben bie von ber Ration anerkannten Lehren vom Glauben und von ber firchlis den Berfaffung und gottesbienftlichen Ordnung zu verfteben : gegen fie follte ber Staat feinerlei Angriff erlauben. Mls einmal bie ftrengen Presbyterianer, noch im Jahr 1648, auf furge Beit die Debrheit im Unterhaus erlangt batten, verhandelten fie auch wirklich fogleich über eine Berfügung, wodurch Alle mit Befängnig bedroht werden follten, welche Barefien, von benen bann eine Lifte aufgeführt wird (arminianifche, baptiftifche Gate u. f. f.), burch Wort ober Schrift verbreiten.

Jebe Unterbrückung bes Sektenwesens ober gar auch bes Indepenbentismus ware aber ichon um bes heeres willen unmöglich gewesen,
weil gerade im heer, bas mahrend ber Nevolution allmälig zur erften
Macht im Staate sich erhob, jene Richtungen ihre eigentliche Schut- und
Pflegestätte gesunden hatten. Wegen großen Mangels an Feldpredigern
hatten die religiös aufgeregten Soldaten sich selbst zu erbauen gesucht;
bie durch Cromwell neu organisiten Truppen waren vollends von einem
schwärmerischen religiösen Gifer beseelt, ber durch keine firchlichen Sagungen, durch keine ordentlichen Prediger sich binden lassen wollte; die
ganze Armee war durchdrungen vom independentischen Geiste, ber viele
zu ben extremsten Richtungen, bis zu Grundfähen ber Levellers, fortriß.

<sup>1)</sup> in feiner "Exposition of the Confession of Faith, 3. Edit., Lond. and Edinb. 1848."

Die Independenten felbit konnen fich nicht rubmen, urfprunglich tolerantere Grundfate aufgestellt zu baben als ibre Gegner, Die Epiffopalen und Presbyterianer. Much fie vielmehr betrachteten urfprünglich als ein acht driftliches Gemeinwefen blog ein foldes, in bem von Staats wegen nur ihre eignen Glaubenslehren und firchlichen Formen gugelaffen murben; biejenigen, welche von ibren Grundartifeln abmichen. wurden auf ihren Unfiedlungen in Neuengland anfangs fogar mit bem Tobe bestraft. Bohl aber traten fie jest ben Presbyterianern gegenüber mit ber Forberung auf, bag man fie und bie andern Geften, fo weit biefelben nicht geradezu unfittliche, gottesläfterliche Lebren verbreiten, als politifch gleichberechtigte protestantifche Chriften im Staate bulben folle; und fie maren jest in ber That die erften, welche ben Be= griff einer folden Tolerang und Gemiffensfreiheit in England aufftellten: nur follten freilich fogleich wieder nicht blog bie Papiften, als Go-Bendiener und Unbanger einer fremden Gewalt . fondern auch bie Bifcoflicen, als politisch gefährliche Leute, bavon ausgeschloffen fein. Im Gegenfate zu jenen Erwartungen, welche wir bas fcottifche Varlament 1645 gegen bas englische aussprechen faben, murbe baber biefes von ben Independenten und ben Geftenmannern in ber Urmee ermuntert: "nicht au bulben, bag bas frei geborne englische Bolf mieber gefnechtet werbe. oder bag ihnen irgend eine Partei in Sachen ber Regirung ober bes Bewiffens Gefete poridreibe." Thatfachlich bebaupteten fie mirtlich für fich von Anfana an biefe Freiheit, wenn gleich bas Varlament bie presbyterianische Rirche allein gesetlich gnerkannt batte; auch auf bem Lande flieg febr bie Babl ber Laien, welche bas Recht zu predigen und felbftanbig bie Schrift auszulegen fich anmaßten; flagend manbte fich im Jahre 1647 bie ichottische Affembly, ihren eigenen Grundfaten getreu, mit einer nochmaligen Ermahnung an ihre Bruber in England : bie Banbe bes Covenants und ber Brubergemeinschaft werben von vielen gerriffen, bas Sorn ber Übelgefinnten und Geftenmanner fei erhöhet, Die Reformation befinde fich in der Ebbe, Regerei und Schisma in voller Aluth, - ber ichottifden Rirche felbit broben abnliche Gefahren wie ben Nachbarn eines brennenden Saufes, einer von Deft befallenen Kamilie. Formlich endlich und gefehlich mußten ben Independenten ibre Forberungen jugestanden merden, als nach Raris ! Untergang die Urmee unter Cromwell bem Darlament als Die in Babrbeit ben Staat beberichende Gewalt gegenüberftand und zugleich bas Parlament ber Gulfe jenes Mannes, junachst gegen ben Aufftand in Irland, fortwährend bringend beburfte. Ehe Cromwell nach Irland absegelte, empfahl er bem Parlamente noch Aushebung sämtlicher Strafbestimmungen, welche sich auf Religion beziehen; est ging barauf ohne weiteres ein, indem est ben Presbyterianern noch einmal eine beruhigende Erklärung barüber gab, bag boch die in ihrem Sinne getroffenen kirchlichen Anordnungen auch ferner Bestand baben sollen.

Mit bem Siege ber Judependenten unter Cromwell und mit seiner Erhebung in den Besit der höchsten Gewalt war dem Werke firchlicher Einigung für Schottland und England, wie es von der Westminsterassembly betrieben worden war, vollends das Ende gemacht. Nachdem dieselbe ihre oben erwähnten Arbeiten dem Parlament vorgelegt hatte, waren, im Jahr 1647, die schottischen Commissare in ihre Heimath zurückgekehrt, und auch die englischen Geistlichen, so weit sie nicht in London ansäßig waren, hatten sich nach und nach großentheils entsernt. Die Assenbly wurde 1649 durch Parlamentsbeschluß umgewandelt in ein bloßes Comitee zur Prüfung von Candidaten des Predigtamtes; und dieses ging 1652 ohne förmliche Ausschlusg aus einander.

Während die Arbeiten ber Weftminsterversammlung in ber weitern Entwicklung ber englischen Kirche ganz wieder bei Seite gesetzt wurden, machte um so mehr wenigstens der schottische Presbyterianismus Gebrauch von ihnen; durch verschiedene Beschlüsse der Alfemblies erhielten sie in Schottland den Charafter allgemeiner Bekenntnisse und Normen für's Kirchenwesen: waren doch sie selbst ihrer Entstehung nach wesentlich ein Ausdruck der schottischen Grundsäte. Das Directory sor the publick worship und die consession of saith wurden auch ausdrücklich durch Parlamentsaften bestätigt; letztere hat die schottische Consession von 1560 aus dem Gebrauche verdrängt und ist seither die Hauptbekenntnissichrist der schottischen Kirche geblieben.

Die wichtigften Sage ber "Form bes presbyterianischen Rirchenregiments", welcher bie schottische Affembly gleichfalls ihre Zustimmung gab, haben wir bereits hervorgehoben. Aus ber Anleitung zum Gottesbienst 1) ift anzuführen, baß alle Festtage ausbrücklich verboten werben; bagegen sollen bei besondern Beranlassungen Fasttage und Dankscierlichkeit veranstaltet werden, und zwar wird barauf bestanden, baß

<sup>1)</sup> In ber gen. Cammlung ber Befenntniffchr. pag. 317 2c. (von Sad nicht mitgetheilt).

man sich an ersteren aller Rahrung enthalten folle. In ben gottesbienstlichen Bersammlungen foll Gesang, Gebet, Lesen ber heiligen Schrift und Predigt in gang einsacher Beise auf einander folgen; für die Gebete wird tein eigentliches Formular aufgestellt, wohl aber wird eine lange Zusammenfassung bes barin aufzunehmenden Inhaltes gegeben.

Muf ben eigentlich bogmatischen Theil ber Confession 1) baben wir bier nicht naber einzugeben 2). Bezeichnend aber ift fur bie ichottifchen Presbyterianer gerade bis, bag fie Bestimmungen, welche in bas Gebiet ber firchlichen und theilweife auch zugleich in bas ber burgerlichen Befetgebung fallen, unmittelbar bie Bebeutung von Glaubenbartifeln beilegen. Go ftellt benn bas Glaubensbetenntnig felbft mit Unfcluf an's Altteftamentliche Gefet Borfdriften auf über bie Reier bes Conntags, ber mefentlich als identifch mit bem jubifchen Cabbath gefaßt wird, und über Che und Chescheidung, wobei bie mofaifden Gebote über bie Bermandtichaftegrade (5 Dof. 18) auch als unveranderliche Norm für bie Chriftenheit betrachtet werben. Den Gab vom Befteben eines firchlichen, von ber weltlichen Dbrigfeit verschiebenen Amtes haben wir oben ermabnt; fo unbestimmt er auch an fich noch gehalten ift, fo menig man gewagt batte bie von der Rirche beanspruchte Gelbftanbigfeit in ihrem gangen Umfang auszuführen, fo batte boch einerfeits bas englifche Parlament auch fo icon baran Anftog genommen, und andererfeits bielten bie fpatern Bortampfer ber firchlichen Unabhangigfeit jenen Cat wirflich für hinreichend, um auf ibn und auf feine Beftatigung burch's ichottifche Parlament folde Anspruche in ihrem gangen Umfang zu ftuben. In ben einzelnen Gaben, welche weiterhin auf die Beziehungen zwifden ber Rirde und ber burgerlichen Obrigfeit fich einlaffen. ift es bann intereffant zu beobachten, wie bie Unspruche von beiden gegen einander und ein bamit verbundenes boppeltes Intereffe ber Rirche felbit unter fich verbunden werden; auf ber einen Seite hatten ja bie Presbyterianer allgeit geforbert, bag bie Dbrigkeit für eine Reformation ber Rirchen gemäß ber epangelifden Babrbeit und für ihre Bertheibigung gegen alle Irrlehren und Spaltungen thatig fei, und bie bisherigen Regirungen batten auch wirklich einen folden Grundfat ausüben wollen, nur eben

<sup>1)</sup> g. a. D. pag. 17 etc.; bei Gad II, G. 61 zc.

<sup>2)</sup> vgl. meinen Auffap: ", bas Dogma und die religiös theologische Entwickelung der schott. Kirche" in der deutschen Zeitschr. für chriftl. Wissensch. und chriftl. Leben 1850, S. 182 u. f. f.

nicht im Ginne ber Presbyterianer; auf ber anbern Seite wollte Die presbyterianifche Rirche, nachdem fie wirklich burch die weltliche Dbrigfeit gefetliches außeres Befteben erlangt hatte, berfelben fogleich feine weitere Ginwirfung mehr auf's firchliche Gebiet zugesteben. benn im 23ten Rapitel ber Obrigfeit wirflich bas Recht und bie Pflicht beigelegt, barüber zu machen, bag Ginigfeit in ber Rirche bewahrt, Die Rirche rein erhalten, alle Brriebren ausgerottet (val. oben ben Gat aus Cap. XXX), alle Berberbniffe in Gottesbienft und Difgiplin uuterbrudt, alle gottlichen Stiftungen geborig verwaltet merben; besmegen foll fie die Dacht haben, Synoden zu berufen, babei gegenwartig gu fein und bafür zu forgen, bag, mas immer bort verhandelt merbe, bem Sinne Gottes gemäß fei (bafur fuchte man Belege beigubringen aus ber Gefchichte Beraels). Andererfeits foll nach Cap. XXXI alle Enticheis bung über Glaubeneffreitigkeiten ben Spnoben felbft gufteben, - mornach bemnach boch bas Urtheil ber Obrigfeit bierüber bem ihrigen unterworfen mare. Much follen fie bann, wenn die Obrigkeit ber Rirche offen feind fei (worüber Die ichottifden Borfampfer ber firchlichen Unabhangigfeit boch wohl wieder bie Rirchenbiener felbft entscheiden laffen wollten), fraft eigener Autorität jufammengutreten berechtigt fein. Die schottische Affembly erklärte überdis, indem fie die Confession annahm, ausbrudlich 1): mas bort über bie Berufung ber Synoben burch bie Dbrigfeit gefagt fei, folle nur gelten von Rirchen, Die nicht ordentlich eingerichtet scien; auch burfen in folden Rirchen andererfeits bie Beiftlichen felbft fraft eigenen Berufes und ohne burch Gemeinden deputirt ju fein eine Synobe abhalten; bagegen folle es in geordneten Rirchen gwar ber Obrigfeit immer frei fteben, mit Synoben von Beiftlichen und Alteften fich zu berathen: es folle aber bicfen felbft nicht minder frei fteben, wo es bas Wohl ber Rirche forbere, auch ohne Ginwilligung ber Obrigfeit fonobalisch fich zu versammeln.

Durch die hier aufgeführten Gabe suchte die schottische Rirche fich die Rechte ju fichern, für welche sie so lange gegen die Stuarts gefänuft. In Wahrheit aber finden wir die alten Widersprüche, welche wir in hinsicht auf das Berhältniß der bürgerlichen und firchlichen Gewalt schon zu Melville's Zeiten aus den Grundsaben jener strengen Kirchenmanner über die Besugniffe der lettern hervorgehen sahen, bereits auch in den

<sup>1)</sup> Sammlung ber Befenni. Schr. pag. 14, Act of the Assembly 27. Aug. 1647; bei Sad II, S. 58 u. 59.

neuen Bestimmungen eingeschlossen. Sie haben baher, auch nachbem bie Confession volles gesehliches Ansehn im Reich erhalten hatte, bennoch in ber jüngstvergangenen Zeit auf's Neue zum Ausbruch kommen können.

Bahrend die ichottische Rirche mittelft ber bier ermabnten Schriften, ju welchen noch jene beiben Ratechismen fich gefellen, ibre Lebrfabe und Normen über Glauben und Rirchenwesen jum erften mal in Gin Banges zusammenfaßte und hiedurch die Entwidlung berfelben bleibend zum Abichluß brachte, mar fie zugleich angelegentlich bafür beforgt, baß nicht inbeffen ein Streben nach Ungebundenbeit. abnlich ben inbepenbentischen Tenbengen, in ben Gemeinden felbft rege merbe. Schon im Jahr 1640 maren in Diefer Begiebung ernftliche Befürchtungen auf ber Affembly zu Aberbeen ausgesprochen worben, und zwar feineswegs blog burch einen Beinrich Guthry, ber fpater besonbere burch Unnahme eines Bisthums unter Rarl II fich einen ichlimmen Namen gemacht bat. fondern auch burch ben gut presbyterianifchen Calberwood, ber bas Treiben ber Browniften in Solland mit angeseben batte, und überhaupt namentlich burch folde Beiftliche, welche, auf ben Continent verbannt. bort Beugen manchfacher, hauptfächlich wiedertauferifder Schwarmereien geworben maren. Go ftreng hielt bie Affembly auf firchliches Umt und außere Ordnung, daß fie trot bes Widerfpruche von Samuel Rutherford und anderen Freunden freier religiofer Erbauung eine Afte erließ, burch welche ber Sausgottesbienft je auf bie Mitglieber ber einzelnen Ramilien beschrantt, ja die Auslegung ber Schrift Riemandem als Geiftliden und geprüften Boglingen bes geiftlichen Umtes geftattet murbe. Muf ber Affembly bes nachsten Sabres murbe amar ber Streit bierüber beigelegt, burch Milberung ber einzelnen Bestimmungen, welche nur noch ben Digbrauchen bei Privatversammlungen fteuern follten. Wir haben aber icon oben in jener Ermahnung ber Affembly von 1647 an bie englischen Bruber bemerkt, wie bie Furcht vor bem Ginbringen ber independentifden Deft in bobem Grade fortbestand und muche. nahm benn biefe Affembly in eine von ihr erlaffene Unweifung jum Kamiliengottesbienft ') ausbrudlich ben Sat auf: es fei befondere Sorge zu tragen, bag babei jebe Familie fur fich allein bleibe und Perfonen aus andern Saufern weder einlade noch julaffe, es mare benn bag folche

<sup>1)</sup> Directory for family worship in ber Sammlung ber Bef. Schr. p. 366 etc.; bei Sad II, S. 217 :c.

bei ihr wohnen ober zu Tifche gehen wurden u. f. w. Bugleich wird gewarnt vor "Müßiggangern, welche keinen befondern Beruf haben, oder herumschweisenden Personen, welche einen Beruf zu haben vorgeben"; solche, heißt es, schleichen sich gerne in die Familien ein und bringen Irlehren und Spaltungsgelufte mit; nie soll ihnen daher die Leitung der Kamilienandacht in fremden Sausern überlassen werden.

In bemfelben Beitabichnitte, von welchem wir bisher fprachen, bilbete fich auch noch ein neuer Beftandtheil ber firchlichen Berfaffung aus, burch welchen bas Suftem ber firchlichen Berfammlungen ergangt murbe und zu feinem Abichlug tam. Da nämlich bie Affembly, welche fich in ber Regel nur einmal jabrlich verfammelte, für bie Berhandlung ber allgemeinen firchlichen Angelegenheiten nicht ausreichte und ba man boch grundfatlich feine bleibende firchliche Dberbeborbe neben ihr aufftellen wollte, fo murbe eine fogenannte Affemblycommiffion eingeführt, beren Befugniffe Setherington (a. a. D. pag. 108) fo bestimmt : fie habe Bollmacht erhalten, Die Geschäfte, mit welchen Die Affembly nicht fertig geworben war, wieder aufzunehmen, Die Universitäten zu visitiren und überhaupt über bem Bohl ber Rirche zu machen; zu biefen 3meden verfammelte fie fich jahrlich mehrmals und follte namentlich auch mabrend ber Parlamentefigungen anwesend fein. Bum erften mal murbe fie formlich eingesett burch bie Affembly bes Jahrs 1642, ursprünglich beftebend aus etwa 40 Beiftlichen und 16 Alteften; fpater murbe fie fo erweitert, bag in ihr felbft wieber alle Mitglieder ber Affembly erscheinen fonnten, mobei nur ber Moberator bas eigenthumliche Recht erhielt, anfer biefen nach eigenem Gutbunten noch ein besonderes Mitglied gu berfelben zu ernennen '); es wurde bann feftgeftellt, bag von ihnen zum minbeften 31 wirklich anwesend fein mugen, und zwar hierunter minbeftens 21 Beiftliche.

Endlich geschah im Jahr 1649 noch ein wichtiger Schritt für die Freiheit der Kirche, burch Aufhebung des Patronatrechts. Gen noch Karl II nach Schottland gekommen war um den erledigten Thron zu besteigen, erließ das Parlament, damals fast nur aus Covenantern zussammengesetzt, gemäß alten Bunfchen der strengen Kirchenmanner eine Akte, worin es aussprach: die Stände des Parlamentes fühlen ihre hohe Berpflichtung, die Lehren und Freiheiten der Kirche zu wahren

<sup>1)</sup> G. Hill, D. D., a view of the constitution of the church of Scotland 1817, 3th edit. by Alex. Hill, D. D., 1837, pag. 73.

und bas Bert ber Reformation nach Rraften zu forbern; in Erwägung bemnach, bag firchliche Patronate und Prafentationen ein übel und eine Anchtichaft feien, unter welchen bes herrn Bolf und feine Diener (ministers) langft gefeufst baben, - und bag bas Patronat fein Beugniß im göttlichen Worte für fich habe fondern bloß auf fanonisches Recht fich ftute, - und bag es zuwider fei bem zweiten Difziplinbuch. und bag es bie Freiheit bes Bolfes beeintrachtige, - merben alle Datronate und Prafentationen aufgehoben, welche bisher bem Ronig ober Laienpatronen ober Presbyteriern ober irgend andern Ungehörigen bes Reiches zugeftanben haben. Done Rudficht auf Prafentationen follen fernerhin die Presbyterien bei Befetung ber Pfarreien verfahren .. auf Aufuchen ober Ruf ber Gemeinde bin ober mit ihrer Buftimmung," inbem ihr Diemand gegen ihren Billen burfe aufgebrungen merben 1). Die naberen Bestimmungen bierüber murben ber Uffembly überlaffen. Diefe crließ am 4. August 1649 eine ,, Unweisung für die Wahl von Geiftlichen"2), worin angeordnet wird; bas Presbyterium fcblagt Candidaten por, welche vor ber Gemeinde predigen follen; biefe fann fich übrigens auch felbst einzelne biefur ausbitten. Die Wahl geschiebt burch ben Ortefirdeurath, fur ben Ermablten muß jeboch auch bie Buftimmung ber Bemeinde eingeholt werben. Erflart fich biebei ber größere Theil ber Bemeinde gegen ibn, fo foll die Cache bor bas Presbyterium gebracht werden : ... und wenn diefes nicht findet, bag ber Widerfpruch auf grundlofen Borurtheilen beruht, fo foll ce eine neue Bahl veranftal= ten;" erhebt jedoch nur ein fleinerer Theil Widerfpruch ohne wichtige und mohl erwiesene Ginwendungen, fo foll beffen ungeachtet bas Dresbyterium ben Ermählten einführen.

Siemit war nicht bloß ber Gesamtkirche sondern auch den einzelnen Gemeinden ein Recht zuerkannt, welches sie seit dem Bestehen der presbyterianischen Staatskirche noch nie genossen hatten. Dennoch muß gegen die neueren Bertheidiger eines absoluten Betorechtes der Gemeinden 3) entschieden behauptet werden, daß dieses hiemit nicht ausgesprochen, vielmehr das ihnen eingeräumte Recht noch durch das Urtheil einer höhern kirchlichen Behörde beschränkt war. Bon jener Seite wird hervorgehoben, daß den Gemeinden nicht ausgelegt war, Grunde für ihr

<sup>1)</sup> f. bie Afte bei Hetherington a. a. D. p. 291.

<sup>2)</sup> ebenb. p. 296.

<sup>3)</sup> Buchanan, Ten years conflict I, p. 305.

Weto anzugeben; allein wenn bis auch nicht ausbrücklich ber Fall war, so versteht sich boch von selbst, bag ein Presbyterium, welches grundlose Vorurtheile zurückweisen sollte, auch befugt sein mußte, in ben einzelnen Källen auf Angabe ber Gründe zu bringen.

Bas Dogmen und gottesbienftliche Formen, was innere firchliche Difgiplin und außere firchliche Organisation, was Forberung ber Rirche burch ben Staat und wieberum ibre Gelbständigkeit gegenüber von ibm anbelangt, fo fann man beim außern Überblid über alle bie bier aufgeführten Ginrichtungen und Festschungen nicht andere fagen, als bie presbyterianifche Rirche Schottlands habe endlich als Frucht ihres unermudlichen Rampfes einen völligen Befit aller von ihr geforderten Guter und Rechte davon getragen, und die Grundfate, welche ber ftrenge Presbyterianismus über fie und ihr Berhaltnig zum Staat aufgestellt batte, feien in der Bestalt, welche fie zwischen ben Sahren 1638 und 1650 angenommen batte, zu vollfommener Ausprägung gefommen. Dit Begeifterung hat neuerbings wieder Buchanan 1) erflart: Die Rirche habe bamals bas Ibeal ihrer Beziehungen jum Staate erreicht; vom Staate ausgesteuert, habe fie ben boben und bennoch freien Standpunkt behauptet, von welchem aus fie bas ihr von Gott anvertraute Umt unter allen Standen und Claffen bes Bolfes ausüben fonnte; und groß fei ber Gegen gemefen, ber auf bem Lande rubte, fo lange biefe icone Ordnung aufrecht erhalten murbe.

## Die Berichaft Gromwelle.

Bereits haben wir nun aber auch gesehen, welche Entzweiungen in bemselben Angenblick mitten im Schoof dieser Kirche die weitere Entwicklung der öffentlichen Angelegenheiten hervorgebracht, und welche Folgen dis unmittelbar für die Selbständigkeit des ganzen Landes gehabt hat. So stark die bedrückte Kirche gegen Karl I und seine prälatistischen Maaßregeln sich erhoben hatte, so wenig vermochte sie nach dem Untergang dieses Gegners, nach der äußern Herklung ihrer Verfassung, gegen den Independenten Cromwell. Als seine Truppen nach dem Siege bei Worcester das Land besetzen, mußten die Presbyterianer es sich gefallen lassen, daß in einer der Hauptsirchen Edinburgs Offiziere und Gemeine mit dem Schwert an der Seite, theilweise auch mit Pisto-

<sup>1)</sup> ebenb. p. 122.

len im Gürtel, die Kanzel bestiegen und Predigten hielten mit der ihnen eigenen Beredtsamkeit. Gine Affembly, welche man 1652 noch einmal zu halten versuchte, löste sich schnell wieder auf nach fruchtlosem Streit zwischen Resolutioners und Protesters. Ginem wiederholten Bersuche im folgenden Jahr machte ein englischer Oberstlieutenant ein Ende; er trat, als die Affembly gerade ihre Berhandlungen eröffnen wollte, mit einer Anzahl Soldaten ein, erklärte daß kein kirchlicher Hof ohne Bollmacht vom Parlament zusammentreten dürse, und ließ die Mitglieder, ohne ihnen zu einer Antwort Zeit zu lassen, durch die bewassnete Macht zur Thüre hinausssühren. Im Jahre 1654 wurde Schottland vollends sörmlich dem englischen Staate einverleibt; auch eine kirchliche Einigung sand jeht wenigstens insofern statt, als Cromwell in Hinsicht aus's Kirchenwesen beide Länder nach denselben Grundsähen und Gesichtspunkten beherschte.

Dem englischen Dachthaber mar jest Schottland ebenfo febr unterworfen, als je bisher einem ber beiben Stuarts. Doch gang neu fur Schottland und England, ja wir konnen überhaupt fagen, für bie driftlichen Staaten jener Beit mar bie Stellung, welche er zu ben firchlichen Berhaltniffen einnahm, - wie er verschiedenartigen religiofen und firchlichen Richtungen bis zu einem gemiffen Grabe ibre volle Freiheit zu laffen und boch wieber gegen alle bas Recht ber burgerlichen Bewalt auf's entichiedenfte zu mahren bestrebt war. Bon Bleichgultigfeit in religiofen Dingen zeigt er fich überall weit entfernt. 3m Gegentheil suchte er feine Popularitat bei ben evangelischen Burgern und fein Unsehen nach außen hauptsächlich auch baburch zu erhöhen, bag er als Saupt ber protestantischen Intereffen in Guropa auftrat: fo nahm er fich mit großem Nachdrud ber Balbenfer gegen ben Bergog von Gapopen, fo gegen Magarin ber Sugenotten von Languedoc an; foll er ja boch fogar ben Gebanken gefaßt haben zu einem großartigen Unternehmen, bas ber papistischen Congregation de propaganda fide entgegentreten follte 1). Aber bei all bem wollte er regiren nach ben Toleranggrundfagen, welche von ben Independenten, noch ehe fie gefiegt batten, maren aufgestellt worden. Ginen beredten Bertheidiger haben bamals auch diefe in feinem Freunde Milton gefunden 2): alle weltliche Gewalt wollte berfelbe in Cachen bes Gewiffens verbannt miffen;

<sup>1)</sup> Neal a. a. D. II, 416.

<sup>2)</sup> A treatise on civil power in ecclesiastic causes, a. a. D. p. 250 etc. Röftin faott. Riche.

beun ber Alttestamentliche Buftand, worauf fich die Presbyterianer beriefen, bas Berhaltnig von Rirche und Staat unter einem Dofe, 30fanbat ober Jofia, burfe im Chriftenthum nicht mehr ftattfinden; anders perhalte es fich mit ber Religion unter bem Befet, anders unter bem Evangelium; nicht mehr als custodes utriusque tabulae burfen bie Furften bezeichnet werben, fonbern bochftens als desensores. Reine Unficht, welche mit einiger Bahricheinlichkeit (probability) fich auf Die Schrift ftuten fonne, burfe als baretifche gebrandmarkt, Reiner um ibretwillen in feinen politifden Rechten beeintrachtigt merben. Auf Deniden , welche Blasphemie treiben, fei bis allerdings nicht anzuwenden; auch nicht auf Daviften . welche auf ein eigenes Gemiffen verzichtet baben, auch überdis an eine frembe Bewalt fich halten, und welche baber Bobl aber fordert Milton jene Dulbung für all nicht zu bulben feien. Die vericbiedenen Claffen von Protestanten: Denn um bier amifchen entgegeuftebenden Unfichten zu richten, fonnte fich Die Dbrigfeit nicht mehr bei einer fortwährenden prophetischen Erleuchtung Rathe erholen, fonbern nur bei bemjenigen gottlichen Beifte, ber oft ben Unterbruckten in weit boberem Daage als jenen Richtern inwohne. Erbebung einer einzelnen driftlichen Gemeinschaft zur Staatsfirche fei obnebis für's Bobl des Chriftenthums feineswegs nothig : babe es unter ben Berfolgungen fortbestanden, fo werde es gewiß auch jest fortbesteben obne folde Maagregeln.

Demgemäß wird in der Berfassung, welche Cromwell 1655 ber Republik geben ließ, die "christliche Religion, wie sie in der Schrift entbalten ist", für das öffentliche Bekenntuiß der Ration erklärt, alle Strafen wegen Nichtconsormität werden ausgehoben, alle die verschiedenen Bekenner des Glaubens au Gott in Christo in Schutz genommen, — während von einzelnen Kirchen, Geistlichen, Spnoben u. s. w. nicht die Rede ist; die bisher eingesetzten presbyterianischen Geistlichen wurden in ihren Amtern belassen. Und während die Berfassung noch Papismus und Prälatismus mit Sittenlosigkeit (licentiousness of manners) zusammennahm, wurde wenigstens der bischöfliche Klerus und Gottesbienst thatsächlich geduldet, nur sollten die Geistlichen nicht von Politik predigen. Ja selbst gegen Juden wurde der Grundsach der Duldung thatsächlich so weit ausgeübt, daß ihnen gestattet wurde, in London eine Spnagoge zu bauen.

So brang benn Cromwell auch in Schottland barauf, bag bie pres-

byterianische Rirche gegenüber von Independenten und fleineren proteftantifden Geften jenen Grundfaben fich fügte, welche mir fie porbem fo eifrig befampfen faben. Als ein Presbyterium ben Laird von Drum, weil er gegen bie Rirche fprach und bie gottliche Autorität ibrer Difziplin anzuerkennen fich weigerte, mit Ercommunikation bestrafen wollte, fcwang ein General über die Mitglieder bes firchlichen Sofes fein Schwert und fcredte fie burch bie Drohung, er werbe fie als Reinbe bes Staats behandeln, von ihrem Borhaben ab. Undererfeits blieb bie presbyterianifche Rirche im vollen Befit ber ihr vom Staat verliebenen Guter und Ginfunfte. Auf bas Gewiffen ihrer Geiftlichen nahm Cromwell fo viel Rudficht, bag er feinen Zwang gegen fie übte, wenn fie. ben im Covenant enthaltenen Berpflichtungen gegen bie Monarchie getreu, ber Republif und feiner eigenen Proteftorwurde ihre Unerkennung, (Die Unnahme bes fogenannten tender) verfagten. Wirklich waren jest Die meiften Covenanter bierin ebenfo ftandhaft als vorber in ihrem 28is berftand gegen ben Ronig; es foll unter ihnen blog Patrid Gillefpie ben Proteftor in's Rirchengebet aufgenommen haben, mabrent Satob Buthrie fogar auf ber Rangel vor englischen Offizieren Rarl II als Ronig betitelte, und von einer Abendmahlsfeier, bei welcher Rutherford fungirte, alle Unterzeichner bes tender gurudgewiesen murben. barauf hielt Cromwell mit Strenge, daß bie Beiftlichen von ihrem fcon fo vielfach verfochtenen Rochte, Regierungemaagregeln auf ber Rangel gu befprechen, unter feiner Berichaft feinen Gebrauch machten.

Auch in Ausübung der Difziplin unter ihren Mitgliedern ftörte Cromwell die Kirche nicht, wie denn auch feine eigene Regirung sich das Lob erworben hat, daß sie Geset, Ordnung und Zucht im ganzen Lande frästig aufrecht erhalten hat. Aber ebenso wenig war er geneigt, der Kirche hiezu den Beistand bürgerlicher Gewalt anzubieten, nuch gab er zu, daß solche, über welche firchliche Censuren ergingen, dadurch bürgerlich beeinträchtigt wurden. Er solgte dem Grundsat, den wir gleichfalls bei Milton 1) ausgeführt sinden: daß der Kirche keine Jurisdistion mit äußerem, vom Staat zu unterstützendem Zwangsrecht zukomme; daß diese nur gegen solche geübt werden dürse, welche sich ihr freiwillig unterwersen, und auch gegen diese nur mit geistlichen Zuchtmitteln.

Unter einer Regirung, welche bem firchlichen Leben fo viel freien

<sup>1)</sup> So ficen in ber Abhanblung: Reason of Church Government, vom Jahr 1641; a. a. D. pag. 117.

Raum ließ, schien einer gesegneten Wirksamkeit und Entwicklung ber Kirche nichts im Wege zu stehen. Zu bem ließen es die Geistlichen ihrerseits nicht sehlen an tüchtiger, gewissenhafter Thätigkeit, um der Religion und Kirche bei allen Ständen des Volkes bleibende Geltung zu verschaffen; und es kam ihnen hiebei der äußere Umstand sehr zu Gulfe, daß viele von ihnen selbst mit den höchsten Ständen durch Verwandtschaft verbunden waren, auch die Geistlichkeit überhaupt durch ein nicht bloß entschiedenes, sondern meist auch anständiges und wohl angemessens Austreten sich empfabl.

Allein gerabe ber alten fcottifch presbyterianischen Rirche mar boch mit einem folden Buftand feineswegs Benuge gefcheben. Ihre eigenthumliche außere Form, welche fie als etwas fo Befentliches ju betrachten pflegte, war ber Sauptfache nach gerbrochen, indem Cromwell nicht mehr baran bachte, allaemeine Bertretung in einer Affemblo ibr zu gestatten. Und nicht blog in jedem Bestreben, Diefen Berluft wieder berguftellen ober anderewie zu erfeten, fonbern auch in berjenigen Birtfamfeit, welche fie jest um fo mehr auf ftillere Weise in ben fleineren Rreifen bes Bolfes hatte üben mogen, mar und blieb fie fortwährend ge= hemmt burch bie unselige Spaltung, burch welche auch ihre tuchtigften Glieber unter fich getrennt maren 1). Protestere und Resolutioniften benütten ihre Rangeln, um ihren Streit fortgufeten; bas Bolf, fagt M'Crie 2), fab ein Schauspiel, welches man bis babin in Schottland nicht fannte: bag Geiftliche gegen einander predigten, ja wiber einander beteten; felbft von ber Bemeinicaft bes Abendmable ichloken fie einanber gegenseitig aus. Die Protestere begriffen unftreitig ben Kern ber Covenanter in fic, - bie entschiedenften Unbanger ber alten ftrengfirchlichen Grundfate, und barunter recht fromme, mabrhaft alaubens. eifrige, burch Leiben ichon vielgeprufte Danner, wie einen Rutherford 3); bagegen ftanben auf ber anbern Seite viele, benen es überhaupt an tieferen, bestimmten Grundfaben fehlte ober bie fich fruber nur aus frembartigen Beweggrunden am Rampfe für die Rirche betheiligt hatten. Aber es ftanden auf biefer andern Geite auch Manner, benen fogar beftige Begner bas Lob eines eblen und feften Charafters, ja auch einer

<sup>1)</sup> Bas henderfon betrifft, fo mar er vor Ausbruch bes Streites gestorben.

<sup>2)</sup> Sketches II, p. 56.

<sup>3)</sup> vgl. über ihn Rubloff a. a. D. 1, 329 - 331 u. 11, 201 - 206, und bes sonbere feine Briefe, - beutsch Berlin 1834. 1835.

mabren Liebe gur Rirche nicht ftreitig machen fonnten; fo jener David Didfon, beffen neu veröffentlichte Schriften und bezeugen, welche Bierbe ber ichottifchen Beiftlichkeit er gemefen ift; fo ber mehr erwähnte, moblmeinende und redliche Baillie; fo namentlich auch ber Beiftliche Robert Douglas, nach bem Urtheil bes ftreng firchlichen M'Grie ,,einer ber ebelften Charaftere jener Beit," früher Feldprediger unter Buftav Abolph, ber ibm bezeugt haben foll, er konnte vermoge feiner Beisheit und Rlugbeit Rath eines jeden Koniges, vermöge feiner ernften Burbe Prafident jeder Rirchenversammlung, vermöge feines militarifchen Gefchides Beneral jeder Urmee fein. Gie haben bem Befchluß, welcher die Spaltung herbeiführte, ohne 3meifel nicht bloß um außerer Rudfichten willen, fondern mit innerer Überzeugung beigeftimmt. Aber weil man biejenige Richtung, welche jenem Befdlug wiberfprach, in Schottland überhaupt mit mabrer Rirdlichkeit zu ibentifiziren fich gewöhnt batte, fo erfuhren fie badjenige Schidfal, welches benen, Die aus überzeugung von Ertremen fich fern halten wollen, fo leicht zu widerfahren pflegt: fie murben einerfeits von ben Gifrigeren zusammengeworfen mit ben Grundsablosen und Bleichgültigen, welche fich in Menge an fie anschloßen, und konnten biefen gegenüber ihre eigenen festeren Grundfate auch wieder nicht zur Beltung bringen; herschenden Ginflug, bleibende, fruchtbare Birtfamfeit haben fie nie erlangt; bas, mas anderegefinnte Benoffen verichul= bet batten, ja woran bie Ginseitigkeit ihrer Gegner wesentlich mit Schuld war, murbe vorzugemeife gerabe ihnen zur Laft gelegt; und fo mugen fie fich auch noch von Rubloff (II, 199) bezeichnen laffen als "Manner, welche aus Liebe zum außeren Frieden einen Theil ihrer Grundfate opferten und, ben Baun um ben Beinberg bes Berrn niederreigend, benselben ben Bermuftungen ber milben Thiere bes Balbes preisgaben."

Cromwell unterstützte entschieden die Protesters und benützte gerade diese strengere Partei, um durch sie einen Ginfluß in den kirchlichen Angelegenheiten auszunden, der den Grundsaten strenger Presbyterianer nur eben gar nicht gemäß war. Während er nämlich den religiösen Gemeinschaften im Kleinen überall freien Spielraum ließ, nahm er doch die allgemeine Leitung des Kirchenwesens, wo und so weit eine solche nöthig schien, ohne Weiteres in die eigene Jand. In England hatte er so fraft eigener Autorität eine Behörde von Geistlichen und Laien errichtet, deten Prüfung jeder Candidat des Predigtants unterworfen war. In Schottland überließ er die obersten kirchlichen Anordnungen drei oder

vier Protestere, worunter bem Patrid Gillefpie, und wenn gleich Manche pon berfelben Partei biefe Maagregel migbilligten, fo icheuten fich boch Andere nicht, zu eigenem Bortheil bavon Gebrauch zu machen. einfacher Beifeitsebung ber Gefete von 1649 hatte Cromwell jenen Dannern namentlich bie Befetung ber Pfarrftellen anvertraut; bas allgemeine Betorecht ber Gemeinde batte er aufgehoben, und ftatt beffen ber Billfür feiner eigenen Commiffare, freilich in angeblich rein religiöfem und firchlichem Intereffe, ben gröften Spielraum gegeben burch bie Beftimmung: bag Rudficht folle genommen werden auf Die Stimme ber vernünftigeren und gottfeligeren Leuten im Bolf, wenn biefe auch nicht bie Mehrzahl bilden follten; und fo borte man benn die andere Partei bald fich barüber beschweren, bag bie Beiftlichen aus ihrer Mitte gurude gefest, bag vielen Gemeinden mifliebige Pfarrer aufgebrangt, ja baß felbit englische Goldaten biebei von ihren Begnern zu Gulfe genommen werden. Rein Bunder übrigens, wenn boch auch die berichenbe Partei fortmabrend über Gingriffe ber burgerlichen Gewalt zu flagen batte, wie bis 3. B. Jafob Gutbrie 1) gegen bas Enbe biefer Periode ausspricht; "wir konnen jest traurige Gingriffe ber weltlichen Gewalten boren und feben, und wenig ober nichts bor Gott ober Menfchen barüber fagen." Presbyterien und Synoben burften freilich auch nach Unterbrudung ber Affembly noch fortgehalten werben; aber als g. B. eine Spnode pon Rife Ginfprache erhob gegen eine Regirungemaagregel, welche in's bieberige Bebiet ber Rirche übergriff, murbe fie von ben Englandern mit bem Schwert bebrobt; und bei ihren eigenen Berathungen mußten fich jene Sofe bin und wieder ben Befuch eines aufdringlichen englischen Inbevendenten ober Schwarmers gefallen laffen.

Dem bisher Erwähnten entsprechend bot auch das religiöfe Leben ber Gemeinden felbst eine doppelte Seite dar. Die Drangsale, welche die Presbyterianer unter Karl I vor dem offenen Ausbruche des Kampfes erlitten, die großen, nachhaltigen Anstrengungen, welche sie großentheils in aufrichtigem religiöfem Eifer für den Kampf gemacht, und die Sorgfalt und Geschäftigkeit, womit während derselben Zeit die kirchlichen hofe und einzelne thatkräftige Geistliche das kirchlich religiöfe Leeben gefördert hatten, waren nicht ohne manchsaltige, reiche Frucht geblieben. Im schönsten Lichte wird uns nach dieser Seite hin der dama-

<sup>1)</sup> In ten Considerations contributing unto the discovery of the dangers that threaten religion etc. in ten lives of Henderson etc pag. 272.

lige Ruftand von Kirkton bargeftellt, ber jene Beit noch aus eigener Unfcauung tannte und beffen Worte wir bei allen ben Covenantern freundlichen neueren Beschichtschreibern wiederholt finden 1). Die, faat er, feien mobl fouft in einer gleich langen Beit fo viele Geelen jum Berrn befehrt worben; Die Beiftlichen feien gemiffenhaft gemefen, bas Bolt eifrig; ber Bert fei gegenwärtig gemefen in Schottland, wenn gleich in einer Bolte. Am Ende biefer Periode, por Rarl's II Wiebereinfetung, habe jedes Rirchfpiel einen Pfarrer gehabt, jedes Dorf eine Schule, beinabe jebe Ramilie eine Bibel; und beinabe im gangen Land babe jebes altere Rind felbft bie Schrift lefen konnen. Jeber Beiftliche fei ein voller Betenner ber reformirten Religion gemäß bem Bestminfterbefennt= niffe gewesen, und feiner babe fich Argerniffe im Wanbel ober Rachläßigkeit im Amt erlauben burfen. Oft habe man Meilen weit reifen konnen obne einen Kluch zu boren, und in einem großen Theil bes Lanbes babe man bei jeber Ramilie Sausandachten mit Gingen, Lefen und Bebet angetroffen. Rur Chenkwirthe baben über bas Rircheuregiment geflagt, weil bas Bolf ju nüchtern geworben und es baber mit ihrem Bemerbe vorbei fei. Birflich geben von ber Thatigfeit ber Rirche in Diefer Beziehung viele Aften berfelben Bengniß 2). Bir bemertten, wie Die neubelebte presbuteriale Rirche noch mabrent bes erften Rampfe für ihr eigenes Bestehen sogleich die Sorge für die Bolkerzichung sich angelegen fein ließ; auch fernerbin mar fie eifrig beschäftigt, gang mit

<sup>1)</sup> Bei Hetherington, M'Crie, R. Buchanan (a. a. D. I, 123), Rubloff, auch Sad. Auch Bischof Burnet, ber die innern Schaben ber schottischen Kirche in jener Zeit umbesangen genug hervorhebt, schildert bas damals unter dem Bolf verbreitete stresliche Leben, wie es hauptsächlich durch die Geistlichen von der Parkei der Breetesters angeregt wurde, als besonders frisch und weit verbreitet. Er erzählt (History etc. überf. von Matthesen I, 69. 70) von den vielen, langen, äußerst zahlereich besinchten Gettesbiensten; von den Beschrungen, welche damals zuwege gebracht wurden, habe man eine eigene Historie gesammelt; saum glandlich sei es, welch ungemein große religiöse Kenntnisse damals dem Bolf zu eigen geworden seien, welche Kertigkeit ein Zeder gehabt habe, aus den Gerzen zu beten nnd von göttlichen Dingen zu reden.

<sup>2)</sup> Burnet a. a. D. S. 176 schilbert bie bamals übliche Kirchengucht. Auf Sabbathentheiligung, Fluchen, unordentliches Trinken, folgte ein Berweis vom Ortstirchenrathe. Wer Ungucht getrieben hatte, mußte an drei Sonntagen öffentlich in der Kirche Buge thun, — ein Chebrecher sogar ein ganzes halbjahr bindurch. Burnet freilich wirft ben damaligen prengen Geiftlichen vor, sie seien Splitterrichter gewesen gegen alle, welche nicht zu ihnen fich hielten.

ihren eigenen Kräften ein allgemeines Parochialschulmesen einzusühren. Ebenso suchte die nächste Affembly, 1639, bahin zu wirken, daß daß religiöse Leben von der Kirche aus in jede einzelne Familie sich verbreite: zu diesem Zweck sollte von jedem Pfarrer mit einem Theile der Pfarreinder wöchentlich eine Katechisation vorgenommen, auch in jedem Hause unter Aufsicht des Pfarrers und der Altesten tägliche Morgen- und Abendandacht gehalten werden '); wir bemerkten schon, daß für diese Andachten die Affembly von 1647 eine eigene Anleitung hatte erscheinen laffen, wobei freilich eine gewisse äußerliche, gesehliche Aussaufung der Sache sich keineswegs verkennen läßt.

Allein es gibt ein falfches Bilb, wenn man nicht ebenfo febr bie Schattenfeiten ermagt, welche aus ben gegebenen Berhaltniffen mit Nothwendigfeit hervorgeben und worüber wir auch in iener Beit felbit. 3. B. in ber angeführten Schrift Buthrie's, genug Rlagen boren 2). Der Gifer, in welchen bei ber Erhebung ber Rirche unter Rarl I bie Deiften bineingeriffen worben maren, batte in Bielen religiöfer und Firchlicher Gleichgultigkeit Plat gemacht, bei Ginigen auch in eine Reigung gur Schwarmerei und Independentismus fich verwandelt, gegen welche jest ber Rirche feine außern Waffen mehr zu Gebot fanben. Much bie fittlichen Buftanbe ichildert Guthrie feineswegs als fo gunftige: burch bie gleichgultige Stellung, welche bie Regirung zur Rirdenzucht einnahm, und burch bie innere Berriffenbeit ber Rirde fei bie Difgiplin namentlich gegen Rirchendiener febr mangelhaft geworden und viele Argerniffe, welche von Beiftlichen und Alteften gegeben murben, habe man gang überfeben über ben firchlichen Streitigkeiten. Fur die Gemeinden batte bie Spaltung neben anbern traurigen Folgen auch bie, bag eingelne Orte langere Beit gang ohne Pfarrer blieben. Und mas bie Bolfserziehung betrifft, fo mar unter folden Berhaltniffen nicht baran zu benfen, bag fie nachhaltige Fortschritte batte machen und namentlich auch auf folde Begirte fich ausbehnen konnen, welche, wie besonders viele im Norden, noch völlig vermahrlost maren: im Gegentheil fpricht Gu-

<sup>1)</sup> Nach ber Angabe Burnets (a. a. D. S. 175) pflegte man auch nach Tijch regelmäßig ein Kapitel in ber Bibel zu lesen. — Sonntag Abends ließen gemeinigslich bie Prediger Manner und Weiber zu sich kommen, um mit ihnen den Inhalt ihrer Predigt zu besprechen.

<sup>2)</sup> Guthric a. a. D. p. 247 - 276; vgl. die Erffärung von Dr. Lee, Evidence on Church patronage p. 33.

thrie von großer religiöfer Unwiffenheit, bie fortwährend an vielen Orten beriche.

Man hat jenen Zeitabschnitt hin und wieder das goldene Zeitalter ber schottischen Kirche genannt; wir dagegen mußen hiernach bei aller Anerkennung für den lebendigen Sifer der Presbyterianer und die durch ihn erworbenen guten Früchte, doch zugleich die verderblichen Wirkungen im Auge behalten, welche dieser Gifer vermöge seines äußerlichen Charakters schon in jener Periode für die presbyterianische Kirche gehabt hat, und welche den raschen Übergang zur nächstegenden Periode, zu der unmittelbar darauf solgenden schwersten Heimsuchung und Unterbrückung des Presbyterianismus möglich gemacht und vorbereitet haben. Ehe dieser zu wirklichem Siege gelangte, sollte derselbe, wie der alte Schristikeller Wodrow sagt, samt den Parteiungen in seiner Mitte, nochmals geworsen werden in Ginen Feuerosen.

## Brittes Aapitel.

Die Restauration. Der Spissopat unter Karl II und Jakob II (1660 — 1689).

## Rarl II.

Die Bereitwilligkeit, ja die ziemlich allgemeine Freude, womit Karl's II Thronbesteigung im Jahre 1660 aufgenommen wurde, ließ erkennen, wie man auch in Schottland der bisherigen Gewaltherschaft, die sich unter den Formen der Republik verbarg, der unruhigen Zustände, welche auch unter Cromwells kräftiger Regirung nicht aufhörten, und der ganzen hiemit verbundenen sortwährenden Spannung und Aufregung müde geworden war. Und die Zuversichtlichkeit und Sorglosigkeit, womit sich die Meisten der neu eingesetzten Gewalt im Bertrauen auf unssichere Zusagen hingaben, bewies, daß statt der früheren Aufregung jeht wirklich eine Abspannung und Erlahmung eingetreten war, vermöge deren alle die alten bisher niedergedrückten Interessen und Gelüste der den Puritanern und Covenantern entgegenstehenden Richtung nach Wunsch sich wieder geltend machen, dagegen die Presbyterianer auch hinsichtlich ihrer edelsten Grundsähe und Bestrebungen auf keine kräftige Volksersbedung zu ihren Gunsten mehr hossen konnten.

Babrend bie Protesters, welche nur eine Minberheit im Bolte bilbeten, gleichgültig und mißtrauifch fich verhielten, maren nicht blog bie früheren Rovalisten, fondern auch bie früheren Covenanter unter ben Refolutioniften, wie Douglas und Didfon, mit gunftigen Erwartungen bem neuen Ronig entgegen getommen, ber noch bis babin die Schriftmäßigfeit bes Presbyterianismus anerkannt hatte. Allein gleich feine erften Schritte zeigten, wie er, fobalb er fich im Befit ber Gewalt fab. nur noch auf die Geaner bes Covenant fich zu ftugen und alle Unforberungen von ber anbern Seite als Gingriffe in feine Autoritat gurud. jumeifen entichloffen mar. Den Staaterath, welchen er mit ber Regirung Schottlands beauftragte, fette er jufammen aus Dannern, welche nicht bloß gegen ben Covenant feindselig, fonbern auch gleichgültig gegen ben Presbuterianismus maren. Und als eine Angabl von Beiftliden fich in Edinburg versammelt hatte, um einen Gludwunsch an ben Ronia zu richten, zugleich aber biefen an ben von ibm beschworenen Covenant zu mahnen, fo murben aus biefer Beranlaffung bereits die Berfolgungen gegen die ftreng presbyterianifche Partei eröffnet, welche erft unter Safob II ibr Enbe erreichten: Safob Guthrie murbe mit verfcbiedenen Undern, Die bei ber Abreffe betheiligt maren, in's Gefängniß geworfen.

Die Beweggrunde, burch welche Rarl II zu einem neuen Angriff auf bie presbnterianische Berfaffung fich bestimmen ließ, gingen feinesmegs aus tiefer religiöfer Überzeugung bervor, wie bei feinem Bater. Es mar überhaupt weniger mehr ein Rampf firchlich religiöfer Gegenfate, als vielmehr ein Rampf weltlicher Dacht und weltlicher Motive gegen eine Rirde, welche bas, mas man ihr aus politifchen Grunden entziehen wollte, aus religiofen Grunden glaubte behaupten zu mußen. Bon Rarl II ift es gewiß, daß er als Ratholit ftarb und icon langft zuvor bem Ratholicismus jugethan mar : boch nicht weil ihn ein tiefes inneres Bedurfniß feines Bergene gu bemfelben bingog, fonbern eber gerabe barum, weil biefer ibm am wenigsten felbständiges religiofes Intereffe, am wenigsten eigene innere Forfchung und überzeugung in Anspruch zu nehmen fdien ; bagegen fürchtete er vom Proteftantismus, berfelbe mochte auch Sinn für felbständiges politifdes Rachdenken bei ben Unterthanen rege machen, und mar in biefer Beziehung natürlich insbefondere ber ichottifchen Form bes Proteftantismus abgeneigt. Den Covenant hatte er freilich einft beschworen und eine Beile außerlich an bie Grundfate ber Covenanter fich gehalten; aber ber 3mang, welchen er fich biebei angethan, batte ihm biejenigen nur

Rarl II. 219

um fo verhaßter gemacht, um beren willen er fich benfelben hatte auflegen mußen; und wie konnten fie felbst ein Festhalten an den früheren Gelöbniffen von einem Manne erwarten, an deffen Redlichkeit fie schon damals nicht hatten glauben können, und welcher seine Charakterlosigkeit offen kundgegeben hatte durch eine Erklärung vor der Schlacht bei Dunbar, worin er einst, um sie sicher zu stellen, sogar das Andenken seines Vaters und seiner Mutter schmähen zu mußen meinte?

Dennoch wird namentlich von Burnet verfichert, bag Rarl, fo febr er auch ben Presbyterianismus bagte, boch anfangs um ber öffentlichen Rube millen Auftand genommen babe, benfelben ohne weiteres umgufturgen. Biel beftiger richteten fich gegen biefen bie bisber unterbrudten Bifchöflichen und Rovaliften felbit, welche in ihrem reaktionaren Gifer für bie mabre, b. h. anglitanifche Rirche und bas von Gott eingefeste Ronigthum feine Grangen mehr fannten, und welche ihre Sauptftarte fanden in bem Umfdwung ber öffentlichen Meinung überhaupt in Beziehung auf bie religiöfen und firchlichen Parteien. Denn ber 3mang, welchen einft bie ftrengen Formen ichottifcher und englisch puritanifcher Frommigfeit auf Die Gemuther ausgeübt hatten, mar im Bechfel ber Beit vollständig gebrochen; Die bisber in ihren Außerungen unterdruckte weltliche Gefinnung, befonbere beim Abel und ben Politifern, rachte fich jest burch ausschweifenben Spott über bas jum Theil fonderbare Gemand, welches jene Frommigfeit umgelegt, und auf noch wirksamere Beife burch Aufbeden ber Seuchelei, welche fich bin und wieder unter bemfelben verftedt hatte und beren jest in Schottland und England jeder Duritaner, Covenanter ober Presbyterianer von ber gur Berichaft gekommenen Partei im voraus verbachtig gemacht murbe. Bon ber Sittenlofigfeit, welcher ftatt beffen ber Sof und fast alle ropaliftifchen Abeligen und Regirungemanner fich offen bingaben, ober von ber Charafterlofigfeit vieler Staatsmanner, welche, nachbem fie in ben revolutionaren Zeiten viele andere Rollen gespielt, jest auch beim neuen Konigthum wieder eine übernommen hatten, ließ fich obnebis feinerlei grundliche und gemiffenhafte Beilegung ber firchlichen Frage erwarten. Es mar, fagt einmal Burnet, eine tolle Beit, und bie Manner, welche bie Staatsangelegenheiten zu leiten hatten, waren faft beständig betrunten; fo wird namentlich von Graf Didbleton, bem Saupte ber ichottifchen Regirung, ergabtt, bag man ibn im Bebeimen Rath ober Parlament felten habe nüchtern feben konnen. Sein Nachfolger Lauberdale (feit 1663) fann fcon bier genannt werben

als ein Sauptbeifpiel für jene politifche Charafterlofigfeit; wir faben ibn früher als Covenanter, ja als Abgefandten ber Affembly gur Beftminfterversammlung; fortan lernen wir ibn tennen als muthenben Berfolger feiner früheren Gefinnungegenoffen. Golde Manner nahmen nicht einmal auf bas Gemiffen und bie religiofe Überzeugung ihrer eigenen Landeleute Rudficht, von benen nie bestritten werben tonnte, bag fie mit ganger Seele am Presboterianismus bangen. - In England zeigten Manche neben loderem fittlichem Banbel eine gewiffe cavaliermäßige Begeifterung für ihre von ben Reinden mit Rugen getretene mahre Rirche; bei jenen ichottifden Staatsmannern mar nichts berartiges zu ermarten; fie feindeten eine Rirche an, in ber fie felbft erzogen worden, fur bie fie jum Theil einft felbft in ben Rampf gezogen maren; ihnen konnte bas bifcofliche Befen nur aus außerlichen Grunden anziehend fein. Much für abfolutiftifche Lieblingeibeen wurden in England tiefere Begrundungen verfucht : fur bie, welche mehr auf religiofem Boben fteben wollten, entwidelte Kilmer vollends bas ausschließliche gottliche Recht ber erblichen und absoluten Monarcie in feinem gangen Umfange, und Die Universität Orford nahm Diese Lebren feierlich an, mabrend fie unter anbern auch bie Schriften bes Schotten Buchanan verbrennen ließ; Diejenigen, welche mehr eine weltliche, philosophische Autorität munichten , fanben volle Genuge in ber Staatelehre von Sobbes, ber ausbrude lich auch in firchlichen Dingen unumschranften Spielraum fur bie Billfür bes Monarchen forberte. Doch auch für folche tiefere Grörterungen ju politifden 3meden finben wir in Schottland fein Intereffe. von ber Regirung begunftigte Partei batte feine Manner, welche bafur Sinn batten, und auch fonft mar man ber Streitigkeiten ber Staats. formen mube geworben. Diejenigen, welche bie bochfte Gewalt in Sanben batten, zogen es por, biefelbe thatfachlich möglichft aller Schranken ju entledigen; nach ben Erfahrungen ber letten Jahrzebente ichien es ohnebis febr Bielen fich von felbit zu verfteben, bag, wenn man wieder ein Konigthum baben wolle, man es fich ichlechtbin in Diefer Form muße gefallen laffen; bas ichien aber wiederum ben Bielen, Die firchlich gleichgultig geworben maren, nur möglich mit Umfturg bes Presbyterianismus.

Die beiden Parteien, in welche fich die Anhanger ber presbyterianischen Kirche gespalten hatten, konnten sich auch jest noch zu keinem gemeinsamen handeln, zu keinem kraftigen Ausbruck ihrer gemeinsamen Bunsche vereinigen; die Menge bes Bolks war grösentheils hoch erRarl II. 221

freut, überhaupt wieder einen König zu haben, — einen Fürsten aus schwettischem Geschlecht, anstatt bes fremben Gewaltherschers. Sie hatten bie Thaten seines Baters und Großvaters vergessen und gingen in argloser Sicherheit ben Gefahren entgegen, welche unter ihm selbst rasch wieder über ihre Kirche hereinbrachen.

In England tam 1661 ein Unterhaus jufammen, welches ben Covenant burch Bentershand verbrennen, und die alte Berfaffung und Liturgie ber Rirche famt ben Strafbestimmungen gegen bie Duritaner mieber in's Leben treten ließ. In Schottland mar es, wenn nicht gerade befondere Aufregung unter Bolt und Abel berichte, ber Regirung obnebis immer leicht geworden, ein willfähriges Parlament zu Stande zu brin-Und boch mar felten eines fo willfabrig als basjenige, welches fich im Januar bes genannten Jahres zu Gbinburg versammelte. Man Dachte nicht baran, einem Gefete bom Jahr 1651 ju gehorden, mornach erft alle Mitglieder besfelben ben Covenant batten unterzeichnen follen. Statt beffen murbe ein "Gib ber Unterthanigfeit" (oath of allegiance) angenommen, worin ber Konig als oberfter Regent über alle Derfonen und in allen Sachen bezeichnet murbe; einigen Abeligen, welche bievon bie firchlichen Cachen ausgeschloffen miffen wollten, murbe nicht gestattet, bis ju Protofoll ju geben; benfelben Gib follten nicht bloß alle Beamte leiften, fondern Jedermann, von dem es ber Geheime Rath verlange; Covenant und League bagegen follten feine Berbindlichfeit mehr haben. Cobann murben burch bie fogenannte Act recissory alle Parlamente feit 1633 famt ihren Befchluffen für ungultig erklart. Die firchlichen Angelegenheiten betrifft, fo murbe bas Vatronat fogleich mieber bergestellt; im Ubrigen murben bie ferneren Abfichten icon flar genug in einer Afte angebeutet, wornach bas Rircheuregiment fo geordnet merben follte, wie es bem Worte Gottes am angemeffenften, für eine monardische Regirung am paffenbften, und für bie offentliche Rube am gutraglichften fei; bis babin follte bie gegenmartige Bermaltung mit Spnoben u. f. w. noch zugelaffen fein.

Wahrend von ben Synoden einige wegen des innern Zwistes es zu keinem Beschluß gegenüber von solchen Maaßregeln brachten, andere, die einen zu fassen versuchten, sich augenblickliche Auflösung gefallen lassen mußten, sing die Regirung an, ihre gefährlichten Gegner durch richterliches Urtheil, meistens vermöge sehr schwacher Rechtsgrunde, aus dem Wege zu raumen. Zuerft wurde der Marquis von Argyll hingerichtet,

hauptsächlich weil er an ber Glasgower Bersammlung 1638 nach ihrer Auflösung durch den königlichen Commissär sich betheiligt und über die republikanische Regirung Schottlands unter Monk in Briefen, die dieser selchst anslieferte, sich beifällig geäußert hatte, — sodann Jakob Guthrie, welchem das noch als Hochverrath zur Last gelegt wurde, daß er 1651 bei der oben erwähnten Beranlassung die Jurisdiktion des Königs abgelehnt hatte. Andere, wie Gillespie, wurden verbannt. Zu derselben Zeit wurden tüchtige Vertreter, wie Rutherford, Baillie und Dickson, durch natürlichen Lod der Kirche entrissen.

Darauf murbe offen gur Ginführung bes Gpiftopates gefdritten, ohne daß, wie unter Jatob I gefchehen war, die weltliche Gewalt auch nur noch zum Scheine bie Buftimmung ber Rirche felbit nachgefucht batte. welcher ja fcon burch Cromwell feine allgemeine Bertretung und Billendaußerung mehr gestattet worben mar. Die Regirung fand biebei por Allem Gin geschicktes Berkzeug in bem Geiftlichen Charp, ber einft. mabrend fast alle ftrengen Presbyterianer bis verweigerten, ber Regirung Cromwells die geforberte ausbrudliche Unerkennung geleiftet batte und nicht minder jest, mabrend jene die fonigliche Ungnade traf, beim neuen Bericher burch Billfabrigfeit, Gewandtheit und Rudfichtelofigfeit fich empfahl. Außer ibm bielt es ichmer Danner zu finden, Die neben ber erforderlichen Willfährigkeit auch geiftige Talente aufzuweisen gehabt batten. Manner wie Douglas, Die bei tuchtigem Charafter boch bisber ber gemäßigten Vartei angebort batten, lebnten jebe Betheilis aung an ben gegen ibre Rirche unternommenen Schritten ab. Beiftliche Robert Leighton wich, mabrent er uneigennütig und gemiffenhaft auf's Bohl ber Gemeinde bedacht mar, bennoch von ber berichenben Unficht feiner religios eifrigen Landeleute fo febr ab, bag er nicht nur feine einzelne Berfaffung als besonders von Gott verordnet anerkannte. fondern auch unter den verschiedenen möglichen Berfaffungen gerade die bifcofliche für Die befte bielt. Un ihm ale einem tuchtigen Theologen und thatigen Beiftlichen boffte bie Regirung eine wichtige Ermerbung gemacht zu haben, mahrend bie Aufrichtigfeit feiner Gefinnung auch von Begnern nicht konnte angefochten werben; boch bie Benoffen, zu benen er fich gefellen mußte, maren fo fchlecht, und die Daagregeln, womit bie von ihm für gut erkannte Cache unterftutt murbe, fo argerlich, bag auch burch bie Befleibung eines geachteten Dannes mit ber bifchofliden Burbe ber Widerwille ber Presbyterianer gegen biefe um nichts

Rari II. 223

gemilbert, wohl aber fein eigenes Gewiffen bald burch bittere Bedenken beschwert wurde.

Schon am 14. August fprach Rarl Il geradezu feinen Entschluß aus. fraft feiner foniglichen Autoritat Die "rechtmäßige Regirung burch Bifchofe" auch in ber ichottischen Rirche wiederherzustellen, und noch in Demfelben Jahre empfingen Charp und Leighton mit zwei andern unbebeutenberen Dannern, Fairfoul und Samilton, in London die bifchöfliche Beibe; Die englischen Bifchofe hielten babei fo ftreng auf ibre eigenen firchlichen Ordnungen und Grundfate, daß fie jenen die Weibe erft ertheilten, nachbem Diefelben vorher noch von ihnen ju Diakonen und Prieftern fich batten weihen laffen. Mit berfelben Entichloffenbeit ober vielmehr Leichtfertigfeit murbe die biemit offen eingeschlagene Babn von ber Regirung weiter verfolgt und ber Widerstand, ber fich gwar nicht wirklich unterbruden ließ, aber meber zu einem allgemeinen und einigen Unternehmen es bringen noch von England ber Sulfe erwarten fonnte, mit unnachfichtlicher Barte gezüchtigt und gurudgebrangt. feine neue firchliche ober religiofe Ibee biebei fich entfaltet, auch bie icon bestebenden Begenfage nirgends auf neue ober besonders bedeutungevolle Beife einander gegenüber treten, fo lagt fich in Rurgem ber gange Berlauf gufammen faffen, welchen einerseits Die Ginführung bes Epiffopats, andererfeits bas Biberftreben getrener Presbyterianer gegen benfelben genommen hat.

An die ersten vier schottischen Bischöfe schlogen fich bald noch sechst weitere an, und alle traten bann auch wieder in's Parlament ein als dritter Stand. Synoden und Preschyterien durften keine mehr gehalten werden; statt dessen sollten durch die Bischöfe Diözesanzusammenkunste (fogenannte Bischöfshöse) unter ihrer eigenen Leitung veranstaltet werden, und jeder Geistliche auf diesen zu erscheinen verpflichtet sein. Bon Unabhängigkeit kirchlicher Jurisdiktion war bei dieser Ginrichtung nicht mehr die Nede; wie man den Bischöfen durch ihre Ausnahme in's Parlament eine politische Stellung gegeben hatte, so verfügte das Parlament seibst unbedenklich auch über die kirchlichen Dinge, überließ indessen die ordentliche Leitung berselben und namentlich die Ernennung der Bischöfe ganz der königlichen Gewalt. Im Jahr 1662 erklärte es ausdrücklich jede kirchliche Gewalt für ausgehoben, welche sich nicht der des Königs als der höchsten unterordne; zugleich erklärte es alle Akten der Assenbly von 1638, als einer hochverrätherischen, für ausgehoben und die

Covenante für religiofe Reformation für gefetwidrig: wer fich weigere in die Berdammung berfelben einzustimmen, follte fur jebes Umt untuchtig, ja felbft zu feinem Gemerbe ober Sandel mehr berechtigt fein; ber Beheime Rath beschloß überdis noch, bag alle Pfarrer, welche mit Nichtberüdfichtigung bes Patronatrechts feit 1649 angestellt worben maren, ihrer Umter verluftig fein follten, wenn fie nicht binnen 4 2Bochen um Ginfetung burch bie Bifchofe nachgefucht haben. Auch fernerhin ließ fich bas Parlament zu allen Maagregeln bereit finden, welche bie Regirung für nothig hielt, um bas neue firchliche Guftem burchzuseten, namentlich zu ben barten Strafgefeben, welche gegen bie Unbanger bes Presbyterianismus erlaffen murben; ja auf ber anbern Geite mußten auch die Bifcofe felbit es bin und wieder brudend fublen, wie Parlament und Ronig bei bem, mas politisch rathfam ichien, über ihren eigenen etwaigen Biberfpruch ebenfo leicht fich megfetten, ale über ben ber unterbrudten Presbyterianer : fie burften an nichts weniger benten, als an die Berftellung einer neuen boben Rirdengewalt in epiffopaler Form. wie fie einft unter Rarl's Bater bevorzusteben ichien. Endlich muß im voraus bemerkt merben, bag bie Regirung eine Umgestaltung ber firchlichen Berfaffung vollkommen ausreichend für ihre 3mede fand und nie einen Berfuch machte, auch im Gottesbienft bie anglifanischen Formen Roch weniger mar die Rebe von Anderungen im Glaubensbekenntniß; die Pralaten tamen zwar fogleich wieder in übeln Ruf als Arminianer, auch murbe bas Westminfterbekenntnig wieber bei Seite gefett, aber es galt wenigstens noch immer bas Bekenntnig von 1560 als anerkannte Grundlage ber icottifden Staatsfirde. Das eifrigere Bolt freilich fab in Diefer Rirche trot Bekenntnig und gottesbienftlichen Formen boch nicht mehr die mabre, nachdem ihr die fdriftgemäße Berfaffung entzogen mar.

Für bas Berhalten und bas Schickfal berjenigen Schotten und befonders berjenigen Geistlichen, welche ben alten, durch den Covenant
befiegelten Grundfaben treu blieben, waren schon jene beiden Gesehe
bes Jahrs 1662 entscheidend, wornach die Geistlichkeit durch Betheiligung an den Bischofshöfen und großentheils auch durch Nachsuchen der
bischöflichen Bestätigung ihre Unterwerfung unter die neue Ordnung bezeugen sollte. Gefinnungslose Pralaten und Staatsmanner, welche den
Wechsel der religiösen Überzeugungen bei ihrem Bolke für ebenso leicht
hielten, als er ihnen selbst es geworden war, fanden sich hiebei auf eine

Rarl II. 225

Beise getäuscht, die jedem Bohlmeinenden, ja überhaupt jedem irgend Besonnenen im höchsten Grade bedenklich sein mußte. Gegen 400 Geisteliche nämlich gaben sogleich ihre Stellen preiß, gegen 200 Kirchen wurden an Sinem Tage geschlossen. Die verlassenen Pfarreien wurden an Wenschen übertragen, welchen selbst ein Bischof 1) das Zeugniß gibt, daß sie ebenso sehr in sittlicher Beziehung verächtlich, als in theologischer hinsicht ungebildet und unbrauchbar gewesen seien. Die meisten Pfarrkinder aber zeigten sich nicht minder standhaft als ihre abgesetzen hirten; sie zogen in die Kirchen älterer Geistlicher, welche, als vor dem Jahre 1649 angestellt, einer bischössischen Bestätigung nicht bedurft hatten, und bei denen sich auch manche ihrer abgesetzen Amtöbrüder aushielten; in solchen Kirchspielen wurde dann ost, weil die Kirche für die fremden Zuhörer nicht ausreichte, unter freiem himmel gepredigt.

Anfangs murben Manner wie Charp burch folche üble Erfolge mirtlich bestürzt gemacht; Chary batte ein porfichtigeres Berfahren gemunicht. Allein nur um fo ftrenger wollten Regirung und Bifcofe auf ber Babn verharren, die nun einmal eingeschlagen worden mar. Durch eine Parlamentsafte murben 1662 alle abgefette Beiftliche, welche noch ju prebigen fich unterfteben, für Berrather erflart und ihre Buborer mit fcmeren Gelbstrafen, endlich fogar mit forperlicher Buchtigung bedroht; auch ben Predigten der ordentlichen Beiftlichen follte fein Mitglied einer fremben Gemeinde beiwohnen. Gin neuer, aus Geiftlichen und Laien beftebender Sof ber boben Commiffion, ber über die Bollgiehung biefer Afte machen follte und zu biefem 3mede befonders bie neu ernannten Pfarrer (bie fogenannten bischöflichen Curaten) überall als feine Spione benutte, mußte zwar noch vor Ablauf bes zweiten Jahres wieber aufgehoben merben, ba fein Berfahren von Leigthon als ein Argerniß bezeichnet murbe und jenen Laien felbft mit ber Zeit als etwas Comabliches ericien. Allein mit nur um fo größerer Barte murbe gur unmittelbaren Bollgiehung ber Gefebe im gangen ganbe Militar angewandt, bas die Gottesdienste zu beaufsichtigen und die Geldstrafen einzutreiben

<sup>1)</sup> Burnet, ber fie personlich kannte, a. a. D. S. 178: "Durchgehends sehr schlechte und verächtliche Personen; ihre Predigten konnten nicht elender gehört werden: sie waren solche Ignoranten, baß es eine Schande zu sagen; einige unter ihnen stedten in öffentlichen Laften bis über die Ohren; sie waren rechte Schandsfiede ihres Ordens und heiligen Amtes, ja die Grundsuppe und ber Auskehricht in den Norbländern."

batte; es fam fogar vor, bag Leute von Solbaten geradezu in die Rirche gejagt murben; biejenigen, welche bie geforberten Gibe ju leiften verweigerten, murben mit Gefängniß und Berbannung in unwirthsame Gegenden geftraft, wobei Jedermann verboten murde ihnen eine Unterftubung ju gemahren. Debrere Jahre lang ertrug bas Bolt ichweigenb Diefen Drud; erft im November 1666 erfolgte in ber Lanbichaft Dbergalloway ein Ausbruch bes Unwillens, junachft burch einen einzelnen Borfall . Migbandlungen von Golbaten gegen einen alten Mann, veranlaßt. Aber es fam meber bamals noch fpater ju einer allgemeinen Erhebung ber Presbyterianer ober auch nur zu einem einmuthigen und mobl geleiteten Bufammenwirten ber junachft am Aufftand Betheiligten: mehrere taufend Dann batten fich aufgemacht, um auf bie Sauptftabt loggumariciren, mit ber Erflarung, bag fie blog eine ,,fünblofe Gelbftvertheibigung" beabsichtigen; aber nur etwa 900 brangen bis zu ben Ventlands Bugeln in ber Rabe ber Stadt vor und murben bort gefchla-Darauf erfolgten ausgebehnte Untersuchungen, graufame Rolterungen und eine Reihe von hinrichtungen, bei welchen bie gum Tob Beftimmten mit freudigem, ergreifendem Muthe ale Beugen einer guten Cache ihre driftlichen Landeleute ju treuem Ausharren ermahnten.

Inbeffen entichloß fich ber Ronig 1669 boch noch zu einem Berfuche, bie vertriebenen Beiftlichen burch friedliche Mittel in Die bifchof. liche Rirche bereinzuziehen. Er erließ eine Indulgeng, wornach ihnen erledigte Stellen vom Gebeimen Rathe unter ber Bebingung wieder übertragen werben burften, bag fie feine Außerungen gegen ben firchlichen Supremat bes Ronigs fich erlauben, an ben Diogesanbersammlungen Theil nehmen und feine fremben Pfarrfinder zu ihren Gottes. Die meiften Bifcofe waren bierüber aufgebracht, diensten gulaffen. weil fie bas Intereffe ihrer eigenen Schublinge baburch bebrobt faben; boch gerade fie batten, abnlich wie einst ihre Borganger unter Rarl I, bereits wieder burch Chrgeig und übermuth bie Gifersucht und Diggunft ber berichenden Abeligen fich jugezogen, welche, wie ber Rangler, Graf Blencairn, icon 1664 einmal geaußert hatte, bon ben Dannern, bie ihnen ihr Emportommen verbanten, nicht am Enbe fich felbft mit Rugen wollten treten laffen. Das Parlament gab alfo bereitwillig feine Buftimmung gur Indulgeng, ja es benütte biefe Belegenheit, um bem Ronige nochmals die bochften, ausgebehnteften Befugniffe in Betreff ber firchliden Regirung guguerfennen; Ergbifchof Alerander Burnet von GlasRarl II. 227

gow (mit bem Geschichtschreiber, Gilbert Burnet, nicht zu verwechfeln), ber hiedurch seinen eigenen Stand gekränkt sah und beswegen mit seiner Diözesanversammlung stark bagegen remonstricte, mußte biesen Schritt mit Entsehung von seinem Amte büßen. Allein ben Presbbytezianern gegenüber wurde bennoch wenig durch jenes Anerbieten erreicht, indem nur 42 Geistliche bavon Gebrauch machten; ben übrigen schien es gewissenlos, erastianischen Lehren zuzustimmen und in der Ausübung bes von Gott verordneten Amtes durch Bestimmungen menschlicher Willzür sich beschränken zu lassen; die Anhänger bes Spissopates freilich konnten sich nun freuen darüber, daß ihre Gegner wieder in zwei Parteien, in die der Indulgirten und Nichtindulgirten zersielen, nachdem kann erst die frühere Spaltung in Protesters und Resolutionisten durch die gemeinsame Drangsal war ausgeglichen worden.

Ebenso erfolglos waren die Bestrebungen Leightons, des neu ernannten Erzbischofs von Glasgow, der eine Aussöhnung der kirchlichen Gegensate selbst zu erreichen hoffte und sechs geachtete Geistliche beauftragte, persönlich in den Hauptorten des Presbyterianismus mit Männern aus dem Bolke hierüber zu verkehren. Alls seine wohlgemeinten Bemühungen, denen die andern Prälaten ohnedis abhold waren, auch beim Bolke keinen Anklang fanden, gab er endlich sein Amt auf und dog sich nach England zurud.

Rach bem Aufstande von 1666 maren neue, geschärfte Berbote ge= gen bie Conventitel und Feldgottesbienfte erlaffen worden, welche fortmahrend burch vertriebene Prediger gehalten murden. Es murbe am Enbe jeder Unterthan verpflichtet, alle die ju nennen, welche er als Theilnehmer an benfelben fenne; Diejenigen, welche folche Berfammlungen auf dem Relde berufen ober leiten, follten mit bem Tob bestraft werben; gegen 100 Presbyterianer, worunter 16 ober 18 Beiftliche, murben bermaßen in die Acht gethan, bag es Diemand, nicht einmal ihren nachsten Ungeborigen, gestattet fein follte, ihnen Lebensmittel gu verabreichen ober burch Bort oder Schrift mit ihnen zu verkehren. ba bas orbentliche Militar nicht mehr ausreichte, um bie bes Presboterianismus verbachtigen Lanbichaften befett zu halten, zu überwachen und burch Ginquartirung ju bruden, fo murben zu biefem 3med im Sabr 1678 8000 Mann Sochländer aufachoten, welche überall fdrift= liche Berpflichtung jum Gehorsam gegen bie Conventitelgefete, jum Meiden jener Beachteten u. f. w. erzwingen follten; die Bewaltthatigfeiten und Granel, die fie verübten, ließen es jeht schmerzlich empfinden, in welch fittlicher und religiöser Bermahrlofung man in jenem goldenen Beitalter ber schottischen Rirche ben Norden bes Landes belaffen hatte; als fie, auch ben Anhangern ber Regirung zur Laft geworden, in Balbe wieder Befehl zur heimkehr erhalten hatten, wurde ber Schaden, ben sie allein in ber Grafichaft Apr angerichtet, auf 137500 & angeschlagen.

Unterbrudt murben bieburch jene Berfammlungen nicht. Gie murben amar feltener, aber nur um fo großartiger, und bie Theilnehmer baran um fo vorfichtiger und entichloffener 1). Man pflegte fie zu balten an abgelegenen Orten, etwa auf ben unbewohnten Moorgrunden, welche vielfach zwifden ben ichottifden Bergen fich ausbehnen und ebenfo buftere als erhabene, mit folder Undacht wohl gusammenftimmenbe Landichaftsbilber gemähren. Während bort bie glaubenseifrige Gemeinde um bie Prediger fich ichaarte und von Zeit zu Zeit mit großem Ernft bas Abendmabl genoß, ftanben an allen Ausgangen bewaffnete Bachpoften, um Die Berfammelten por Überfällen zu marnen. Das Militar mar beauftragt, fie überall auseinander zu fprengen, ohne über die babei vorfallenden Töbtungen Rechenschaft fculbig ju fein; und fo find am Sauptfit bes bartnadigen Presbyterianismus, nämlich in Apribire und im übrigen westlichen Rieberland noch jest auf einer Reihe von Sügeln Steine zu bemerken, welche an die bort gefallenen Opfer erinnern follten; ber Boben bat bie Leichname zum Theil noch famt ihrer Rleibung erhalten und biefe Rleiber laffen noch jest erkennen, bag folche Opfer fowohl bem wohlhabenben Mittelftanbe als ber Claffe einfacher Landarbeiter angehört haben.

Es läßt fich erwarten, baß bei einem folchen Zustande die alten Grundfäte der Covenanter über das Berhältniß zur Obrigkeit mit vollter Entschiedenheit immer neu sich geltend machten, und daß auch Thaten verwerflicher Leidenschaft nicht ausbleiben konnten. Doch wird nur Ein Kall genannt, in welchem die Berfolgten an einem einzelnen Gegner Rache nahmen, oder, wie sie es meinten, die von Gott verhängte Strase vollzogen: dis war die Ermordung des Erzbischofs (früheren Bischofs) Sharp, auf dem Wege von Edinburg nach St. Audrews, am 3. Mai 1679. In demselben Jahre versuchte in der Nähe von Glasgow ein hausen Presbyterianer, der schnell zu einer beträchtlichen Zahl heran-

<sup>1)</sup> vgl. bie Befdpreibungen bei Gad I, G. 229, Rubloff II, G. 298 u. f. f.

Rarl II. 229

wuchs, auf's neue eine gewaltsame Erhebung im Sinne bes Covenant. Doch auch unter ihnen stellte sich sogleich wieder der Gegensat Strengerer und minder Strenger heraus. Ein Theil, worunter namentlich Hamilton, ber Hauptanführer, wollten in einer Proklamation die Indulgenz verdammen, während ein anderer Theil diejenigen, welche auf sie eingegangen waren, nicht unbedachtsam zurückloßen wollte; und noch wichtiger war, daß die Ginen bei ihrem Widerstand gegen die Tyrannei dennoch eine Erklärung vollkommener Ergebenheit gegen den König sorderten, die andern aber, und zwar wieder besonders Hamilton, dem König, weil er den Covenant gebrochen, das Recht auf den Thron absprachen. Im Streit hierüber verloren sie Zeit und Krast, dis sie am 22. Juni durch den Herzog von Monmouth eine völlige Niederlage erlitten. Bon den Gesangenen wurde eine große Anzahl hingerichtet, die andern als Stlaven nach Jamaika und Neu-Iersey geschieft, wobei sie zum größern Theil durch Schissbruch umkamen.

Diejenige Partei, ale beren Bertreter bier Samilton genannt murbe und als beren Saupter fortan bie Beiftlichen Cameron und Cargill auftreten, fonderte fich jest von ben übrigen Unbangern bes Presbyterianismus gang ab; fie behaupteten bie alleinigen mabren Covenanter gu fein; wirklich wird mit ber Beit biefer Rame auf fie allein befdrantt, mabrent bie andern nur allgemein "Presbyterianer" beigen; ju bem erhielten fie von ihrem Anführer ben Ramen ber Cameronier. Die anbern waren behutsamer, jogen fich mehr jurud und ließen fich theilweise geminnen burch Berfuche, welche bie Regirung mit neuen Indulgengen u. bergl. auf fie machte. Die ftrengen Covenanter bagegen bielten als Grundfat bas feft, bag man bem Ronig feinen Beborfam mehr foulbig Belde noch weiter greifenden Tenbengen fich hiemit verbanden, verrieth ber Entwurf einer öffentlichen Erklarung, an bem fich jedenfalls Cargill betheiligt batte, ber übrigens noch ebe er vollenbet mar ber Regirung in bie Sanbe fiel; barin mar namlich ausgesprochen, bag bie Regirung bes Landes gar nicht mehr einem Gingelnen übertragen werben folle, ba biefe Regirungsform am meiften Übelftanbe mit fich führe und am leichteften in Thrannei ausarte. Cameron und Cargill faßten jeboch, als bie Regirung jenen Entwurf mit einer Unklage gegen fie veröffentlichte, eine gemäßigtere Darlegung ihrer Grundfabe ab, worin fie, ohne einen Angriff auf die Monarchie überhaupt fich zu erlauben, nur bem gegenwärtigen Ronig ben Rrieg erffarten (bie Sanguhar declaration).

Durch biefe Berbindung politifchen und firchlichen Biberftande hielt fic Die Regirung für berechtigt, um fo unbebenflicher gegen alle, welche ber Theilnahme an bemfelben verbachtig waren, mit ber Tobesftrafe einzuschreiten; und man bedachte fich babei nicht, auch über folche, benen eine Theilnahme an einem einzelnen aufrührerischen Unternehmen nicht nachgewiesen werden konnte, blog wegen Bertehrs mit Aufrubrern Die gleiche Strafe wie über Diefe zu verbangen : als Beifviel bafür wird ber 1682 hingerichtete Alexander Sume genannt, bei bem man noch dazu einen folden Bertehr nicht einmal wirklich nachweifen tonnte. Gelbft gegen bas weibliche Gefchlecht verfuhr man mit ber gleichen Barte; fo gablt bie presboterianische Rirche unter ibren Blutzeugen Die junge Darion Sarven und Sfabeth Alifon, welche 1681 gu Edinburg mit bem Strid hingerichtet murben, weil fie Cargill hatten predigen boren und Die Erklarung von Sangubar nicht verdammen wollten; an fie reibte fich 1685 bie achtzebniährige Margareth Bilfon, welche fandhaft um ihrer überzeugung willen im Meer fich ertranten ließ.

Die Bartnadigfeit und Entichloffenheit ber Covenanter ftieg, wie es in folden gallen zu geben pflegt, in gleichem Daage mit ihren Leiben und Gefabren. Aber auch bei ber großen Debraabl berienigen Schotten, welche ihnen fich nicht jugefellten ober welche gar ber Berführung burch bie Regirung unterlegen ju fein ichienen, waren boch bie presbuterianischen überzeugungen fo tief eingewurzelt, baß fie felbit nach Jahrgebenten nicht auf Die Dauer erloschen maren. Um treueften hielten an benfelben ber grofte Theil bes Mittelftanbes, befonbere bie Landbefiger, fest. Doch felbit Abelige, welche bobe Amter bei ber Regirung bekleibeten, wie bie Grafen von Glencairn, von Rothes, von Unnandale, ließen zum Troft für die letten Augenblide ihres Lebens noch presbyterianische Prediger zu fich bitten, fo bag bes Konigs Bruber, ber Bergog bon Yort, einmal geaußert haben foll: er glaube, ein Schotte werbe, was er auch mabrent feines Lebens gewesen fein moge, boch bei feinem Tobe immer ein Presbyterianer. Ramentlich aber murbe ber Graf von Argoll, ber Cobn bes hingerichteten Marquis, burch Die weitgreifenden politischen und firchlichen Forderungen ber Rrone endlich auf die Seite ihrer entschiebenen Reinde bingetrieben. Die nachfte Beranlaffung biezu gaben bie Beichluffe bes Parlamentes, welches nach neunjähriger Unterbrechung im Sabr 1681 wieder berufen worben mar. um bes Bergog von Yort's Erbfolgerecht, bas man in England wegen

feines übertritte jum Ratholicismus anfocht, anzuerkennen und ficher au ftellen; bas Parlament ging bierauf ein und fügte nur, bamit man feine Gefahr fur ben Protestantismus fürchte, Die fogenannte Teftafte bei, wornach alle Beamten auf bas Bekenntnig von 1560 vervflichtet werden follten; boch nicht bloß gegen "Pavismus", auch gegen ben "Kanatismus" wollte man fich wieder vermabren, und daber forberte Die Testakte auf's neue Anerkennung bes Ronigs als bes bochften Degenten auch in firchlichen Dingen, ja fogar eine Berpflichtung barauf. nie eine Unberung ber burch's Gefet festgestellten Rirchen - vber Staateverfaffung versuchen zu wollen. Argyll nun, felbft Mitglied bes Bebeimen Rathes, gab bei ber Unnahme bes Tefteibe bie Erflarung ab. bag er ibn nur leifte, fofern berfelbe in fich und mit ber protestantifchen Religion jufammenftimme, und bag er fich nicht binden laffe, auf gefeblichem Bege eine ber Religion und ber Unterthanentreue nicht zuwiberlaufende Underung im Intereffe ber Rirche ober bes Staates gu erftreben. Dis benütte ber Bergog von Dort, ber jest felbit bie Regirung Schottlands leitete, um ben ibm icon von Saus aus verbächtigen Grafen gefangen fegen und bes Sochverrathe anklagen zu laffen; boch gelang bemfelben, noch nach Solland zu entflieben, nachdem ichon bas Todesurtheil über ibn gefprochen mar 1).

Unter sich schloßen sich die Covenanter immer mehr zu einer festverbundenen Gemeinschaft ab. An die seste Ordnung des Gottesdiensies und des kirchlichen Amtes banden sie sich gewissenhaft, hatten auch
lange Zeit keinen Mangel an Geistlichen, da viele der früheren Pfarrer, obgleich umhergetrieben und verfolgt, doch im Predigen eifrig sortsuhren, ja zum Theil bei ihren früheren Gemeinden von Zeit zu Zeit
sich heimlich wieder einfanden, und da dieselben auch ergänzt wurden
durch jüngere Leute, welche in Holland studirt und die Ordination empfangen hatten. Als Beispiel eines solchen unermüdlichen Geistlichen
mag John Welsch, ein Nachkomme von Knor, dienen, der seit seiner
Entlassung im Jahr 1662 bis zur Zeit des Hamilton'schen Ausstlands
unter vielen kühnen Abentenern als presbyterianischer Prediger umherzog; 500 e waren auf seinen Kopf geset; Soldaten versolgten ihn
allenthalben, mit Bluthunden suchte man ihn auszuspüren; er reiste
einmal 5 Tage und 2 Nächte zu Pferd ohne zu schassen und predigte in

<sup>1)</sup> Der englifche Staatsmann Salifar bemertte : auf folche Rechtsgrunde bin wurde man in England teinen Sund bangen.

einer ber Nachte um Mitternacht auf einem Berg; beim Unternehmen Samilton's geborte er gur gemäßigten Partei; nachber gludte es ibm. für ben Reft feines Lebens (er ftarb 1681) in London noch eine Rubeflatte ju finden. Nachdem jedoch bie Berfolgungen fo lange Beit gemahrt batten und bie ermahnte Spaltung zwischen ben Covenantern im engern Ginn und zwifden ben gemäßigteren Presbyterianern eingetreten mar, fo nahm bei jenen bie Babl ber Beiftlichen immer mehr ab. Cameron fiel icon 1680 in einem Gefechte gegen bie foniglichen Truppen, Cargill gebrauchte auch noch bie Waffen feines geiftlichen Amtes, als Diener ber einzig mabren Rirche : er fprach bei einer Relbprebigt über ben Konig, feinen Bruber Jatob, feinen unehelichen Gohn Monmouth und über mehrere Große bes Reichs feierlich die Ercommunikation aus; bald barauf fiel er in bie Sande ber Berfolger und murbe am 27. Juli 1681 bingerichtet. Bon ba an maren bie Covenanter ohne einen Geiftlichen; fo ftreng hielten fie feft an ben allem Inbepenbentismus abgeneigten fcottifc presbyterianifden Grundfaben, bag fie es nicht magten, einem aus ihrer Mitte ohne Ordination burch regelmäßig eingesette Diener bes Borts ein geiftliches Umt ju übertragen.

Erft im Jahr 1683 übernahm James Renwid, ber auch in Solland ordinirt worden mar, mit neuem Gifer wieder bas Relbpredigen. Rury barauf begann vollende bie blutigfte Beit, welche bie Covenanter und überhaupt die ichottifden Presbyterianer zu bestehen hatten , veranlagt burch bie Beziehung, in welche ein Theil bes ichottifden Abels und ber Gentry aus Widerwillen gegen ben Thronfolger zu ben Dlanen Ruffel's und Gibney's getreten maren; bamit fuchten bie Regirungsmanner bie fogenannte Roggenbausverschwörung, welche von mehreren Englandern geringen Charafters zu Rarl's und feines Brubers Ermorbung angestiftet mar, in unmittelbare Berbindung zu bringen und fo beibes theils zur Unterbrudung ber englischen Liberalen, theils zu neuen geschärften Maagregeln gegen die ichottifden Presbyterianer zu benüben. Die Covenanter, burch gunehmenbe Barte erbittert, erliegen im Oftober 1684 eine Erklarung, worin fie nicht blog bem Ronig abermals Rrieg ankundigten, fonbern auch ernftlich alle biejenigen warnten, welche "mit bem blutdurftigen Doeg ihr Blut vergießen, ober mit ben beuchlerifden Siphiten (1 Sam. 23, 19) ben Berfolgern ihren Bufluchteort angeben möchten;" "man folle gebenten, bag, mas in Gefahr, noch nicht verloren, mas aufgeschoben, barum nicht vergeben fei." Der Beheime Rath aber beantwortete folche Drohungen mit der sogenannten blutigen Alte, wornach Zeber, der jene Erklärung nicht mit einem Eid verläugne, sogleich vor zwei Zeugen getödtet werden solle; in gewissen Gegenden wurden zu diesem Zwecke alle mehr als 14 Jahr alten Einwohner zusammenberusen; Riemand durste über Land reisen ohne ein Certifikat darüber, daß er durch jenen Eid seine Unterthanentreue bezeugt habe; überdis mußte Jedermann Red und Antwort geben auf Fragen wie die, ob er für den König bete, dem Covenant entsage, das Unternehmen Hamilton's für Rebellion halte u. s. w. Die Bollmacht, jenen Eid sowie den Testeid abzusordern, wurde sogar gemeinen Soldaten übertragen; und wer jene Eide nicht sogleich leisten, jene Fragen nicht sogleich bejahen wollte, wer auf Reisen ohne jenes Certifikat sich betreten ließ oder sich irgend einer einem Versolgten geleisteten Hüsse verbächtig machte, wurde meistens an Ort und Stelle niedergeschossen.

Das icottifche Bolf bezeichnet biefe Beit als Die Mordzeit; Die im Land umberirrenden, von Spabern verfolgten, von Bluthunden aufgefpurten Presbyterianer, beren Geift boch nicht gebampft, beren Glauben nicht mube murbe, erhielten ben Ramen ber "Banberer", - mit Beziehung auf jene (Bebr. 11, 58), "beren die Belt nicht werth war, bie ba find im Clend gegangen (wandered) in ben Buften, auf ben Bergen und in ben Rluften und Lochern ber Erbe." "Gehebt," fagt Dacaulay 1), "gleich wilben Thieren, gefoltert, bis ihre Beine breitgeichlagen maren, ju Sunderten gefangen gefest, butendweise gebangt, balb ber Billfur englischer Solbaten ausgesett, balb ber Gnabe ber plundernden Banden aus ben Sochlanden überlaffen, gaben fie fich boch in ihrer Roth eine fo brobenbe Saltung, bag felbft ber fühnfte und machtigfte Unterbruder vor ber Rubnbeit ihrer Bergweiflung fich furchten mußte." Bom Bergog von Dort ergablte man fich die Außerung, es werbe fein Friede fein in Schottland, bis alles Land fublich vom Birth of Forth in ein Jagbfeld verwandelt fei.

## 3afob II.

Am 16 Februar 1685 bestieg ber Gergog von York selbst als Sakob II ben Thron. Man kannte ihn im voraus als einen Fürsten, ber bie oben ermähnten Lehren vom unumschränkten Königthum mit ebenso

<sup>1)</sup> History etc. 1, p. 153.

viel Gigensinn als Gewissenhaftigkeit sesthielt und in seiner Politik neben dem Streben nach solcher Gewalt kein anderes mehr als in und mit demselben das nach Einführung des Katholicismus kannte; denn in diesem sah er nicht bloß die einzig selig machende Religion, sondern auch die einzig seste Grundlage der von Gott eingesetzen dürgerlichen Ordnung, welche ihm mit Despotismus identisch war. In Schottland hatte er, wie schon bemerkt, während der letzten blutigen Jahre die Regirung geseitet; mit Wohlbehagen hatte er dort die Angeklagten auf Verfügung des Geheimen Rathes soltern sehen, wenn auch den hartherzigsten Hosselteuten der Anblick zu schrecklich wurde. So ließ er denn auch als König die bisherigen Maaßregeln sogleich wieder durch's Parlament bestätigen.

Der Berfuch einer Erhebung in Schottland, welchen ber aus Solland gurudfebrende Uranll gugleich mit Monmouthe Ginfall in England unternahm, biente burch fein Diflingen junachft nur bagu, Die Dacht Satob's zu erhöhen und feine Barte gegen die Presbyterianer zu vermeb-Durch bie Uneinigfeit ber andern Alüchtlinge, Die fich nebit ben Ungehörigen feines eigenen Saufes um ihn gefammelt hatten, waren feine Bewegungen von Unfang an gelähmt worben. In der öffentlichen Erklarung, mit welcher er auftrat, hatte er zwar neben ben politischen Forberungen auch die firchlichen Beschwerben genannt und es war ibm mirtlich ernft bamit, bas aut zu machen, mas er in biefer Begiebung früher burch Unterwürfigkeit unter bie Regirung gefündigt babe; allein er befam bennoch von ben Covenantern feine Bulfe, weil fie in feiner Erklärung Presbyterianismus und Covenant nicht ausbrudlich erwähnt fanden, auch mehreren ber mit ibm verbundeten Abeligen nicht trauten. und überdis durch die Stellung ber foniglichen Truppen gu febr von ibm Daber murbe er mit Leichtigfeit übermaltigt, gefangetrennt maren. gen genommen und bingerichtet, und amar auf Grund bes icon früber über ibn gefprochenen Urtheils.

Richt solden Unternehmungen, überhaupt nicht eigener außerer Starke verdankten die Presbyterianer die erste Milberung ihrer Drangsale und endlich ihren bereits nahe bevorstehenden Sieg, sondern der feindseligen Haltung, welche der Rönig in seinem antiprotestantischen Sifer bald auch gegen die bischöfliche Rirche selbst einnahm. Während nämlich Jakob schon von Anfang an die Katholiken in seiner Umgebung bevorzugt, ja hiedurch bereits mehrere schottische Große zum übertritt in die katholische Rirche versührt hatte, und während sein Freund Lud-

wig XIV feine Sugenottenverfolgungen eröffnete und man in tatholifden Rreifen fogar von einer Gulfeleiftung bestelben an Natob gegen feine feberifden Unterthanen fprechen borte, trat letterer nun berpor mit ber Forberung, bag bie Ginfchrankungen und Strafbestimmungen aufhören follten, welche bas Gefet in England und Schottland ben Ratholifen gegenüber aufstellte; fo weit ging aber felbit bie Billfabrigeit bes ichottifchen Varlamentes nicht : nicht einmal die Lords ber Artifel ließen fich bafür gewinnen, ba biedurch mit bem Protestantismus bie gange bisberige Ordnung ber Dinge, namentlich auch bie Stellung ber bisber einflufreichen Manner bebrobt ichien. Dagegen beichloft Jafob vermoge bes unumidrantten Difvensationerechtes, bas er für die Rrone in Unfpruch nahm, feinen eigenen Willen auch obne Buftimmung bes ichottiiden und englischen Varlamentes burchzuseten. Rur fo viel glaubte er Dabei ber öffentlichen Stimmung einraumen zu mugen, bag er biefelben Rechte, welche er für die Ratholiten forberte, auch ben von ber bifcoflichen Rirche abweichenben protestantischen Gemeinschaften beilegte. ericbien benn am 12. Februar 1687 (fieben Bochen por ber erften Inbulgengerklarung für England) in Cbinburg eine konigliche Profigmation, wodurch ben Ratholiken vollständige Duldung, ja Erlaubnif gum Bau von Ravellen verlieben, ben Presbyterianern jedoch nur Gottesbienft im Drivathaufern gestattet murbe. Als bann bie bischöfliche Rirche burch biefes entichloffene Auftreten bes Ronigs noch zu feinem freiwilli= gen Nachgeben fich bewegen ließ, erfolgten bis jum 28. Juni zwei meitere Indulgenzerflärungen, wodurch er, wie ben Ratholifen, fo jest auch ben Presbyterianern "fraft feiner fouveranen Autoritat und abfoluten Gewalt" Die Erlaubnig ertheilte, "nach ihrer eigenen Urt und Beife aufammengutommen und Gott zu bienen, fei es in Privathaufern, Ravellen ober andern zu biefem 3med gemietheten ober erbauten Raumen (nur nicht unter freiem Simmel), vorausgesett bag fie nichts prebigen laffen, mas die Bergen bes Bolks von ber foniglichen Regirung abwendig machen fonnte."

Faft alle presbyterianischen Geistlichen machten von diesen Zugeftändnissen Gebrauch, um ihre zerstreuten Gemeinden wieder zu sammeln; Biele, die gesangen waren, wurden freigesaffen, Andere, die sich nach Holland gestüchtet, kehrten zurud. Dennoch ging auf den Antrag, an Jakob eine Dankadresse zu richten, nur ein Theil von ihnen ein; die Annahme einer allgemeinen Adresse wurde von einer Predigerversammlung in Edinburg abgelehnt, aus bemfelben Grund, aus welchem auch die bedeutendsten englischen Puritaner, wie Barter, Howe, die Baptisten Riffin und Bunhan, einem solchen Schritte auswichen; damit es nämlich nicht scheine, als ob sie dem König wirklich bei seinen Plänen die Hand bieten wollten. Die strengen Covenanter vollends wollten überhaupt nichts wissen von einer Indulgenz für ein an sich unveräußerliches Necht, insbesondere wenn sie von einem solchen König und von der angeblich absoluten Gewalt desselben ausgehe. Sie sehten ihr Feldpredigen und ihren Widerspruch gegen Jakob's Necht auf den Thron fort, sowie im Jahr 1688 auch die Berfolgungen gegen sie noch einmal erneuert wurden; als lehtes Opfer derselben siel am 17. Februar auf dem Schafotte zu Edinburg der Prediger Renwick.

Indeffen tam Die Gefahr immer naber, welche bem Protestantismus überhaupt brobte. Der Ronig mar gang in ben Banben feines Beichtvaters, bes Jesuiten Petre; jum Rangler von Schottland batte er ben jum Ratholicismus übergetretenen Grafen von Derth ernannt; ber Bruber von biefem, Staatsfefretar Lord Melfort, mar gleichfalls Ratholit geworben. Romifche Priefter, welche in Menge vom Continent famen, gingen ungescheut in ihrer Amtstracht burch bie Stragen ber ichottifchen wie ber englischen Sauptftabt. Rinber bes Abels maren, zum Theil mit Gewalt, ihren Angeborigen entriffen und in's Ausland geschickt worden, um in Jesuitentollegien erzogen zu werben; jeht murben in Schottland felbft Schulen unter papiftifchen Prieftern errichtet, in welchen Arme unentgeltlich unterrichtet murben. Auch bestand in Gbinburg eine eigene Preffe, welche katholische Traktate aussandte, mabrend es ben Protestanten verboten fein follte, gegen bie "Religion bes Ronige" etwas ju ichreiben ober ju prebigen.

Die Krafte bes schottischen Boltes waren so sehr gelähmt, baß nicht einmal die jeht offen vorliegenden Gefahren eine fraftige allgemeine Bewegung zu bewirken vermochten. Die Presbyterianer waren, wie wir sahen, fortwährend unter sich in Zwiespalt. Den Burdeträgern der bischöflichen Kirche fehlte das öffentliche Ansehen und die sittliche Kraft, wodurch jedes muthige Auftreten gegen die bestehende Gewalt bedingt war. So mußten die Schotten, die früher zu so eifrigem Kampf mit außern Waffen, zu so gewaltsamer Bertheidigung ihrer kirchlichen Kreiheit sich berufen geglaubt hatten, gerade ben entscheidenden Kampf

Jafeb II. 237

für die protestantische Nationalfirche überhaupt sowie gegen politischen Absolutismus ben Englandern überlaffen.

Dort hatte Jakob wirklich alle bie alten und zwar gerade auch bie altconservativen religiösen und politischen Interessen gegen sich herausgefordert. Die politisch Liberalen hatten schon vor seiner Thronbesteigung mit heftigkeit gegen ihn sich erklärt, die Puritaner sahen trot der erlassenen Indulgenzen doch in ihm nur den hartnäckigen Feind der kirchlichen Freiheit und des Protestantismus. Durch jene Indulgenzen aber hatte er auch die conservativsten Männer der bischösstichen Kirche in Ausergung versetzt und durch verschiedene weitere Maaßregeln immer stärker die Befürchtung in ihnen rege gemacht, daß er denselben königlichen Supremat, unter welchem ihre Kirche sich ausgebildet hatte, jeht zum Umpsturz berselben benühen möchte. Selbst in die Privilegien der Universstäten, welche einst seine ihm von Gott verliehene Gewalt in dem von ihm geforderten Umfang anerkannt und den Unterthanen unbedingten, leidenden Gehorsam auferlegt hatten, erlaubte er sich rücksichse verslehende Eingriffe zu Gunsten des Katholicismus.

Da liegen auch eifrige Anbanger jener Lehre vom Gehorfam ber Unterthanen in ibren Ungriffen auf's Recht bes Widerstanbes nach, und ftrena torpflifche Staatsmanner faben fich mit ben Bbigs nach bem Manne um. ber auf möglichft fichere Beife, mit möglichft wenig Erfcutterungen, eine Revolution gegen bas Staatsoberhaupt im Ginn ber bisherigen, wefentlich auf bem Protestantismus rubenden Staatsverfaffung bewertstelligen konnte. Neue gabrenbe, religiofe ober politifche Clemente, wie unter Rarl 1, gewahrte man bamale nicht; auch feine großartige, von neuen Ideen geleitete, Die Bewegung mit fich fortreißende Derfonlichkeiten find bervorgetreten; Die Menge berer, welchen Jafob's II Sturg ermunicht fam, mar es feineswegs um einen frifden, neuen Aufbau bes Staatsmefens zu thun, fondern vielmehr um Bemahrung ber alten, burch Satob bedrobten Grundlagen bes öffentlichen Lebens, auf welchen bann von beiben, jett burch gemeinsame Wefahr vereinigten politischen Parteien jebe wieber nach ihrer eigenen Weise hatte weiter bauen mogen. Gine munderbare bobere Rugung aber mar es, bag ihnen in Jafob's eigenem Schwiegersobn, Bilbelm von Dranien, ein Mann bargeboten wurde, ber burch politische Energie und Gewandtheit, sowie namentlich auch burch ernften sittlichen Charafter alle bie vielfach intriguirenben Parteimanner weit überragte, und mit Rlugbeit, Besonnenbeit und Ausbauer ber ichwankenben öffentlichen Orbnung eine neue fichere Gestalt gab. Auf ihn, ber von haus aus Presbyterianer war, setten auch bie Schotten im voraus freudige hoffnungen.

Am 5. November 1688 erreichte Wilhelm, vom Glücke merkwürbig begünstigt, mit seiner Flotte die englische Kuste, woraus eine ganze Reibe von weltlichen und geistlichen Großen nach einander zu ihm stießen; seine Fahnen trugen die Inschrift: für die protestantische Religion und die Freiheiten Englands. Am 18. Dezember zog er ein im Palaste von St. James, und berief sofort im Einverständniß mit den in London anwesenden englischen Lords und Mitgliedern des früheren Unterhauses eine Versammlung der Stände des Reichs. Auch den Herzog von Hamilton nehst mehr als 30 andern schottischen Lords und gegen 80 angesehene Herrn von der Gentry, die nach London geeilt waren, zog er zu Rathe, übernahm einstweilen auch die Regirung Schottlands und schrieb eine Versammlung der dortigen Stände auf den 14. März 1689 nach Edinburg aus.

In Schottland felbst, von wo Jakob ben größten Theil ber Truppen in seine eigene Rabe zurückgerusen hatte, war Wilhelm's Proklamation durch die Covenanter eifrig verbreitet worden. Als man vom glücklichen Fortgang seines Unternehmens hörte, brach in Edinburg, zunächst gegen die Abzeichen katholischen Gottesdienstes im königlichen Valaste, durch Studenten und Handwerksgesellen ein Tumult aus, der den Ranzler zur Flucht veranlaßte. Der Geheimerath forderte selbst noch die Protestanten auf, gegen einen befürchteten Einfall der irischen Katholisen sin Wertheidigungsstand zu versehen, und ging dann auseinander, das Bolk sich selbst überlassend. Dieses wartete ruhig ab, die die öffentlichen Angelegenheiten wieder auf gesehlichem Wege geordnet wurden; nur wurde sogleich eine Anzahl prälatistischer Geistlicher aus ihren Pfarreien vertrieben.

hiemit ichlog die Zeit ber Gefahren, ber Angriffe und Berfolgungen, unter welchen die presbyterianische Kirche Schottlands feit ihrer Gründung zu leiden hatte; nachdem diefelben in den letten Jahrzehenten noch auf's höchste gestiegen und doch auch so nicht im Stande gewesen waren, den presbyterianischen Sinn des Bolkes zu brechen, hatte dagegen von nun an die Presbyterialkirche eine ununterbrochene, ungestörte Anerkennung durch den Staat zu genießen. All ihre eifrigen Mitglieder und Freunde aber bezeichnen jene Jahrzehente als die schone und

preismurbige Prufungs - und Lauterungszeit, welche ber endlichen Erbobung noch vorangeben mußte, und feben im Martnrerblut ber Covenanter bie Grundlage fur bie freien, fegenereichen firchlichen Ginrichtungen, beren fie jest fich erfreuen. Die überzeugung bievon und bas Undenken an bie genannte Beit überhaupt bat fich tief eingeprägt in bas Bewußtsein bes Bolfes, namentlich in benjenigen Begirten, mo bie Berfolgungen am beftigften, Die Sinrichtungen am baufigften maren. Wir erwähnten ichon jener Sugel im Bestland, an welche fich bas Andenken fo mancher getöbteter Conventikelmanner knupft. Much Danner wie Graf Argyll, bei welchen bas politifche Intereffe menigstens urfprünglich ftarter ale bas firchliche gemefen mar, leben im Munde bes Boltes als Bortampfer für Glauben und Rirche fort; im eben genann= ten Landestheil, nabe bei ber Stadt Renfrem, zeigen bie Ginwohner noch in einem Behölze ben Stein, an welchem ber Braf verwundet niedergefunten fei; man fieht noch, wie fie fein toftbares Blut abzuscharfen versuchten, fur bas fie eine ben Stein burchziehenbe rothe Aber anfaben. In Ebinburg wird man bin und wieder gemahnt an ben fogenannten Grasmarft, über welchen bie Berurtheilten gur Sinrichtung geführt. - an bie Stelle bes alten Stadtthore in ber Canongate, mo ihre Baupter und Banbe seien aufgestedt worden. Auf den Rirchhöfen Edinburgs und Glasgows find fie burch alte Inschriften gefeiert als tobesmuthige Beugen und Rampfer für Chrifti Konigthum 1). Die Babl

These nine with others in this yard Whose heads and bodies were not spared: Their testimonies foes to bury Caused beat the drums then in great fury; They'll know at resurrection day, To murder saints was no sweet play.

(Die Reune hier und Andre mehr, Ihr Haupt fie mußten geben her; Die Feind', ihr Zeugniß zu begraben, Mit Buth dazu getrommelt haben; Am jüngsten Tag wird's benen flar, Daß Gell'genmord fein Lufistuck war.)

Die zu Ebinburg, auf bem Grapfriarefirchhof (auf welchem fruher, 1638, ber Covenant unterzeichnet worben war) lautet vollständig:

<sup>1)</sup> Die Sprache ber Inschriften ift so bezeichnenb , bag fie wohl verbienen, bier angeführt zu werben. Die in Glasgow fagt:

berjenigen, welche um folden Zeugniffes willen theils hingerichtet, theils verbannt, theils wenigftens eingetertert wurden, berechnet man auf 18000.

Halt passenger, take heed what you do see: This thomb doth show for what some men did die.

Here lies interred the dust of those who stood 'Gainst perjury resisting unto blood, Adhering to the covenants, and laws Establishing the same, which was the cause Their lives were sacrified unto the lust Of prelatists abjur'd. Though here their dust Liest mixt with murderers and other crew Whom justice justly did to death pursue: But as for them no cause was to be found Worthy of death, but only they were sound, Constant and steadfast, zealous, witnessing For the prerogatives of Christ, their king. Which truths were sealed by famous Gouthrie's head, And all along to Mr Renwicks blood: They did endure the wrath of ennemies, Reproaches, torments, death and perjuries, But yet they are those who from such troubles came And now triumph in glory with the lamb.

From May 27. 1661, that the most noble Marquis of Argyle was beheaded, to the 17. Febr. 1688, that Mr James Renwick suffered, were one way ore another murdered and distroyed for the same cause about 18000, of whom executed ad Edinburgh about an hundred of noblemen, gentlemen, ministers and others, noble martyrs for Jesus Christ. The most of them lie here.

(Salt Banbrer, und an biefem Grabe fieb, Für was einft Manner find geftorben bie.

Im Boben hier ber Staub von Jenen ruht, Die wiber Meineib fampften bis auf's Blut, Den Bunben treu und ben Gefegen, brin Die Bunbe ftehn; brum gab bem gier'gen Sinn Meineibiger Pralaten man zum Raub Ihr Leben; boch ift gleich ihr Staub bem Staub Bon Freolern und von Mörbern gleichgemacht, Die die Gerechtigteit zum Tod gebracht: So fennt' man ihnen boch nichts legen bei Des Tedes werth, als baß sie glaubenstren, Eifrig und fest, und baß sie ungebeugt Kur Christi, ihres Königs, Recht gezeugt.

Es halt nun freilich nicht fcwer, ben Bestrebungen jener Danner Einseitigkeit vorzuwerfen, und wiefern biefer Bormurf in ihrer eigenen Befdichte fich rechtfertigte, bas ift in unferer bisberigen Darftellung nicht verbedt geblieben. Aber man mag fich billig huten, mit einem folden Borte bas Undenten ber Manner felbit zu verleten. welche für ein boheres, über ben Privatintereffen liegendes But mit inniger überzeugung und muthiger Aufopferung, obgleich, wenn man will, einseitig, in einer Beit Stand halten, mo bei fo vielen Unbern binter bem Scheine einer unbefangenern Unichauungsweise ober einer bemuthigen Unerfennung ber burch Gottes Billen bestehenden außern Ordnung Feigheit, Gigennut und Grundfatlofigfeit fich verftedt. Go viel baben fie jedenfalls unwiderleglich bezeugt, bag ber Widerftand bes ichottifchen Bolts gegen Die Abfichten ber Stuarte nicht blog willfürliche Auflehnung, feine Anbanglichkeit an eine freie presbyteriale Rirche nicht bloß bas Bert einiger ehrgeiziger Prediger mar. Bie aber bie wirkliche Erlofung bes Bolts vom Drud ber Stuarts burch eine andere Sand gefchah als burch bie ihrige, fo bat auch, gewiß jum Beften mabrer Religiofitat und Rirchlichfeit, Die Reugestaltung ber firchlichen Berhaltniffe einen andern Bang genommen, als ben fie ihr mohl hatten vorzeichnen mogen.

> Ihr Blut ward Siegel bem, was sie geglaubt, Bom eblen Guthrie bis auf Renwid's Haupt. Extragen haben sie ber Feinde Groll, Borwürfe, Tod, Berfolgung martervoll; Doch bort nun sind sie, wo sie nach dem Kampf In Glorie triumphiren mit dem Lamm.

Bom 27. Mai 1661, als ber hocheble Marquis von Argyle enthauptet wurde, bis jum 17. Febr. 1688, als James Nenwick litt, wurden auf die eine ober andere Weife für dieselbe Sache gemordet und abgethan gegen 18000, von welchen in Edinburg hingerichtet wurden etwa 100 Abelige, Gentlemen, Geistliche und Andere, edle Blutzeugen für Zesus Christus. Die meisten von ihnen ruhen hier.)

Dabei werben aufgeführt bie Spruche Offenb. 6, 9. 10. 7, 14. 2, 10.

## Drittes Buch.

Die vom Staat anerkannte presbyterianische Rationalkirche, von Wilhelm III (1689) bis auf die neueste Zeit.

## Erftes Rapitel.

Die Grundlegung unter Bilhem III und ber Konigin Anna.

Bieberherftellung des Presbyterianismus unter Bilhelm III.

Sobald Ronig Satob in England thatfachlich ber Gewalt beraubt mar, vollzog fich auch in Schottland febr leicht ber politische Umschwung, mit welchem bier zugleich die gange Berichaft ber Pralaten ein Enbe nabm. Unf ber Bufammentunft ber Stande, welche am 14. Marg 1689 in Cbinburg begann, brachten bie Presbyterianer ihren Candidaten, ben Bergog von Samilton, mit einer Mehrheit von 15 Stimmen auf ben Prafibentenftuhl. über die Urt, wie Jatob's Abfegung gerechtfertigt und ob fie mirklich als Abfebung bezeichnet werben follte, fanden unter ben Schotten nicht jene langen Berathungen ftatt, wie im englifden Dber - und Unterhaus; es murbe in einer Deflaration ber Stanbe obne Umidmeif ausgesprochen, bag berfelbe burch feine Angriffe auf Die Berfaffung und burch fein Bestreben, Die protestantische Religion umgufturgen, fein Recht auf bie Rrone verwirft habe. Bugleich entschieben fie in bem "Unspruch auf Recht" (Claim of right), worin fie bie politifden Befdmerden und Forderungen ber Nation jufammenfagten, ichon auch ber Sauptfache nach die firchliche Frage, indem fie Abichaffung bes Pralatenthums verlangten; benn bas Pralatenthum und ber Borrang irgend eines firchlichen Amtes über bas ber Presbyter fei von jeber für bie Nation eine unerträgliche Befdwerbe und ben allgemeinen

Dritt. Buch. Erftes Rap. Wieberherftellung b. Presbnterianism, unt, Wilh. III. 243

Neigungen bes Wolkes zuwider gewefen, indem biefes bei ber Reformation felbst durch Presbuter vom Papstitum fei befreit worden.

Allein für bie wirkliche Bereinigung ber firchlichen Angelegenheiten brobte noch große Schwierigkeit. Die Covenanter melde, ale bie bisberigen Bortampfer fur burgerliche und firchliche Freiheit, jest ihre eigene Beit gekommen glaubten, forberten rafche, unbebingte Bernichtung von Allem, mas ihren Grundfaten nicht entfprach, und wollten babei eine viel höbere Grundlage anerkannt feben als bie thatfachlichen "Reigungen bes Bolfes". Es murbe icon bemerft, wie fie eigenmachtig bie unter bem Pralatenthum eingesetten Beiftlichen zu vertreiben angefangen hatten; bas festen fie fort bis jum April 1689; über 300 Pfarrer foll biefes Loos getroffen baben. Gobann batten fie ben Stanben eine Petition vorgelegt, worin fie verlangten, bag ber auf ben Thron zu erhöhende Bilhelm von Oranien im Kronungseid verpflichtet werben follte, nicht allein zu regiren nach ben Befehlen Gottes, ben alten Gefeben u. f. m., fonbern por Allem - - jegliche falfche Religion, Reberei, Gobendienft und Aberglauben abzuschaffen, bie Strafgefete biegegen wieder in's Leben ju rufen, bas alte burch Covenante befiegelte Bert ber Reformation biefer Rirche in Lehre, Gottesbienft, Bucht und Berfaffung auf ben vom Jahr 1638 - 1650 festgestellten Grundlagen wiederherzustellen, die der Rirche von ihrem himmlifchen einzigen Saupte verliebenen Rechte zu bestätigen, fich nie eine Eraftianische Gewalt in firchlichen Dingen anzumagen, wohl aber als Guter beiber Tafeln bes gottlichen Gefetes auf eine ber burgerlichen Obrigfeit zustebenbe Weise feine Macht zu gebrauchen gur Musftogung ber Pralaten aus ber Rirde. "Unter biefen ober bergleichen Bebingungen" verfprachen fie bem Ronig treuen Geborfam. Auch fuchten fie folde Trene fogleich ju bethatigen im Rampfe gegen Jatob's General Claverhouse, Biscount von Dundee, ber bei ben Berfolgungen gegen fie bas blutdurftigfte Bertzeug bes Donarchen gemefen mar und ber jett mit friegeluftigen Schaaren aus ben Sochlanden fich gegen bie Unbanger bes neuen Ronigs zu behaupten fuchte, übrigens bald in einem Treffen ben Tob fand. Wegen ihn ftellten bie Cameronier ein eigenes Regiment auf, welches feine Offigiere felbit mablte, durch Altefte eine fittlich religiofe Aufficht in feiner Mitte üben ließ, und jum 3med febte , die Bertheidigung ber Nation und bes protestantifden Glaubens und vorzüglich bes Werte ber Reformation - - nach allen feinen Seiten -", bis die Berfaffung von Rirche

und Staat zur Reinheit und Lauterkeit zurudgebracht fei, beren fie in ihren besten Zeiten sich erfreut habe. Streitigkeiten barüber, ob nicht für fie eine Berbindung mit ben übrigen, unheiligen Truppen fündhaft mare, wurden gludlich noch beigelegt.

Die Cameronier erboten fich, noch zwei ober brei weitere Regimenter für ben Dienft Ronig Bilhelm's aufzubringen; fein General Macfan aber lehnte bis ab, ba er ihre eigenthumlichen Grundfate und Gebrauche weder felbft theilen, noch mit ber fonft berichenden militari= ichen Ordnung vereinbar finden fonnte. Abnlich nun war auch bas Berbaltniß ber Covenanter zu ben berichenden Unfichten über Berfaffung und Regirung bes Staates. Die Staatsmanner im Parlament hatten, and fo weit fie mabrhaft presbyterianisch gefinnt waren, boch jene firch. lich politifche Auschauungeweise, welche in ben Covenante niebergelegt mar, feineswegs beibehalten, fonbern maren langft gewöhnt, Beltliches weltlich zu beurtheilen und auch bei Unordnung ber firchlichen Berfaffung den einmal thatfachlich vorbandenen politifchen Berhaltniffen Rechnung zu tragen; ju bem thaten viele Staatsmanner, welche jest im Gegenfat ju Satob's Unbangern auf Die Seite ber Presbyterianer traten, Diefen Schritt überhaupt nur aus politischen Rudfichten, mabrent ihnen abgefeben bavon Religion und Rirche gleichgültig mar; und in Wahrheit mar ja auch bas Pralatenthum bismal nicht gefturgt worden burch eine firchliche Erbebung ber Ration, fonbern burch politische Borgange, bei melden allerbings bas religiofe Intereffe von großer, entscheibender Bebeutung mar. boch nur bas bes Protestantismus überhaupt, nicht bas ber Covenanter. Bie batten nun jene Staatsmanner fich entschließen follen, obne meiteres wieder gurudzugeben auf bie Covenante, burch welche nicht bleg Die presbyterianische Rirche wiederhergestellt, fondern auch allen abmeidenben Richtungen ein Rampf bis zur Bernichtung erflart murbe? wie batten fie bieran benten follen in einem Augenblid, wo fie angewiesen waren auf die engste Berbindung mit England, beffen Rirche gerabe burch ben Covenant hauptfachlich mit angegriffen werben follte? Denn bismal war bie Erhebung ber Englander nur gegen ihren Monarchen, feineswegs gegen ibre bischöfliche Rirche gerichtet gemefen ; im Begentheil hatten Sauptpersonen Diefer Rirche felbft jener Bewegung, inbem fie fich an fie anichlogen, noch besonderen Rachdrud gegeben, und wenn auch Jatob fernerhin unter ben ftreng Bifcoflicen wieder am meiften Theilnahme und Anhang fant, fo mußte boch bas Befteben ber bifcoflichen Kirche felbst als eine Grundlage und als ein Sauptbestandtheil der neu befestigten gesamten Berfaffung Englande angefeben werben.

Der neue Ronig freilich mar in einer acht presbyteriglen Rirche aufgewachsen und ihr immer zugethan gemefen; allein bavon, baß er biefe Form ber Rirche ale bie einzig julagige betrachtet und fich burch gottliches Bebot zu ihrer ausschließlichen Durchführung für berufen gehalten batte, war bei ibm feine Rebe. Bielmehr erfannte er jene Bebeutung ber bifcoflicen Rirche für England in ihrem gangen Umfange an. Da= bei fab er mohl die Bortheile, welche hervorzugeben ichienen aus einer Bleichförmigfeit englischer und ichottifcher Rirchenverfaffung, bie bobe Bichtigteit, melde bis zu baben ichien fur bie innere Berbinbung ber beiben verwandten, und boch in ihren Bestrebungen fo vielfach entzweiten Bolfer, - fur bie Große und Starte bes britifchen Reiches, fur bie Rraftigung und Bertheidigung bes Protestantismus gegen alle verftedte und offene tatholifde Angriffe. Es batte aber nicht zweifelbaft fein konnen, welchem Theil man bann mehr Bugeftanbniffe batte gumuthen mugen, ob ber neu befestigten bischöflichen Rirche bes machtigen Englande ober bem icon bieber fo viel gebemutbigten Dresbpterianismus Schottlands, bas bie Englander ohnedis nur als Rebenland, als untergeordnete Proving zu betrachten gewohnt maren.

Und über all bas ließ fich erft noch fragen, ob man nicht einer, etwa burch fpnobale Elemente gemäßigten bifcoflicen Berfaffung am Enbe wirklich einen festen Salt in Schottland verschaffen konnte; benn mabrent bei ben mittlern und niedern Standen, bei ber Landbau und Gewerbe treibenden Claffe bie entschiedene Abneigung gegen biefelbe nicht au laugnen mar, fo ließ fich boch ebenfo menig vertennen, bag ein bebeutenber Theil bes hohen Abels und ber Gentry fich bem Pralatenthum verwandt fühlte und bie Bifcofe, namentlich wenn fie nach Art ber englischen weltmannisch gebilbet maren und im gewöhnlichen politischen Treiben fich brauchen liegen, immerhin ben Berfammlungen ftrenger presbyterianifcher Prediger vorzog. Sing die intelligente und mabrhaft religios gefinnte Bepolferung noch immer an ihren alten, eifrigen Geelforgern, fo mar boch bie große Menge ber Pfarreien felbft (man gabite gegen 900) thatfachlich in die Sanbe ber neuen, pralatiftifchen Pfarrer übergegangen, welche fo jebenfalls eine gewiffe Dacht im Staat und in ber Rirche bilbeten. War ber Guben bes Lanbes, welcher im öffentlichen Leben wie in Gewerbe und Sandel am weiteften vorgefdritten

mar, vorherschend presbyterianisch gefinnt, fo mar boch in ben nördlichen Begirten von Alters ber immer noch eine Stute für Die Pralaten gu finden, und mas bie eigentlichen Gebirgelanbichaften betrifft, fo hatten Die letten Jahre wieder binlanglich gezeigt, wie wenig bie bort abgefondert mohnenden fraftigen Celten von bem presbyterianischen Gifer bes übrigen Bolfes ober auch nur überhaupt von protestantischer Gefinnung burchbrungen worben maren. Auf ber anbern Seite bestand bie große Partei, welche fich jest fur ben Presbyterianismus erflarte, aus gemischten Bestandtheilen und mar unter fich uneinig. Die gemäßigten Presbyterianer murben vom Berbammungsurtheil ber Covenanter faft ebenfo bart getroffen, als bie Bifcoflichen; und wirklich maren unter ihnen Manche, von benen fich annehmen ließ, fie feien nur aus frembartigen Rudfichten und vielleicht nur fur ben Augenblid auf Diefe Seite Gin entschiebenes Auftreten bes neuen Ronigs ju Gunften ber Presbyterianer ichien allerdings icon baburch geforbert, bag bie bifcofliche Partei eine burchaus feinbfelige Saltung gegen ibn eingenommen hatte, und er gegen biefe eine Gulfe von jenen zu bedurfen fchien; allein andererfeits maren bie Freunde bes Epiftopats febr barauf bedacht, bem Ronig ju zeigen, bag ber ftrenge Presbyterianismus ber Monarchie an fich gefährlich fei, und bag er bei einem Unschluß an bie Covenanter fich verpflichten mußte, ben Gpiffopat auch in England gu befricaen.

Man barf baher Wilhelm gewiß keine Borwürfe machen, wenn er sich anfangs bebachte, die alte presbyterianische Kirchenversassung in Schottland ohne weiteres wieder herzustellen; man darf ihm nicht untirchliche ober gar irreligiöse Gesinnung zur Last legen, wenn er auf diejenigen Begriffe von Kirche und Staat, welche von den Covenantern zu Grund gelegt wurden, von einem höheren, allerdings nicht bloß kirchlichen, sondern wesentlich politischen Standpunkt aus nicht glaubte eingehen zu durfen. Die Nachtheile, welche etwa aus seinem Bersahren hervorgingen, waren bei der einmal gegebenen Lage der Dinge schwer zu vermeiden, und treten jedenfalls in den hintergrund gegen die Berdienste, welche er um die schottische Kirche durch eine neue seste, dem schottischen Geist entsprechende Begründung ihrer Bersassung sich erworden hat.

Wilhelm mar ein von der Bahrheit feines Glaubens perfonlich fest überzeugter Protestant, und zwar ein Unbanger ber calvinischen

Richtung, Die Lehre von ber Gnabenwahl ftreng festhaltenb; aber nicht minber fart als feine perfonliche theologische überzeugung mar feine Abneigung bagegen, fie irgend Unbern burch außern 3mang aufzudrin-Much ber Rirche und ben firchlichen Ordnungen erwies er eine Achtung und Anhanglichkeit, von welcher bie Staatsmanner gewöhnlichen Schlags nichts mehr mußten; boch er mar hiebei fern bavon, irgend einer ber bestehenden Kormen protestantifder Rirdenverfaffung ausfoliefliche göttliche Berechtigung beigulegen: was freilich fcottifche Theologen 1) gerabe wieber als ein Borurtheil bezeichnet haben, bas von feiner Erziehung und von Graftianischer Anschauungeweife bertomme. Co war ibm benn baran am meiften gelegen, Die firchlichen Gegenfate auszugleichen ober wenigstens zu milbern, burch welche ber Protestantismus in England und Schottland getrübt murbe. Er munichte baber in England die Teftatte und Die firchlichen Strafgefete abgufchaffen. fo weit fie fich auf protestantische Diffentere bezogen, und fogar burch einen Husschuß 30 gemäßigter Theologen, welche er zu biefem Zwede berief, eine formtiche Husfohnung berfelben mit ber bifchöflichen Rirche einzuleiten; biefelben Abfichten batte er urfprünglich fur Schottland.

Allein babei erfannte er auch wieber wohl bie Schranten an, welche ihm burch bie im Bolte - und Zeitgeift liegenden Borurtheile und Beftrebungen gefett maren; in England fonnte er nur fo viel erreichen. baß bie Diffentere von ben berichenben Beftimmungen über Rirchenge. walt. Priefterweibe und gottesbienftliche Gebrauche ausgenommen murben . - alfo menigstens eine Tolerang, von ber nur noch Papiften und Sozinianer ausgeschloffen waren. Ebenfo wollte er, mas Schottland betrifft, zwar bie firchlichen Ungelegenheiten fo ordnen, und die von ftrengen Presbyterianern für ihre Rirche in Unfpruch genommenen Befugniffe fo magigen, bag baburch bie Ginbeit bes Staates und bie Starte ber oberften Staatsgewalt möglichft geforbert murbe; aber er bielt fich babei gemiffenhaft ferne von ben Gingriffen in nationale Reis gungen und überzeugungen, welche bie Stuarte unter bem Borgeben abnlicher guter Abfichten fich erlaubt batten; er nahm, als auch in Schottland feine ber beiben Parteien zu einem Übereinkommen mit ber andern fich bequemen wollte, endlich feinen Anftand mehr, bier fur bie presbuterianifde Richtung, welcher ber Rern bes Bolfes angehörte, ben

<sup>1)</sup> fo M'Crie Sketches II, 299.

Ausschlag zu geben, obgleich biese, oberflächlicher angesehen, ben beiben genannten politischen Rucksichten am wenigsten zu entsprechen schien. Ohne eigenen Borurtheilen Raum zu geben ober vorgesafte Absichten hartnäckig zu verfolgen, ließ er sich über die Zustände und Bedürsniffe jeues Landes durch einen Angehörigen desselben, den preschterianischen Geistlichen Carstairs, unterrichten, der bei den Verfolgungen unter Karl II einst auch gefoltert worden war und nun die Stelle eines königlichen Kaplans erhalten und das Zutrauen des Königs selbst in hohem Grade gewonnen batte.

Dieser trat seinem königlichen Gebieter nicht gegenüber mit bem streng kirchlichen Gifer ber früheren großen Kirchenmanner, von ben Setherington bemerkt, daß sie sich in Grundsäten und Benehmen zu ihm verhalten wie Sonnenlicht zum Mondlicht; vielmehr trat er immer zugleich auf als kluger Politiker; jedenfalls aber hatte in ihm sein Baterland und seine Kirche einen ebenso muthigen und entschlossenn als gewandten Bertreter gefunden. Nur durch das bedachtsame Berfahren, welches unter seiner Leitung der König einschlug, war es möglich, daß sich in den zwei ersten Jahren seiner Negirung die tief zerrütteten Zustände der schottischen Kirche wieder geordnet und für länger als ein Zahrhundert befestigt wurden.

Die Berathung über Die firchliche Berfaffung, welche an Die Stelle ber bifcoflichen treten follte, mar bem Parlament überlaffen worben, in welches die Berfammlung ber Stande überging, nachdem ber Ronigsthron wieber befett mar. Das Varlament mar getheilt in brei Varteien. bie jatobitifche, bie ftreng presbyterianifche mit Gir Patrid Sume an ber Spige, und die gemäßigt presbyterianifche, ju welcher Staatsfefretar Melville und Graf Craufurd geborten. Der erften Vartei mar es aunachft barum zu thun eine Enticeibung binguszuschieben, wesbalb fie fich oft mit ber zweiten verband, um positive Befchluffe zu hintertreiben. Die zweite wollte fich nicht begnugen mit thatfachlicher Berftellung ber alten Berfaffung, fonbern verlangte Unertennung für bas gottliche Recht bes Presbyterianismus und für bie fortwährende allgemeine Berbindlichkeit ber Covenante. Die britte Partei aber fiegte gleich bei ber Babl bes Prafibenten, ju welchem Craufurd ermahlt murbe, und biefer, ein gewandter und zugleich aufrichtig frommer alter Mann, leitete nun, in beständigem Bertehr mit ber Regirung, Die jum Theil febr beftigen

Berathungen bes Parlamentes auf ein Biel hin, bas für feine Partei befriedigend und auch ber Regirung genehm war.

Querft trug bie bischöfliche Geiftlichkeit felbit, soweit fie fich bem Ronia Bilbelm unterworfen batte, auf alsbalbige Ginberufung einer Uffembly an, und murbe bierin anfangs von Samilton, bem foniglichen Commiffar, unterftust. Craufurd aber, ber mohl fab, bag bie Bifcoflicen auf einer Affembly noch bie große Debryahl bilben murben, brang barauf, bie Rirche muße vorber von benjenigen gereinigt werben, welche, unter bem Schein außerer Unterwerfung unter bie Regirung, in Bahrheit biefe untermublen möchten. Gine folche Reinigung follte baburch bewirkt werben, bag bie Beiftlichen verpflichtet wurden, fich öffentlich gegen Jafob's II Anerkennung zu erklaren und Wilhelm mit feiner Gemablin ale Ronig und Ronigin von Schottland in's Rirchengebet aufzunehmen; Biele wiesen bis fandhaft gurud; Dehrere wurden auch einer ftrafbaren Berbindung mit bem vertriebenen Ronig und feinen noch unter ben Baffen ftebenben Unbangern angeflagt; fo murben benn 197 Beiftliche burch Urtheil bes Gebeimen Rathe auf ber Stelle ibrer Umter entfett.

Für bie treue Wiederherstellung ber presbyterianischen Verfassung wurde erst ber Grund gelegt durch zwei Aften vom 25. April 1690. Durch die eine wurde Karl's II Suprematakte aufgehoben, — aber wieder nicht als unvereinbar mit dem göttlichen Wort, sondern "als nicht verträglich mit dem jest gewünschten Kirchenregiment." Durch die andere wurden alle seit 1661 vertriebenen Prediger in ihre Stellen wieder eingesetzt; es waren übrigens nur noch 60 am Leben, welche hievon Gebrauch machen konnten.

Die Akte vom 7. Juni 1), burch welche enblich die Wiederherstellung bes Presbyterianismus vollzogen wurde, hielt sich sorgiam ferne von aller Beziehung auf die Zeiten Karl's I und des englischen langen Parlaments, auf die sogenannte zweite schottische Reformation. Die strengen Presbyterianer sollten auf jede erneuerte Anerkennung der Covenants, überhaupt auf alle Errungenschaften jener vom englischen Bolk verworfenen Nevolution verzichten, sowie die Krone allen den Rechten entsagte, welche ihr durch die Gesehe der Stuarts von Jakob I bis auf Jakob II innerhalb der Kirche waren eingeräumt worden. Bon den

<sup>1)</sup> bei Hetherington p. 291, bei Sybow G. 228 u. f. f.

Werken ber sogenannten zweiten Reformation erkannte nämlich jene Akte bloß bas Westminsterbekenntniß an, und zwar ließ sie sich nicht ein auf jene Clausel zum Bekenntniß, durch welche die Assembly von 1647 bas Recht ber Kirche zu selbständigen Zusammenkunsten sich hatte wahren wollen. Was dagegen die Verfassung selbst anbelangt, so ging die Akte ganz zuruck dis auf die Zeit vor den großen Kämpsen zwischen dem Presbyterianismus und zwischen Krone und Epistopat, nämlich bis auf die Akte von 1592.

Die Afte wiederholt gegenüber vom Pralatenthum Die Worte bes Rechtsanspruches: bag es eine unerträgliche Befchwerbe und im Biberfpruch mit ben Reigungen bes Bolfes gemefen fei. Gie erklart, bag ber Ronig und bie Stanbe es fur ihre Pflicht halten, Die Berfaffung ber Rirche festzustellen, - "übereinstimmend mit bem Borte Gottes (agreeable te the word of God; Die ftrengen Presbyterianer bemertten mobl, bag biemit eine ausschließliche gottliche Berechtigung feineswegs icon anerkannt fei), und fo wie es am gutraglichften fur bie Berbreitung mahrer Frommigfeit und Gottseligfeit und für bie Berftellung von Rube und Frieden im Reiche." Demnach "bestätigen ber Ronig und bie Ronigin und bie brei Ctanbe bes Parlamente bie presbyterianifche Rirchenverfaffung und Rirchengucht, namlich bie Regirung burch Ortefirchenrathe, Presbyterien, Provinzialspnoden und Affemblies, wie folde bestätigt und gesetlich aufgerichtet ift burch die Afte von 1592, betitelt: Ratifikation ber Freiheit ber mabren Rirche u. f. m.;" alle entgegenstebenden frateren Gefete und Ginrichtungen werben aufgeboben. fo weit fie eben eine Beeintrachtigung ber protestantischen Religion und ber jest aufgerichteten presbyterianifchen Rirchenverfaffung" in fic fdliegen.

Nur Gin Punkt in ber Akte von 1592 wurde bei biefer Reubelebung berfelben ausgeschlossen, nämlich die Bestimmung über bas Patronat. Die strengpresbyterianische Partei hatte Abschaffung besselben
und Zurudgeben auf das Geseh von 1649 gefordert; und die Regirung
fand sich durch die Haltung vieler einflugreicher Patrone veranlaßt, auch
in diesem Stude den alten Presbyterianern ein großes Zugeständniß zu
machen: denn es war zu fürchten, daß durch sie die erledigten Stellen
immer wieder auf's neue mit Gegnern der bestehenden Regirung und
Kirche, mit geheimen Anhängern Jabob's und bes Epistopates, möchten besett werden. Die wirkliche Aussehung bes Patronatrechts erfolgte

burch die Afte vom 19. Juli 1), welche fich barauf beruft, bag jenes Recht bisber bodlich migbraucht worben und im ichottischen Reiche fortaubesteben nicht geeignet fei, und welche fofort festfett, "baß, wenn eine Stelle erledigt ift, Die Grundbefiger (heritors) bes betreffenben Rirchfviels, fo weit fie Protestanten find, ber gangen Gemeinde bie Verfon nennen und vorschlagen follen, um von ihr entweder angenommen ober verworfen zu merden, und bag, wenn Bermerfung erfolat, bie Bermerfenden ihre Grunde anzugeben haben, auf bag ,,über bie Sache vom Presbyterium bes Begirfe erfannt werden moge, nach beffen Urtheil und burch beffen Bestimmung die Berufung (calling) und Unftellung eines einzelnen Beiftlichen geordnet und abgefchloffen werben foll;" ferner wird verordnet, "daß, wenn bie Alteften und Grundbefiger bes Rirchfpiels nicht binnen fechs Monaten nach Erledigung einer Stelle megen ber Berufung und Wahl eines Beiftlichen fich an's Presbnterium wenden, bann bas Presbyterium vorschreiten foll, die befagte Pfarrei zu verforgen und tanquam jure devoluto einen Beiftlichen einzuseten." 216 Erfat für ihr verlorenes Recht follten bie Patrone von ben Grundbefibern bie Summe von 600 Mart (33 £ 6 s. 8 d.) erhalten; fie follten berechtigt fein, biefelbe ba, wo fie bis zum nachften Dichaelistag nicht bezahlt fei, burch obrigfeitliche Gewalt eintreiben zu laffen. -Die Bergleichung mit ben Bestimmungen von 1649 zeigt, wie bie Gefetgebung auch bier einen Mittelmeg einzuschlagen versucht batte. Es batten besonders brei Geiftliche, welche zur Abfaffung ber Afte beigegogen maren, Die möglichste Unnaberung an Die ,alte ursprungliche zeigorovia" gemunicht 2). Statt beffen murbe aber ben Gemeindemitgliebern fo wenig als 1649 auch nur ein unbedingtes Beto eingeraumt, und überdis follte jest ein einzelner Stand vermöge burgerlicher Gigenichaften bas Recht theilen, welches bort einer rein firchlichen Beborbe, bem Ortefirchenrathe, jugetheilt mar. Auf ber anbern Geite wollten bod bie Berfaffer ber Afte ben Unfchein vermeiben, als follte bas auf jene neuen Inhaber übergegangene Recht ibentifch fein mit bem bisherigen Prafentationerecht ber Patrone; besmegen fprachen fie in ber Afte blog von Borichlagen, nicht von Prafentiren.

<sup>1)</sup> bei Hetherington p. 292, bei Spoow S. 252 ic., bie hauptstelle auch bei Sad I. 194 Anni.

<sup>2)</sup> M'Crie, nach einem Manufer. Webreme, in Cook's Evidence on Church Patronage p. 38.

Endlich batte bie Afte vom 7. Juni auch icon bas Rothige feftgefest für bie wirkliche Ausübung ber neu bergestellten presbyterianischen Rirchengewalt, indem fie biefe junachft wieder in bie Sande ber alten presbyterianifden Beiftlichen niederlegte. Gie follte ausgeübt merben "burch biejenigen presbyterianifchen Beiftlichen, welche feit bem 1. 3anugr 1661, wegen verweigerter Buftimmung jum Pralatenthum ober weil fie bem Lauf ber Zeiten fich nicht fugen wollten, ihres Umtes beraubt und burch bie jungfte Parlamentsafte wieber eingefett worben waren, und außerbem nur burch folche Beiftliche und Altefte, welche von ihnen jugelaffen und angenommen find ober es noch ferner merben." Bugleich murbe bie Affembly einberufen, Die erfte feit 1653, auf ben britten Donnerftag bes nachften Oftobers; fie follte gebilbet merben von "ben befagten presbyterianifden Geiftlichen und Alteften, in beren Sande bie Ubung ber Rirchengewalt gefetlich gelegt ift," fei's in ihrer eigenen Perfon, fei's burch bie nach fruberem Brauch gemablten Bertreter; alle biejenigen Beiftlichen, über welche etwa biefe Berfammlung, weil fie ihrer Borladung nicht folgten ober von ihr für ichuldig erfunden murben, Gufpenfion ober Abfetung verhangen möchte, follten ipso facto bon ihren Ginfunften und Pfrunden fufpenbirt ober abgefett fein.

Um 16. Oftober 1690 murbe die Affembly eröffnet; fie betrachtete fich als eine Fortsetzung ber alten, nur auf einige Zeit burch Rarl II jurudgebrangten Rirche, beren treugebliebene Diener fich bier wieber aufammenfanden; auch Die Cameron'ichen Drediger, beren es bamals brei waren, murben von ihnen fogleich in ihre Mitte aufgenommen. Aber gleich anfange erging an bie Berfammlung auch eine ernfte Dabnung bes Ronigs ju rubigem und friedlichem Berfahren; Diefe machte um fo mehr Ginbrudt, je mehr noch bie neu gegrundete Rirche ben bartnadigen Pralatiften gegenüber auf bie Gulfe ber burgerlichen Obrigfeit fich angewiesen fab; auch batten bie Unfichten jener alten Presbyterianer burch's Alter und burch ben Aufenthalt in ber Frembe fich theilmeise gemilbert, und überdis maren viele folde presbyterianische Beiftliche in bie Bersammlung mit aufgenommen worben, welche ichon unter ben Stuarts burch Gingeben auf Indulgenzen einen nachgiebigeren Ginn batten erkennen laffen. Go murbe bie Unfprache bes Ronigs von ber Affembly erwiedert burch eine Erflarung, bag es nicht ibre Abficht fei, einen von ben Bifcofen eingesetten Prediger einfach megen feiner Ansichten über die Kirchenversassung abzusetzen oder zu Erneuerung seiner Ordination anzuhalten, noch überhaupt über einen Geistlichen ein Strafurtheil aus einem andern Grunde zu verhängen, als wegen Unwissenheit, Unfähigkeit, ärgerlichen Wandels oder falscher Lehren. Die Ausssprüche, welche auf den letzten Assemblies und Synoden vor Cromwells Gewaltherschaft die beiden Parteien unter den Preschterianern selbst gegen einander erlassen hatten, wurden ohnedis fämtlich für nichtig erklärt.

218 baber jene brei ftrengen Covenanter, fobald fie in bie 2ffembly eingetreten maren, ihre eigenen Grundfage für die Berhandlungen berfelben geltend machen wollten, fanden fie biefe feineswegs geneigt, fo, wie fie es forberten, auf alte Befdwerben und alte Unflagen einjugeben. In Folge bievon geschah es, bag, mabrend in die neu bergestellte presbyterianifche Rirche Biele aufgenommen murben, welche innerlich ihr feind ober wenigstens gegen fie gleichgültig maren, gerabe Dicienigen, melde fur ben alten Presbyterianismus mit bem meiften Gifer und ber groften Aufopferung gefampft hatten, von ihr fich glaubten gurudgieben gu mußen. Dbgleich namlich jene brei Beiftlichen bei ber Affembly blieben, ichlogen fich boch bie cameronischen Gemeindemitalieber jett gegen bie Staatefirche ale eine vom Covenant abgefallene ebenfo ab, wie fie es fruber ichon gegen bie gemäßigten Presbyterianer gethan batten. Unfange maren fie wieder ohne Prediger; im Jahr 1706 trat ber Beiftliche M'Dillan zu ihnen über, und bis zum Jahr 1743 waren ihnen wenigstens fo Biele beigetreten , bag fie ein Presbyterium . bilben fonnten; fie felbft gaben bann ihrer Bemeinschaft ben Ramen bes reformirten Pregboteriums. Go mar mit ber Bieberberftellung ber alten Nationalfirche ber Unfang gemacht zu ben bleibenben Spaltungen unter ben Presbyterianern felbft, - ju ber Bildung von feften Bemeinschaften, welche, ohne von ber Staatsfirche in Dogma ober allgemeiner Form ber Berfaffung abzuweichen, boch um bestimmter firchlider Grundfate willen fich ftrenge von ihr fonderten. Bon ber burgerlichen Obrigfeit murben biebei bie Covenanter in feiner Beife mehr behelligt.

Die Affembly manbte sobann ihr Augenmerk besonders noch ben nörblichen Bezirken zu; fie sette einen Ausschuß nieder, ber bort Bisttationen vornehmen und bas Berhalten ber Prediger prüfen sollte; zugleich traf fie Fürsorge zur Berbreitung ber heiligen Schrift unter ben Sochländern und zur Ginsehung von Geistlichen, welche galifch fprachen. Bor ihrem Auseinandergehen beauftragte fie zwei ihrer Mitglieder, über bie nöthigen weiteren Maagregeln mit der Regirung zu verhandeln.

Auf bem Grunde, welcher durch die Beschlüffe und Anordnungen bes Jahrs 1690 gelegt worben war, ist fortan die schottische Rirche, sowohl was ihre innere Gestaltung als was ihr Verhältniß zum Staat betrifft, bis auf die neueste Zeit unverrüdt stehen geblieben; nur in Ginem Stude hat jene Grundlage später noch eine Veränderung ersahren, nämlich durch die Wiederherstellung des Patronats, welche wir baber auch noch in diesen Abschnitt hereinziehen werden.

Dit ber Art, wie hiernach ber neue Grund gelegt ober ber alte neu bergeftellt worden mar, fprechen fich noch jett ftrenge Rirchenmanner, wie Setherington und D'Grie, gar unzufrieden aus und legen ibr einen großen Theil ber ferneren Leiben und Rampfe ihrer Rirche gur Laft. Gie tabeln namentlich bie leichte Aufnahme, welche bamals ben Bijcoflichen gewährt murbe, feben barin, bag ber Gpiftopat nicht ausbrudlich für fcbriftwibrig, ber Presbyterianismus nicht für einzig fdriftgemäß erklart murbe, die Berlaugnung eines wichtigen, beiligen Brundfates, und betrachten es ale eine Schmach fur bas ichottifche Bolt, bag man bie Errungenschaften ber zweiten Reformation babe begraben liegen laffen unter ber ichandlichen ,act recissory" von 1661, welche noch heutzutag im Statute Book ftebe. Jene gange Anordnung ber firchlichen Berhaltniffe bezeichnet M'Crie 1) als buntichediges Flidwert, bas recht finnreich nach Bebarf ber Zeiten moge ausgebacht gemefen fein; Die Erfahrung aber habe gezeigt, wie gefährlich es fei, eine Sache Gottes alfo zu behandeln.

Bir nun mögen bei Wilhelms Verfahren in Bezug auf diese kichen Anordnungen zunächst die Ahnlichkeit beachten, welche dasselbe hat mit seinem Verhalten zu den politischen Gegensähen. Dort und hier waren gerade in der letztverstoffenen Zeit je die beiden widersprechendsten Anschauungsweisen theoretisch die zum Extrem ausgebildet und so den Kämpfen des politischen und kirchlichen Lebens zu Grund gelegt worden: dort die Lehre vom ausschlichlichen göttlichen Rechte des Presbhterianismus und ebenso von dem des Epistopats, sodann der Erastianismus, welcher die Kirche ganz der Gewalt und den Rücksichten bes

<sup>1)</sup> Sketches II, p. 300.

Staates zu opfern ichien, und die Anfichten der Covenanter, welche um firchlicher Grunbfate willen bie gange Drbnung bes Stagtes umqufturgen brobten; abnlich bier, auf bem politischen Gebiete, Die Lebre von ber foniglichen Gewalt als einer burd Gottes Billen über alle Schranten ewig erhabenen, und von berfelben als einer folden, melde ursprünglich aus bem Billen bes Bolfes bervorgebe und burch biefen beständig umgrangt fein muße. Aber weber mabrend bes furgen Berlaufs ber Revolution, noch nachdem biefelbe gelungen mar, ließ es Bilbelm zu einer entscheibenben öffentlichen Erklarung über jene Fragen fommen; er fuchte vielmehr mit einfachem Unichließen an bas thatfachliche Berhaltnig, in welchem bie verschiebenen, innerhalb ber Ration borbandenen Richtungen und Rrafte zu einander fanden, an ber Berfaffung, welche in bem Charafter und ber bisberigen Gefdicte ber Ration begrundet mar, vermittelnd meiterzubauen, ohne abstraften. ertremen Pringipien ein ben natürlichen Gang ftorenbes Gingreifen gu erlauben. Es fam ba gu feiner Proflamirung allgemeiner Ratur = und Grundrechte; nur folche Rechte murben von ber Nation formlich in Unfpruch genommen, welche fie fich ichon auf Grund ber bisberigen pofitiven Wefete, Sitten und Buftanbe beilegen konnte; Die englifche Revolution unterfchied fich hierin febr charafteriftifch von ben fpateren Berfen ber Frangofen und von ihren in Deutschland versuchten Nachahmungen. Auf entsprechente Beife ließ fich Bilbelm zu feiner folden Grflarung in firchlicher Beziehung berbei, wie fie in ben fcottifchen Covenante enthalten mar und von den Unbangern berfelben auf's neue gefordert wurde; burch bie neu bergeftellte Berfaffung follte auch bier einfach ben fest wurzelnden und geschichtlich mohl begrundeten Bunfchen bes Bolts Genuge gefcheben; eine Berufung auf ben ichlechthinigen Billen Gottes gefcah babei nur auf allgemein protestantifche Beife, nämlich nur gemäß bem Grundfat, bag Richts in ber Rirche bem 2Bort Gottes miberfprechen burfe (alles ihm agrecable fein muße), nicht mit ber Borausfebung, ale ob gerade biefe ober jene bestimmte Berfaffungsform burch's Bort Gottes ausschließlich geforbert mare.

In der That ließe fich auch nicht benten, wie Wilhelm, wenn er jene Borausfetjung ber strengen Presbyterianer je getheilt hatte, als König ber beiben vereinigten Reiche dieselbe hatte festhalten können; wie hatte er ba zugleich ben Supremat über die anglikanische Kirche übernehmen, wie überhaupt mit dieser sich vertragen mögen? Dagegen

hat er burch die Beisheit, womit er einerseits trot manchfacher Bebenken boch zur Erhebung bes Presbyterianismus sich entschloß und andererseits die Vertreter besselben zu möglichster Mäßigung gegen Andersbenfende anhielt, in Schottland wieder eine große Nationalkirche hergestellt, welche in einer dort noch nicht erlebten Weise mit der Regirung
Frieden zu halten und boch zugleich ihre presbyterialen Formen zu wahren vermochte.

Doch die Form, in welcher die Bieberberftellung bes Presbyterignismus vollzogen worben war, hatte für bie neue Ctaatsfirche noch eine tiefere, umfaffenbere Bebeutung. Gie mar vermoge ber neuen Befete in feiner einzigen ber alten presbyterialen Ginrichtungen von ber Regirung beeintrachtigt, tonnte fich bemnach fur bie Bufunft wirklich eine felbständige Gutwidlung und Thatigfeit innerhalb ibres eigenen Muf ber anbern Geite aber verbantte bie Dres-Bebietes verfprechen. byterialfirche ibr außerliches Befteben als Staatsfirche nicht eigenen weltlichen Rraften, fondern ber burgerlichen Gewalt, beren Anerfeunung fie fuchen mußte und burch welche, wie wir faben, bann erft noch ber Boben für fie hatte gurechtgemacht werben mußen. Das Berhalten, welches jene burgerliche Gewalt fortwährend gegen bie firchlichen Angelegenheiten beobachtete, ließ auch wohl erkennen, bag fie ber Rirche feinerlei Übergriffe auf fremdes Gebiet gestatten und als folden Übergriff Manches ansehen werbe, wogu nach Grundfaten wie benen ber Covenanter bie Rirche fich für verpflichtet halten mochte. Ja bas Bisberige zeigte, bag auch ber Begriff ber nationalfirche felbst nicht mehr fo aufgefagt merben burfte, wie es früber burch bie ftrengen Rirchenmanner gefchehen mar: namlich nicht fo, ale ob bie Ration, indem fie ju biefer bestimmten Rirche fich bekannte, fich biemit verpflichtet batte, neben ibr und ihren bestimmten Grundfaten und Ginrichtungen feine anderen religiöfen oder firchlichen Unfichten, Formen und Gemeinschaften jugulaffen, fonbern alles Abweichenbe als Berletung ber reinen göttlichen Bahrheit und bes göttlichen Billens aus ber Mitte bes Bolfee Gottes zu verbannen. Statt beffen mußte jest bie Rirche in ihre eigene Mitte Manner aufnehmen, welche ben fo beftig verdammten pralatistischen Grundfaben nachgegeben ober gar offen gehulbigt batten; neben ibr ftanben noch andere hartnäckigere Pralatiften, welche gwar aus ben ftaatsfirchlichen Umtern befeitigt wurden, balb aber, wie wir feben werben, formliche Dulbung innerhalb bes Staates fich verfchafften; und überdis war ber presbyterialen Staatsfirche bereits auch eine andere presbyterianische Gemeinschaft gegenübergetreten, welche fich mit ibr nie mehr wieder vereiniat bat.

Demnach batte bie Rirche weber ben ein Jahrhundert lang fortgefesten Rampf mit einer allem Presbyterianismus feinbfeligen Staatsgewalt auf's neue aufzunehmen, noch konnte fie eine folche gewiffermagfen theofratische Macht über alle öffentlichen Berbaltniffe ausüben. welche etwa im Ginne ber eifrigen Covenanter gelegen mare, ja auf welche icon die urfprünglichen Grundfate ber ichottifchen Reformation mehrfach bingebeutet batten. Bielmehr ichien es jest ihre Bestimmung ju werben, in ihrem eigenen Schoofe biejenigen Rrafte und biejenigen entaeaengesetten Triebe und Richtungen zu entfalten, welche in ihr felbst lagen und welche fernerbin weber in gemeinsamem Wiberftanb gegen bie Staatsgewalt unter fich jufammenhielten, noch auch burch eine folche bochfte Gewalt in Ginigfeit erhalten murben, Die etwa im Ginne eines ftrengen Staatsfirdenthums allen Biberftreit firchlicher Richtungen und Gemeinschaften unterbrudt hatte. Die weitere Beschichte ber schottischen Rirche besteht in einer Entwidlung ber Gegenfate, welche in ibr felbit berportraten und zu weiteren Ausscheidungen aus ibr Beranlaffung gaben; nur bag folde Gegenfate innerhalb ber Rirche und in Betreff innerer firchlicher Fragen boch jedesmal zugleich wieber auf bas Berbaltniß von Rirche und Staat fich bezogen.

Allerdings zeigten fich nun in ber fernern Entwicklung ber Rirche balb auch bie fclimmen Geiten ber burch Wilhelm III versuchten Bermittlung. Es mußte für eine presbyterianifche Rirche immerbin febr bebenklich fein, wenn fie bei einem betrachtlichen Theile ber ihr angeborigen Beiftlichen porausseben mußte, bag biefelben einer andern Berfaffungeform geneigter maren, ja vielleicht im Gebeimen immer noch auf eine Bieberberftellung berfelben hofften; von anbern tonnte man weniaftens annehmen. bag fie gegen bie eigenthumlichen Intereffen ber Rirche gleichgültig feien und benjenigen Staatsmannern, welche bas Rirchliche nur vom politischen Standpunkt aus betrachteten, mit einer abnlichen Unichauungsweise entgegentommen; balb genug gaben fich wirklich die Rolgen bavon fund, bag biefer Beift in die neue presbyterianifche Rirche eingebrungen mar. Reineswegs aber barf man bedmegen ben Rachlag an firchlichem und religiofem Beifte, an Gifer, Araft und Entschiebenbeit, ber fich fofort gegen ein Sabrbundert lang in Schotte Roftlin fcott. Rirde. 17

land bemerklich machte, ausschließlich ober auch nur vorzugsweise jenem Beibehalten pralatiftifcher Geiftlicher durch Wilhelm III zur Laft legen; wir werben vielmehr finden, wie bei diesem tiefer gehende und weiter areisende Ursachen mitwirkten.

Sehen wir hievon noch ab und überbliden erft noch ben Zeitabschnitt bis jum Abschluß ber neuen presbyterianischen Ordnung durch Wiederherstellung des Patronatrechts, so nahm hier der Presbyterianismus junacht noch einmal einen ftarken Aufschwung dazu, seine eigenen Unsprüche auch ber Regirung gegenüber zu behaupten.

Bor allem versuchte er ben bisherigen bischöflichen Rlerus aus ber Staatsfirche wenigstens fo weit zu verbrangen, als es noch möglich war bei dem Grundfate, welchen die Affembly, den foniglichen Bunichen entfprechend, über bas Berfahren gegen benfelben aufgestellt batte. Die bon ber Uffembly niedergefette Commiffion fette nicht bloß eine beträchtliche Ungabl folder Geiftlicher ab, welche wegen unfittlichen Banbels, wegen jum Theil grober Lafter angeflagt maren, fowie einige, benen Berbreitung von Irrlebren vorgeworfen murbe; fonbern es tam auch vor, bag fie einzelnen wegen grundfatlicher Anhanglichkeit an bie bifcofliche Berfaffung bie Befähigung zum firchlichen Amte absprach. Darüber erhoben die Jakobiten großes Gefchrei und Wilhelm felbft fab fich veranlaßt, ju wiederholten malen ein friedlicheres, nachgiebigeres Berfahren von ben Presbyterianern zu forbern. 216 bie Affembly im Rovember 1691 auf feine Borfchlage in biefer Beziehung nicht einging, vertagte er fie bis jum nachsten Januar, und als fie auch bann nicht willfähriger fich erwies, erklarte er fie fur aufgelost. Er ließ endlich burd eine Varlamentsatte 1693 festfeten, bag für die bifcoflichen Beiftlichen bie Aufnahme in die Staatsfirche und in bie bamit verbunbenen Rechte burch nichts weiter bedingt fein follte als burch Ablegen eines Gibes, in welchem feine und feiner Gemablin Regirung als bie wirkliche und rechtmäßige anerkannt murbe, burch Unterschrift unter bas Glaubenebefenntniß und burch Unerfennung ber presbyterianischen Berfaffung und Difgiplin als ber für bie ichottifche Rationalfirche thatfachlich festgestellten. Dabei bieß es: bie bisber noch nicht zur Regirung ber Rirche zugelaffenen Beiftlichen werben, wenn fie bas bier Berlangte leiften, Ihrer Dajeftaten vollen Cout genießen, bis ihre Bulaffung erfolgt fei; ce follte nämlich biemit gefagt fein: Die Regirung werbe jenen Beiftlichen, wenn fie auch ihre Bulaffung in die firchlichen Sofe nicht erzwingen wolle, boch jebenfalls ihre Umter und Ginkunfte fichern. Auf diefes bin ließ die Rirche in ihrem Berfahren gegen diefelben nach und begnügte fich wenigstens von Zeit zu Zeit presbyterianische Geiftliche an die betreffenden Orte zu senden, welche dort predigen und das Bolk unterrichten sollten.

Much die alten Pringipienftreitigfeiten über bie Unabhangigfeit ber Rirche gegenüber von ber Regirung, befonders über ihr felbständiges Recht gu Berfammlungen 1), wurden hiebei bereits wieder angeregt. fonigliche Commiffar im Jahr 1692 bie Affembly auflotte ohne fcon einen Termin fur's Bufammentreten einer neuen Uffembly zu nennen, erklarte ber Moderator, die Auflöfung felbft follte fur funftig nichts Prajudizielles haben, und feste fraft eigener Bollmacht im Ramen Befu Chrifti einen Tag fur bie nachfte Busammenfunft fest; baburch wurde eine große Aufregung veranlaßt, und nur mit Dube ließ fic bie Rirche bewegen, wenigstens von bem bestimmten Tage abzusteben. Gin noch gefährlicherer Streit brohte auszubrechen, als im Jahre barauf bas Parlament an die Leiftung bes oben ermähnten politifchen Gibes überhaupt die Bulaffung in die Affembly binden wollte; die Presboterianer hatten nämlich gegen jenen Gib an fich naturlich nichts einzumenben, betrachteten aber bie burch's Parlament getroffene Bestimmung als unerträglichen eraftianischen Gingriff in Birchliche Ungelegenheiten, und waren ichon entichloffen, dem Gefete jum Trot ihre nachfte Berfammlung ohne Ablegen bes Gibes gn eröffnen; boch noch gur rechten Zeit wurde auch biefe Cache beigelegt burch bie Offenheit und muthige Entfchloffenheit, womit Carftairs im Bewußtfein ber Gefahr fich an ben Ronig mandte, und burch bie weife Rachgiebigkeit, womit biefer Borftellungen und Belehrungen von jenem annahm: am Morgen, an meldem bie Berfammlung eröffnet wurde, fam noch bie Nachricht an, bag ber Ronig von ber Forderung an die Beiftlichen abgestanden fei.

Die Kirche unterließ es auch nicht, wenigstens ihrerseits ausbrucklich ihre volle Überzeugung vom göttlichen Recht ihrer Berfassung und von ber ihr zukommenden Selbständigkeit auszusprechen. So erklärte

<sup>1)</sup> Burnet a. a. D. II, S. 103: Die Presbyterianer fagten, ber König habe bie Macht, Affemblies zu berufen, aber er habe bieselbe nur cumulative, nicht privative; b. h. er könne sie berusen, wenn er wolle, und Zeit und Ort bafür bestimmen; allein wenn er es unterlasse, so können sie auch ohne ihn zusammenkommen, fraft bes Nechtes ber Kirche selbst.

bie Affemblycommission von 1698 gang in ber altpresbyterianischen Beife: "wir glauben und bekennen, bag Chriftus allein Saupt und Ronig feiner Rirche ift, und bag er in feiner Rirche eingefest bat Beamte und Stiftungen, Drbnung und Regiment, und ce nicht bem Billen von Menfchen, von Dbrigfeiten ober Rirchen überlaffen, baran nach Belieben ju andern; - wir glauben einen beffern Grund fur unfer Rirchenregiment zu haben, als bie Reigungen bes Bolfe ober menichliche Gefete." Bu laugnen mar freilich nicht, bag ber außere Beftand ber Rirche erft wieber burch Befchluffe bes Ronigs und Parlamente bergeftellt worden war; aber bie Presbyterianer gaben feinesweas qu. baß fie beswegen bem Staat ale fein 2Bert unterworfen fei; fondern fie faßten jene Aften fo auf, wie es g. B. Betherington thut, wenn er fagt 1): Diefelben haben ber Rirche nichts gegeben, mas fie nicht vermoge ibres eigenen Befens ichon vorber befaß; fie wollten nicht einmal basjenige felbst wiederherftellen, mas ihr vordem entzogen morben mar; fondern fie brachen nur bie Teffeln, welche ihr burch außere Gewalt waren aufgelegt worben, und erlaubten ibr, bie Musubung ber eigenen ungerftorbaren Thatigkeiten und unveraußerlichen Rechte wieber aufzunehmen, welche von ihrem eigenen gottlichen und einzigen Saupte und Ronige berftammen.

Bugleich war die Kirche fortwährend in einer lebendigen Wirksamfeit begriffen, um sich innerlich zu starken und zu ordnen und die religiösen Bedürsnisse des Bolkes zu befriedigen. Wir erwähnten der Fürsorge, welche schon von der ersten neuen Affembly für die Verbreitung des Evangeliums in den Hochlanden getrossen worden war; zu demselben Zwecke erließ die Affembly von 1694 eine Afte, wodurch Geistliche, welche gälisch verstanden, verpflichtet wurden, ganz jenen Laudschaften ihre Dienste zu widmen: sie sollten gar keine Stelle mehr im Riederland bekommen; junge Hochlander, welche sich für's Predigtaut ausbilden wollten, erhielten regelmäßige Geldunterstügung; für die nächste Beit wurden dorthin abwechselnd je 16 Geistliche, allemal auf drei Monate, abzeschickt, dis die Pfarreien nach und nach ordentlich mit Presbyterianern könnten besetz werden.

Einen wichtigen Beitrag zur Berfassung ber Kirche gab bie fogenannte Barrier Act, welche von ber Affembly bes Jahrs 1697 aus-

<sup>1)</sup> a. a. D. p. 182.

ging 1); fie feste fest, daß neue firchliche Gesete, welche von einer Mefembly angenommen worden waren, erst dann befinitive Gültigkeit erlangen sollten, wenn auch die Mehrzahl der einzelnen Presbyterien ihre Zustimmung dazu gegeben hatte.

Die Bemühungen für bie Sochlande wurden auch von ben fvatern Berfammlungen fortgefett, wie benn a. B. Die Affembly von 1704 wichtige Schritte that fur Ausstattung berfelben mit Schulen und andern Arten von religiofem Unterricht. Much bilbete fich für biefen 3med eine eigene Gesellschaft, die society for propagating religious knowledge, welche 1709 von ber Regirung bestätigt murbe; fie bat von ba an bis auf die Begenwart eine anhaltenbe, fegendreiche Thatigfeit entwidelt. Richt minder mar bie Rirche barauf bebacht, unter bem Bolte überhaupt religiofes Leben anguregen und mach zu erhalten; 1708 erhielten bie Beiftlichen von ber Affembly eine Unweisung, wie fie burch gewiffenbafte Sausbefuche bierauf binarbeiten follten; 1709 murben Unftalten getroffen zu Errichtung einer öffentlichen Bibliothet in jedem Presboterium. Und namentlich batte fich die presbyterianische Rirche auch foaleich wieder bes Urmenwesens angenommen, bas fie feit jeber mit Gifer und Corgfalt in ben Rreis ihrer Birtfamfeit gezogen hatte; bon ben Pralaten unter Rarl II mar es gang ber burgerlichen Gewalt anheimgeftellt morben, von welcher die Friedensrichter bevollmächtigt murben, in jedem Rirchfpiel Armenaufscher aufzustellen; boch seit 1689 hatte es bie Rirche wieder fo fraftig in die Sande genommen, hatte Schulen für Die armen Rinber errichtet, freiwillige Beifteuern gefammelt, eigene Urmenpfleger eingefest und überhaupt icon fo viel geleiftet, bag im Sabr 1709 die Regirung felbst auf Antrag ber Affembly bie Friedensrichter anwies, biefe Thatigfeit fünftig gang ben Ortefirchenrathen gu überlaffen. Bur Beit von Wilhelm's Thronbesteigung mar nach Setherington's Angabe 2) ber fünfte Theil ber Bevolkerung herabgefunken in ben Auftand von Bettlern und Seimathlofen; bagegen bob fich ber Buftand bes Bolfes in Sinficht auf Befit und zugleich auf Sittlichkeit burch bie neu erwachte firchliche Wohlthatigfeit fcnell wieder fo febr, bag er balb ben Buftanben bes englischen Bolts als Wegenfat gegenübergeftellt werben und Schottland wirflich von ben brudenden Urmentaren, unter

<sup>1)</sup> Hill, a view of the constitution etc. p. 66 u. 116.

<sup>2)</sup> a. a. D. p. 194.

welchen die Englander feufgen, bis auf die neuere Beit befreit bleiben fonnte.

Wir haben aber mit bem bisber Berichteten icon über Wilhelm's III Regirungezeit binausgegriffen. Er mar am 3. Marg 1702 geftorben, und Jafob's zweite Tochter Unna batte ben Thron bestiegen. nig Wilhelm mahrend feines Lebens überhaupt viel zu tampfen batte mit ben Schwierigfeiten, welche ihm bie Stellung ber verschiedenen Parteien in England und Schottland bereitete, und mit bem Undant, welchen er von benfelben Parteien für feine Bemühungen ju arnoten hatte, fo treffen ibn noch bis auf ben beutigen Tag besonbers megen feis ner firchlichen Politif bie Bormurfe ftreng presbyterianifcher ichottifcher Beidichtidreiber; es follte, fagt Betberington 1), nicht vergeffen merben. baß feine fostematifche Behandlung ber presbyterianifden Rirche unmeife, undankbar und verlegend gemefen fei; wenn es ihm nicht gelungen fei, fie unter ein eraftianisches Joch zu bringen, fo fei bis wenigftens nicht beswegen unterblieben, weil ibm bie Abficht bagu gefehlt batte. Und boch fonnte Schottland ichon in ben nachsten Jahren, unter Bilbelm's Nachfolgerin, lernen, was Rirche und Staat an ibm verloren batten, und mas bagegen ber Rirche bevorftanb burch eine ihren eigenthumlichen Intereffen wirklich abgeneigte Regirung.

Ronigin Anna; bie Union und bas Patronat.

Unter Königin Anna wurde das Berhaltniß zwischen Staat und Rirche gleich anfangs wieder dadurch gespannt, daß Anna in der Erklärung, worin sie bei ihrer Thronbesteigung der presbyterianischen Berfasiung Schutz verhieß, diese nur wieder als eine gesetzlich bestehende, den Reigungen des Bolkes angemessene bezeichnete, und dagegen die Assembly aus's neue die unwandelbaren, auf Gottes Wort gegründeten Rechte und Besugnisse der Kirche hervorhob; es kam darüber auch wieder zu einer Auflösung der Assembly, übrigens nicht ohne daß zugleich eine neue ware einberusen worden.

Doch bald murbe bie öffentliche Aufmerkfamkeit völlig durch einen andern, auch für die Rirche fehr wichtigen Gegenstand in Anspruch genommen, namlich durch die Frage, ob und wie fernerhin die Reiche Schottland und England unter fich verbunden sein follten. Berfchie-

<sup>1)</sup> a. a. D. p. 189.

bene Umftanbe, namentlich bie Beläftigungen, welche ber ichottifche Sandel in England litt, batten im Sabre 1704 bas fcottifche Darlament fo gegen ben Nachbarftaat aufgereigt, bag es in einer Afte er-Flarte: fobald bie Ronigin fterbe, folle ein Parlament aufammentreten und einer andern Person als bem englischen Thronfolger die Rrone übergeben, falls nicht borber noch bie Rechte ber Ration, ihre Religion und ihr Sandel gefetlich ficher gestellt und bor Gingriffen ber englischen Berwaltung und Gesetgebung gewahrt feien. Diefer Beichluß lautete febr bedenklich in einem Augenblid, wo es fich in Schottland und England überhaupt noch barum banbelte, wie nach Unna's Tob ber Thron befett werben follte: ob burch bie bannoveranische Donaftie, fur welche fcon 1700 bas englische Parlament fich ausgesprochen, ober burch 3atob's II gleichnamigen Gohn, ber fogleich nach bem Tobe feines Baters ben Konigetitel angenommen batte. Dagegen ftrebte bie englische Regirung gerabe jest auf eine fo enge Bereinigung beiber Staaten bin, baß folde Bedanten einer Trennung gar nicht mehr möglich fein follten; vor Allem follten beibe burch Bereinigung ihrer Parlamente unter Gine gefengebende Gewalt gestellt werben; Borichlage hiezu ließ bie Regirung entwerfen burch einen aus Schotten und Englandern gemischten Ausschuß.

Groß mar unter ben Schotten bie Aufregung, als ihrem Parlamente ber Unionsvertrag vorgelegt wurde, groß und fturmifch ber Biberftand, welcher theils burch bie Reigung zu nationaler Unabhangigfeit überhaupt, theils burch verschiedene einzelne, insbesondere auch firchliche Intereffen fich bagegen erhob. Manner ber Staatsfirche verbanden fich au foldem Wiberftand mit benjenigen, welche ihr feind maren; Anhanger bes Stuart'ichen Pratendenten und bes Epiffopats, alte Ravaliere und Pralatiften, machten barin gemeinsame Cache mit eifrigen erbitterten Covenantern. Denn bie lettgenannten faben in ber vorgefchlagenen Bereinigung bie alten Covenante vollende formlich gebrochen und aufgegeben, weil bann, auch wenn bie presbyterianifche Berfaffung gemabrleiftet murbe, bas ichottifche Bolf menigstens in politifcher Begiebung Bifchofen als Mitgliebern bes Parlamentes untergeordnet fein follte; überhaupt ichien es ihnen fur ein Bolt von acht presbyterianiicher Gefinnung nicht möglich, eine folche Berbindung mit einem andern einzugeben, welches bem Pralatismus bulbigte, mabrent noch bagu einft beibe Bolfer gur Ansrottung besfelben einen beiligen Bund gefoloffen batten. Gine abnliche Stimme erhob fich auch im englischen Parlamente: Die englische Rirche, fo bemertte Gir John Padlington, bestehe jure divino, und bie schottische gebe vor, auch jure divino gu bestehen; wie wolle man nun zwei Rationen vereinigen, welche über einen fo mefentlichen Artitel entzweit feien? wie follte bas Parlament mit ichottifden Mitgliedern ben üblichen foniglichen Gib zum Schute ber bifcofliden Rirde entgegennehmen? wie basfelbe Varlament mit ben Bifcofen in feiner Mitte ben gleichfalls üblichen Gib zum Schut ber icottifd presbuterianifden Berfaffung? Auf ber anbern Geite betrachteten bie Unbanger Safob's und bes Epiffopate ein fo enges Unfchlie-Ben Schottlands an England ale bas grofte Binberniß fur ihre Soffnungen, welche fie noch immer begten und vorzugeweise auf die Stimmung ber ichottifden Sochlande fowie auf die Gifersucht bes ichottifchen Bolfes gegen bas englifche glaubten bauen zu burfen; ohnebis maren unter ihnen befonders bobe Abelige, welche vorausfaben, bag ber große Ginfluff, ben ber ichottifche Abel auf Die Regirung Schottlands noch aus. gnuben versuchte, jum gröften Theil mit ber politischen Gelbftanbigkeit bes Landes verschwunden fein werde; in's englische Dberhaus follten überbaupt nur fechgebn icottifde Vaire eintreten. Endlich maren auch Die Mitalieder ber presbyterianischen Staatsfirche voll von Beforaniffen. Sie fürchteten, wenn Schottland erft politifch fo eng mit England verbunden, ja gemiffermagfen in ibm aufgegangen fei, fo mochte bie Regirnng fich wieber zu einem Berfuche verleiten laffen, auch eine firchliche Bleichformigfeit zu erzwingen, ober menigstens auch in ber ichottiichen Rirche biefelbe Bewalt auszuüben, welche ibr gegenüber von ber englischen guftanb. Bon ihrer Bolksvertretung fonnten bann für einen folden Kall bie Dresbyterianer feine wirtsame Unterftubung mehr fic verfprechen; benn jene follte fünftig nur einen verhaltnigmäßig fleinen Theil bes englischen Parlamentes bilben, in welchem Die englischen Bifcofe felbst fagen und in welches fur England nur Mitglieder ber biicoflicen Rirche jugelaffen murben. Ja es ftand zu befürchten , bag vermoge ber vielfachen Banbe, welche bie Union auch innerlich um beibe Bolter ju fchlingen verfprach, Die Schotten felbft von ber in England herschenden firchlichen Anschauungsweise angestedt werden und namentlich politifc bebeutende Manner burch bie Ausficht auf Stellen im Reich. welche nur Benoffen ber anglifanischen Rirche offen fanben. zum Abfall von ibrem beimatblichen Rirdenwesen fich verführen laffen möchten.

Doch alle die vielen Bebenflichkeiten, die innerhalb und außerhalb bes ichottifchen Parlamente erhoben murben, überwog bas Beburfnig einer bleibenden Ginigung, welches in ber Ratur und Geschichte ber beiben Lanber begrundet mar. Gine bemaffnete Erbebung, welche bie Cameronier wirklich in Gemeinschaft mit ben Jakobiten gegen bie Union auszuführen brobten, machte auf bie Staatsmanner icon barum menia Eindrud, weil fo ungleichartige Glemente nur im Gefühl eigener Schwäche fich jufammengefunden haben und unmöglich auf bie Dauer in fo unnaturlicher Berbindung beharren fonnten; es mar bis bann bas lette mal, bag bie Covenanter Unftalten trafen, in Die politifchen Berbaltniffe gewaltsam einzugreifen. Im Übrigen suchte bie Regirung alle Intereffen möglichft gufrieben zu ftellen; benen, welche über Berluft nationaler Unabhangigfeit flagten, hielt man bas Webiet ber großen Birtfamfeit und Chre vor, welches fich bafur im vereinigten Reiche bem ichottifchen Beift und Salent eröffnete; Biele murben unter ber Sand burd Gelb jum Schweigen gebracht, ju welchem 3mede bas fcottifde Ministerium £ 20,000 gur Berfugung foll erhalten baben; bem Gemerb und Sandel treibenden Burgerftande murben Die großen Bortbeile nachgewiesen, Die fich ibm barboten burch erleichterten Berfehr mit bem Rachbarlande, burch Berbindung mit ben englischen Rolonieen, burch ben Cout ber machtigen englischen Flotte.

Die presbyterianische Staatskirche hatte schon beim Beginn ber Berhandlungen über die Union die beruhigende Zusage bekommen, daß ihr Bestand und die ihr gesehlich beigelegten Rechte in nichts gekränkt werden sollten, indem von der Vereinigung, über welche man berieth, die kirchlichen Angelegenheiten ganz ausgeschlossen wurde. Dasselbe wurde ihr beim Abschluß der Union förmlich und seierlich gewährleistet durch die sogenannte Sicherheitsakte vom 16. Januar 1707, die in den Unionsvertrag mit ausgenommen wurde 1). Ihre Hauptsähe, welche bis hentigen Tags als die unverrückbare Grundlage der schottischen Kirche seitigehalten worden sind, lauten solgendermaaßen: "— da es billig (reasonable) und nothwendig ist, daß die wahre protestantische Religion, wie sie gegenwärtig in diesem Reiche bekannt wird, samt dem Guttesbienst, der Kirchenzucht und der Versassung dieser Kirche rechtskräftig und unweränderlich sieher gestellt werde, so stellt Ihre Majestät mit Beisund unweränderlich sieher gestellt werde, so stellt Ihre Majestät mit Beisund unweränderlich sieher gestellt werde, so stellt Ihre Majestät mit Beisund unweränderlich sieher gestellt werde, so stellt Ihre Majestät mit Beis

<sup>1)</sup> Act of security, over: Act for securing the Protestant Religion and presbyterian Church Government; bei Hetherington p. 293, bei Spoon S. 256 ac.

rath und Buftimmung ber Stanbe bes Parlamente biemit bie befagte mabre protestantische Religion, ben Gottesbienft, Die Bucht und Berfaffung biefer Rirche gefehlich fest (establish) und bestätigt folche, um obne eine Unberung für bas Bolt biefes Lanbes auf alle folgenden Beichlechter fortzubefteben. Inebefondere ratifigirt Ihre Majeftat, billigt und bestätigt für immer, mit besagtem Beirath und Buftimmung, Die fünfte Afte bes erften Varlaments von König Bilbelm und Königin Maria, welche betitelt ift: Afte, welche bas Glaubensbefenntnig ratifizirt und bie Rirchenverfaffung feststellt, famt allen andern barauf bezüglichen Parlamentsaften, Die erlaffen find in Folge ber ben fogenannten Rechtsanspruch enthaltenben Erflarung ber Stanbe bes Reichs vom 11. April 1687. Und Ihre Majeftat, mit besagtem Beirath und Buftimmung, verfügt und erflart ausbrudlich, bag bie vorbefagte mahre protestantische Religion, enthalten in bem oben ermahnten Glaubensbefenntniffe, famt ber Form und Reinheit bes gegenwärtig in biefer Rirche üblichen Gottesbienftes und famt ihrer presbyterianischen Berfaffung und Rirchengucht, b. b. die Regirung ber Rirche burch Ortsfirchenrathe, Presbyterien, Provingialfynoden und Affemblice, famtlich feftgeftellt burch befagte Parlamentsaften zufolge bes Rechtsanfpruchs, unveranberlich bleiben und fortbestehen follen, und bag bas besagte presbyterianifche Rirchenregiment bas einzige Rirchenregiment im Ronigreich Schottland fein foll."

Bugleich erklärte die Akte, daß die Universitäten und Collegien zu St. Andrews, Glasgow, Aberdeen und Schindurg, wie sie gegenwärtig gesehlich aufgerichtet seien, für immer im Königreich bestehen sollen; und es solle in aller Zukunst keinem Professor, Prinzipal, Rektor, Magister oder Anderen, welche ein Amt an einer Universität, einem Collegium oder einer Schule bekleiden, die Ausübung der betreffenden Funktionen gestattet sein, wenn sie nicht vorher durch Unterschrift jenes Glaubensbekenntniß als Bekenntniß ihres eigenen Glaubens annehmen und sich verpslichten, der gegenwärtig üblichen Form des Gottesbienstes beigntreten, sich dem Regiment und der Disziplin der Kirche zu unterwerfen und nie, weder direkt noch indirekt, auf Beeinträchtigung oder Umsturz besselben hinzuwirken.

Auch follte jeber kunftige Regent bei feiner Thronbesteigung fcmoren und unterschreiben, bag er die besagte Religion, die Berfassung, ben Gottesbienft, die Zucht, die Rechte und Freiheiten der Kirche, wie fie gesehlich festgestellt seien in Folge bes Rechtsanspruchs, unverlett aufrecht erhalten und mahren wolle.

Die Afte ichließt bann mit ben Borten: "und es wird hiemit beftimmt und verordnet, bag biefe Parlamentsafte famt ber barin enthal= tenen gefehlichen Feststellung, für alle Bufunft gehalten und beachtet werben foll als eine fundamentale und mefentliche Bedingung jeben Bertrages ober jeber Union, bie zwifden beiben Reichen abgefchloffen werbe, ohne irgend eine Beränderung und ohne irgend einen Abzug davon, in welcher Urt es immer fein mochte; fo auch bag biefe Varlamentsafte und bie barin enthaltene Festfetung eingerudt und wiederholt werben foll in jeder Parlamentsatte, welche jum Behuf ber Annahme und Abfoliegung befagten Unionevertrages zwifden ben beiden Reichen wird erlaffen werben, und bag biefelbe barin ausbrudlich erflart werben foll für eine fundamentale und mefentliche Bedingung bes besagten Bertrages auf alle Butunft.". Demgemäß murbe bie Afte wirklich in ben Unionevertrag eingerudt, mit ber Erklarung, bag fie eine "fundamentale und wesentliche Bebingung besselben für alle Bukunft" fein folle. Chenfo fprach bas englische Parlament in Beziehung auf alle bie in ber icottifden Afte aufgestellten Bestimmungen aus: "fie follen für alle Butunft genommen werben ale wesentliche und fundamentale Beftandtheile ber Unionsartifel, und werben biemit für folche erklart."

So tam bie bleibende Bereinigung ber beiben Reiche zu Ginem Bas babei bas Berbaltniß ber beiben politifden Bangen zu Stanbe. Nationalkirchen betrifft, fo mar vollenbs gang bestimmt, wenn auch nur ftillichweigend biejenige Anschauungsweife zu Grunde gelegt, bon melder icon Wilhelm III ausgegangen war; bie Covenanter und ber englische Sochfirchenmann Gir John Padington hatten nämlich barin volltommen recht, bag eine folche Union nur möglich mar, wenn bie gesetgebenbe Gewalt ben Gebanten aufgegeben hatte, als ob eine ber beiben Rirchenverfaffungen jure divino bestünde. Auch mar ber ichottiichen Rirche bie außere Stellung und die Entwidlung, welche ihr burch Wilhelm's III firchliche Politif angewiesen war, jest noch bestimmter vorgezeichnet in Folge bes großen Berlufts an politifcher Bedeutung, welchen fie vollende burd Berichmelgung ber ichottischen Berwaltung und Gefetgebung mit ber englischen erleiben mußte. Wiefern bann auch Die oben ermabuten Befürchtungen berechtigt maren, welche von ben Presbyterianern megen ber Union gehegt wurden, zeigte icon bie nachftfolgende Zeit; vor Allem wurde die Berschmelzung der gesetgebenden Gewalt Schottlands mit der Englands dazu benütt, das Patronatrecht wieder in der schottlichen Kirche einzuführen, was bei selbständigem Fortbestehen des schottlichen Parlamentes jedenfalls viel größere Schwierigskeiten gehabt hätte; und zwar stand die genannte Maaßregel in nächster Beziehung zu einer größeren Gefahr, von welcher damals die schottliche Kirchenversassung und überhaupt die Errungenschaften der letten Revolution bedroht wurden.

Die Union mar bas Bert eines Whiaministeriums, wie fie bent besondere gegen bie Abfichten bes Pratendenten gerichtet mar, bem fich bie Tories wieder zugewandt hatten. Im Jahr 1710 aber erfolgte ber Sturg bes Ministeriums; Diejenige Partei, welche ben Rurfürften von Sannover zum Thronfolger haben wollte, unterlag ber ftreng legitimiftiichen; über bie bieber berichende firchlich gemäßigte Richtung fiegte bie ftreng bijdofliche. Ronigin Unna batte fich gang in bie bochfirchlichen Unfichten von Rirchenverfaffung und Ronigthum bineingelebt und munichte icon aus perfonlicher Buneigung zu ihrem Bruber biefen, trop ben bisber gefagten Beichluffen ber Ration, anftatt ihres bannoveranifchen Betters auf ben Thron gu bringen. Und barauf arbeitete wirklich ihr neuer Minister Bolingbrote bin, ber übrigens perfonlich von feinerlei tieferen, etwa gar religiofen Grundfaten, fondern nur burd Rudfichten ber Dartei und bes eigenen Chrgeizes fich leiten ließ, auch ehrlos genug mar, um, mabrend er mit bem Pratenbenten und feinem Befchuter, gubwig XIV, gebeime Beziehungen anknupfte, jugleich burch fortgefette Unterhandlungen mit Sannover für alle Ralle fich zu fichern.

Da follten benn befonders die alte bifchöfliche Partei in Schottland um ihrer jakobitifchen Gefinnung willen gestärkt und ermuntert, ihre Macht in der Rirche möglichst wieder hergestellt, ein größerer Ginfluß auf's Bolt ihnen durch Übertragung von Pfarrftellen eröffnet werden.

Ein bischöflicher Geistlicher namens Greenshilds hatte 1709 in Edinburg eigene Gottesdienste in einem besondern Lotal eröffnet, und ging hiebei in seinem bischöflichen Gifer noch weiter als die Bischöfe selbst in der Restaurationszeit: er gebrauchte die englische Liturgie, deren Ginführung seit den Tagen Rarls I in Schottland nie mehr versucht worden war. Lom Edinburger Presbyterium vorgeladen, hatte er bessen Jurisdiktion abgelehnt, woranf sein Lokal von der städtischen Obrigkeit gesschlossen, er selbst gefangen geseht, und vom höchsten schottischen Ge-

richtshof (bem court of session) ein verurtheilender Ausspruch über ibn gefällt murbe. Die Jafobiten aber verfolgten bie Cache meiter beim Dberhaus, und biefes verhangte über ben Ebinburger Magiftrat megen rechtswidriger Gefangensehung eine fcwere Gelbstrafe. Bugleich nahm (1712) bas Parlament hievon Anlag zu einer Afte, woburch bem bifcoflicen Gotteebienft in Schottland völlige Dulbung zugefagt murbe; vergeblich mar bie ernstliche Ginsprache von Abgesandten ber Affemblycommission; ja es murbe ber Afte noch bie Bestimmung beigefügt, bag bie burgerliche Dbrigfeit Riemand (alfo auch fein Mitglied ber Staatefirche felbft) mehr zwingen burfe, einer Borladung burch bie firchlichen Sofe zu folgen ober einem Musspruch berfelben fich zu unterwerfen. lerdinas fonnte man fich für folde Maagregeln auf die Dulbung berufen, beren fich bagegen neuerdings in England bie Diffentere erfreuten; allein man barf nicht vergeffen, welch tiefe Abneigung bas ichottifche Bolt gegen alles bischöfliche Wefen empfand, wie namentlich bie Liturgie von einem großen Theile bes Bolfes mit formlichem Abideu betrach. tet murbe, und wie febr bamals gerabe burch bie Union bie gurcht vor pralatiftifden Ginfluffen neu war angeregt worben. Rein Bunder alfo, wenn bie Schotten zu bem weiteren Schritt in ber firchlichen Entwicklung, ber ihnen burch jene Tolerangafte jugemuthet murbe, ju biefem meiteren großen Wiberfpruch gegen bie alten Ibeen von Nationalfirchenthum und die barauf gegrundeten Berpflichtungen ber Covenante nur ungerne fich verftanden. Dit Bibermillen faben bie Dresbyterianer ben fofort in ihrer Sauptstadt fich entfaltenden Domp religiofer Gebrauche, Die ihnen Gobendienst zu fein bunften. Bei ber Menge und bem Rern bes Bolfe, befonders beim Mittelftand, haben zwar die nen fich erhebenben Pralatiften nie einen irgend bedeutenden Gingang finden konnen; ihre Rirche war burftig, ohne öffentliche Unterftutung, und litt bei aefetlicher Dulbung boch fortwährend unter bem eingewurzelten Sag, ben bas Bolf gegen fie begte; bie Bifcofe, welche fie felbft fich ermablte und auf welche bie Weihe und bas Decht zu weihen von ben noch übrigen alten Bifchofen überging, befanden fich in einer außern Lage, Die ihrem Titel und ihren Unfpruchen feineswege entfprach. Aber fie fonnten fich ruhmen, bag von Anfang an viele bobe Abelige als Anbanger ber Stugrte fich ju ihnen hielten, ja bag mit ber Beit ber grofte Theil bes Abels zu ihnen überging, indem wirflich bie Berbindung mit England ben von ben Presbyterianern gefürchteten Ginfluß ausubte, auch,

wie man icon früher bemerkt batte, die bischöflichen Kormen bei Berfaffung und Rultus bem ariftofratifden Ginne mehr gufagten. amar berichte in biefer ichottisch bischöflichen Rirche biejenige ertreme Richtung por, welche wir ichon bei ber englischen fennen lernten und welcher einst Rarl I und Erzbischof Laud bei ihren firchlichen Maagregeln gefolgt maren; fie gab fich auch in bogmatifcher Beziehung öffent= lich fund, fofern Die ichottifch Bifchöflichen bei Unnahme ber englischen Liturgie, ebenfo wie einft Laud bei feinem Entwurfe, jum Theil auf ältere, bem Ratholicismus noch naber ftebenbe Formen gurudgingen; beim Abendmable ichienen fie ber Lebre von ber Transubstantiation fic zu nabern und basfelbe wie bie Ratholifen als Oblation aufzufaffen; benn im Confefrationsgebet bieß es bei ihnen : "wir feiern bas Gedacht= nif , welches Dein Gobn gestiftet, mit biefen beiligen Gaben, welche wir jest Dir barbringen" (ber Begriff bes Defopfers mar übrigens burch vorangegangene Worte vielmehr abgewiesen als angenommen); und fobann wird Gott gebeten, burch fein Wort und feinen Geift Brod und Wein zu beiligen, "bamit fie fein mogen (may be unto us) ber Leib und bas Blut" feines geliebten Cohnes: mabrend in ber englischen Liturgie die Bitte fo ausgebrudt mar, bag Gott die Empfanger von Brob und Bein, gemäß ber beiligen Ginfebung feines Cohnes jum Gebacht. niß feines Tobs und Leibens, moge "Theilnehmer werben laffen an feinem bochgebenebeiten Leib und Blut 1)."

Wie bemnach die presbyterianische Kirche verpslichtet worden war, neben sich eine bischöfliche zu dulden, so versuchte die Regirung zu gleicher Zeit mittelst Wiederherstellung des Patronatrechts in ihren eigenen innern Bestand einzugreisen. Was für Absichten dabei zu Erunde lagen, läßt sich nicht verkennen nach schristlichen Außerungen der jakobitischen Partei, welche neuerdings beim großen Kampf über das Patronat wieder an's Licht gebracht worden sind 2). Einerseits wollte diese Partei durch die vielen Patrone, welche ihr angehörten, die Kirchenämter künstig so viel als möglich mit Mannern besehen, die an ihren Gesinnungen und Planen theilnahmen; andererseits glaubte sie du linion, in der sie noch immer ein Hindennis ihrer Plane sah, dadurch untergra-

<sup>1)</sup> Beibe Confefrationegebete gibt Gad I, 282.

<sup>2)</sup> vgl. die Geschichte ber Patronatsafte von James Begg 1841, übersetzt von Sprow, in seinen Beitragen S. 274 - 307, - besonbers die Außerungen bes Ja-fobiten Lodhard, ebend. 298.

ben zu können, daß fie mittelft berartiger Parlamentsbeschluffe bei ben schottischen Presbyterianern ben Gindruck hervorbrachte, es laffe sich von ber ganzen Berbindung mit England boch nichts Gutes für Land und Rirche boffen.

Die Patronatsafte felbft berief fich freilich barauf, bag bas Gefet von 1690 unter benjenigen, welchen bie Berufung ber Geiftlichen übertragen worden mar, ju viel Mufregung und Spaltungen veranlagt babe. Dagegen bezeugen die Aften und andere Ausfagen ber Rirche felbit 1), baß bis verhältnigmäßig gar nicht baufig ber Fall mar, bag nur wegen Mangels an ber gehörigen Ungahl von Predigern bin und wieder Difbelligkeiten bei Befetung von Stellen eintraten, auch einzelne Stellen langere Zeit unbefest blieben, und bag, wo wirflich Streitigkeiten ausbrachen, meiftens eben Unhanger ber jafobitifchen Partei die Sande im Spiel batten. Wohl aber hatten die Gemeinden felbft die Wiederherftellung bes Patronats infofern febr erleichtert, als fie ben Vatronen beinabe nirgende bie gefehliche, noch bagu fo unbedeutenbe Entschädigung für bas verlorene Prafentationerecht ausbezahlt batten; benn mabrend bie Patrone ben Gebanken an eine Biebereinsetung in biefes Recht nicht aufgeben und baber bie Musbezahlung ber Summe noch nicht erzwingen wollten, beruhigte fich bas Bolt bei bem Bedanken, bag ja boch bie Befdwerniß jest entfernt fei, und meinte wohl auch die Roften bafür fich erfparen ju fonnen2).

Die betreffende Bill wurde am 13. Marz von einem schottischen Mitglied im Unterhaus eingebracht und mit einer Gile abgesertigt, welche recht erkennen ließ, wie viel der herschenden Partei an ihr gelegen war und wie sehr man sich jeder Einsprache von Seiten der schottischen Kirche entziehen wollte. Um 7. April wurde sie vom Saufe der Gemeinen angenommen, mit 173 Stimmen gegen 76. Jeht erft trasen drei Abgeordnete der schottischen Kirche beim Parlament ein, worunter Carstairs;

<sup>1)</sup> Cook, Evidences etc. p. 42 etc.

<sup>2)</sup> vgl. die Ausfagen von M'Crie und Andern in Cook's evidences etc. p. 41; Sybow a. a. D. S. 271 Anm. stellt die Behauptung auf, daß die Entschädungseangelegenheit allemal erst bei Erledigungen regulirt werden sollte und beswegen die Bblöfung des Patronatrechts damals vielleicht in den meisten Källen noch gar nicht regulirt sein konnte; diese Behauptung widerspricht aber den flaren Worten des Gestehes von 1690, wornach jedenfalls die 600 Mark überall sogleich hatten begahlt werden sollen.

sie waren von ber Affemblycommission mit einer fraftigen Protestation beauftragt worden, welche bas Oberhaus nun zwar noch anhörte, aber nicht beachtete. Schon am 12. April war die Bill auch im Hause der Lords dreimal verlesen und angenommen: von 16 Bischöfen hatten fünf gegen sie gestimmt. Um 22. April empfing sie die förmliche königliche Bestätigung.

In bem neuen Gefete 1) wird junachft bie Afte von 1690 über bas Patronatemefen, "foweit Diefelbe fich auf Die Prafentation von Beiftlichen burch bie Grundbefiger und bie andern barin Ermabuten begiebt." widerrufen und außer Rraft gefest. Statt beffen wird erflart: "bag für alle Bufunft bas Recht aller und jeber Patrone zu Prafentation von Beiftlichen für Pfarrftellen und Pfrunden, und bie Berfügung über bie pakanten Gehalte zu frommen 3meden innerhalb bes Rirchfviels benfelben wiederbergestellt, festgestellt und bestätigt ift, - und bag es nach bem 1. Mai 1712 Ihrer Majeftat, Ihren Erben und Rachfolgern und jeder andern Perfon oder Perfonen, welche bas Recht auf irgend ein Patronat ober Patronate über irgend eine Rirche ober Rirchen haben in bem Theil von Großbritannien, ber Schottland heißt, - rechtlich gufteben foll, einen befähigten (qualified) Beiftlichen ober Beiftliche zu irgend einer Rirche ober Rirchen, über welche fie Patrone find, ju prafentiren, - und bag bas Presbyterium bes betreffenben Begirtes biemit verpflichtet ift, folche befähigte Perfon ober Perfonen, Geiftlichen ober Beiftliche, ale von ben betreffenben Patronen werben prafentirt werben, in berfelben Beife anzunehmen und zuzulaffen, ale bie por bem Erlag biefer Afte prafentirten Perfonen ober Geiftlichen batten angenommen werben mußen."

Nur folden Patronen sollte das Präsentationsrecht nicht wieder verliehen sein, welche demselben gegen eine Geldentschädigung durch eigenhändige Unterschrift entsagt hatten. Wo das Patronat im Jahre 1689, vor Aushebung des Epissonates, in Händen firchlicher Würdeträger gewesen war, sollte es fortan der Krone zugehören. Rach den manchsachen Wechselssallen, welche, wie wir sahen, das Patronatrecht seit der Zeit Jakob's VI (1) durchzumachen hatte, vertheilte es sich fortan in solgenden Werhältnissen über sämtliche Pfarreien: einzelne Privatpersonen besaßen zusammen 544 volle Patronate und 85 halbe; die Krone 285 volle, 53 halbe; einzelne Stadtrathscollegien 59 volle, 4 halbe;

<sup>1)</sup> bei Hetherington p. 294, bei Sphom G. 270 :c.

bie Universitätscollegien 8 volle, 2 halbe; 11 gange und 4 halbe geborten ben Ortsvorständen, Grundbesitzern, Familienhauptern, auch besondern Comitees an; im Gangen gahlt man in Schottland 972 von ber alten Zeit ber bestebende Pfarreien.

In ben einzelnen Bestimmungen jedoch, wornach bie Patronen ihr Recht wieder ausüben follten, waren verschiedene Fragen noch nicht ausdrucklich beantwortet, Die aus bem Berhaltnig bes neuen Befetes gu früherem Gebrauch und früheren Aften bervorgingen. zweifeln, ob burch jenes Recht, welches ausbrudlich wieber als Prafentationerecht bezeichnet worben mar, ben Gemeinden jebes Recht gur Mitwirfung entzogen fein follte, ober ob fie jenem gegenüber bas nämliche Recht zu einem Beto behielten, welches ihnen gegenüber vom Borfdlagerecht ber Grundbefiger und Ortsfirchenrathe mar eingeraumt morben : lauteten ja boch bie Worte ber Afte gang fo, als ob bie Patrone nur einfach an die Stelle biefer lettern treten follten. Gbenfo wenig mar etwas festgesett über ben Begriff ber "Befähigung" (qualification): ob bas Presbuterium einen Prafentirten nur gurudweifen burfe wegen Unfähigkeit für ein Rirchenamt überhaupt, ober auch mit bestimmter Begiebung auf bie Bedürfniffe ber einzelnen Gemeinden, etwa gar auf angelegentliche Buniche ber Gemeindeglieber. Lebhaft angeregt murben biefe Fragen erft neuerdings, als die Rirche in ihrer Gefamtheit für bas Recht ber Gemeinden gegenüber von ber Ausubung bes Patronats in die Schranken trat; allein es ift nicht zu laugnen, bag ihnen fcon in ber Afte felbft Raum gegeben mar.

Noch wichtiger war die Frage, wie sich die Alte zu ben Zusagen verhalte, welche ber presbyterianischen Kirche im Unionsvertrag gemacht worden waren. Der Zeitgenosse Wodrow bezeugt, daß die Assembly darin sogleich eine sündhafte Verletung jener Zusagen gefunden habe; sie gab ihrer Commission den Auftrag, mit allen geeigneten Mitteln darauf hinzuwirken, damit dieser Gegenstand der Beschwerde wieder beseitigt werde. Und die nachfolgende Geschichte bewies in der That hinlänglich, wie tief das neue Geset in's Wesen des schottischen Prestettanismus eingriff: denn die späteren großen Kampse in der Staatstirche und die weitgreisenden Lostrennungen von derselben nahmen alle von diesem Punkte ihren Ausgang. Allein von der andern Seite 1)

<sup>1)</sup> Diefe Seite tommt freilich bei Buchanan, hetherington und Anbern von bers fetben Richtung, auch 3. B. bei Spew, wenig ober gar nicht jum Wert.

konnte man geltend machen, daß in den Unionsartikeln, welche so bestimmt auf die Verfassung der Kirche und auf die ihr zu Grunde liegenden Akten Bezug nahmen, doch gerade das damalige Patronatsgesetz nicht mit erwähnt worden war; daß daher die bürgerliche Gewalt nicht verpflichtet sei, den Inhalt dieses Gesetzes als wesentlichen Bestandtheil der gewährleisteten Verfassung anzusehen. Doch auch die hier vorliegenden Gegenfähe sind erft neuerdings recht klar an's Licht getreten.

Mit der Patronatsakte war die Verfassung der schottischen Nationalkirche als eine durch Staatsgesetzt festgestellte zum Abschluß gekommen, ohne daß die Staatsgewalt ferner wieder Anderungen an ihr versucht hätte. Man vernahm zwar damals noch, daß die Negirung in Gemeinschaft mit den Jakobiten noch weiter gehende Maaßregeln gegen den Preschterianismus vordereite, ja sogar schon beabsichtige, die Assemblies zu unterdrücken. Aber allen solchen Planen machte 1714 der Tod der Königin Anna ein Ende. Das Haus Hannover bestieg mit Georg I ohne Schwierigkeit den Thron, gemäß den längst von der Nation gesaßten Beschlüssen. Des Schuhes dieser Dynastie durste der Preschterianismus im voraus sicher sein schon wegen des seinbseligen Berhältnisses, welches seine Gegner, die Bischöflichen, auch sernerhin zu derselben einnahmen.

## 3weites Capitel.

Der Moberatismus und bie Sezessionen, bis gegen Ende bes 18. Sahrhunderts.

## Urfprung bes Moberatismus.

Ungestört burch Gingriffe und Umanberungsversuche von Seiten ber Regirung, hat von bem gegebenen Zeitpunkt an die presbyterianische Kirche fortbestanden. Ihre Geschichte muß schon beswegen ein ganz anderes Bild annehmen als in den bisherigen Zeitabschnitten, wo sich und jener großartige Kampf entfaltete, den die Kirche für ihr eigenes Leben zu bestehen hatte. Aber nicht bloß verändert wird das Bild ihrer Geschichte; sondern wenn wir es betrachten im Zusammenhang mit der Geschichte Englands und Schottlands im Allgemeinen, oder überhaupt mit der Zeitgeschichte, so fällt auf, wie sehr gegenüber von den frühe-

ren Beiten bie Gefdichte ber Rirche jett in ben Sintergrund tritt, wie wenig fie mehr in ben Gang ber öffentlichen Angelegenheiten eingreift. wie febr es auch in ber innern Entwidlung ber Rirche an folden Domenten, an folden neuen und inhaltereichen bogmatifden ober firchlichen Ibeen fehlt, Die auf eine bobere geschichtliche Bebeutung unmittelbaren Unfpruch machen konnten. Daß mit ber Regirung feine neuen Streitigkeiten fich erhoben, batte feinen Grund weit weniger in einer gerechten Unerfennung, welche jene bem eigenthumlichen Wefen ber ichottiichen Rirche gezollt, ober gar in einer Bochachtung, welche fie fur bie Gelbständigkeit ber Rirche gehegt hatte, als vielmehr in einer Gleichgultigkeit, mit ber man bie Intereffen und innern Angelegenheiten ber Rirche betrachtete, fo lang biefe nur fich festhalten ließ innerhalb ber ibr ein für allemal vom Staat vorgefdriebenen Grangen; und auf Seiten ber Rirche felbst lag ber Grund barin, bag ihre innern Lebensfrafte und Triebe ju fehr herabgestimmt waren, um fo, wie bis in ihrem urfrünglichen Wefen angelegt mar, auch fernerhin wieder gegen folche Schranken fich aufzulehnen. Sobald ein neues inneres Leben in ber Rirche machtig geworben mar, entzündete fich ichon wieber ein Rampf mit ber Staatsgewalt; jenes aber gefchab erft mit bem Anfange biefes Borber haben wir noch eine Periode von mehr als Sabrbunberts. 80 Jahren zu überschauen, - ben burftigften Abschnitt in ber Geschichte bes ichottifden Protestantismus. Inbeffen werben wir auch ichon im Berlauf berfelben mefentliche neue Grundfage menigstens fich vorberei= ten feben, burch welche bann in ber nachftfolgenden Veriode bie gange Entwidlung ber Rirche einen neuen Charafter befommen bat.

Es wird im voraus zum Verständniß ber ganzen gegenwärtigen Periode dienen, wenn wir den Geist, welcher damals in England herschend geworden war, die Art wie man religiöse und kirchliche Dinge anzuschauen pflegte, und noch näher vergegenwärtigen. Die Grundsäte und Forderungen strengkirchlicher Presbyterianer und englischer Prälaten waren, wie wir sahen, zuerst lebhaft bekämpst worden auf Grund religiöser Interessen, von den Independenten zur Zeit des langen Parlaments; ihrem Anspruch auf ausschließliche Geltung mit Huste der Staatsgewalt, auf eine Herschaft im Staat oder wohl gar über den Staat selbst, war entgegengetreten ein Verlangen darnach, daß vom Staat gegen verschiedene kirchliche Vekenntnisse und Verfassungsformen Toleranz geübt werden sollte und von den einzelnen religiösen Gemein-

ichaften feine mehr ben Urm ber weltlichen Dacht zur Begründung einer eigenen firchlichen Gewalt follte gebrauchen burfen. Jest murben bie Toleranggrundfage in noch viel größerer Ausbehnung ber gangen gebilbeten Welt burch folche Manner vorgelegt, welche von rein weltlichen Wefichtspunften ausgingen und entweder wie Lode und verschiedene englifche Deiften mehr nur im Allgemeinen gegen eine Berbindung burgerlicher Bortbeile und Rachtbeile mit religiofen Unterschieben proteftirten, ober wie Tinbal und Unbere auch gegen jebe einer Rirche zu lei= ftenbe Unterftubung mit außern Mitteln fich erflarten; ihr gemeinfamer Ausgangepunkt mar ber einer leeren Berftanbesbildung, welche alle beftimmte Religionsform, gefdweige benn alles driftliche Rirchenwefen, ale etwas Gleichgültiges, Unnübes ober gar Berberbliches verwirft. Freilich hatte nicht einmal bie beschränkte Tolerang, welche im Ginn Bilbelm's III lag, die Buftimmung bes Parlamente erhalten konnen. Allein bieran maren ohne Zweifel jest mehr politifche als religiofe Grunde fould : Die Giferfucht, womit jede Partei, auch in firchlichen Dingen, an ihren Rechten und Privilegien bing, fowie die enge Begiebung, in welcher bas ftrenge Staatefirchenthum gur Lanbesverfaffung gu fteben Und bie burgerliche Gewalt mar besmegen feineswegs geneigt, von einer Staatsfirche fur beren eigene Zwede fich gebrauchen zu laffen, jumal nicht von ber ichottifchen, welcher bie meiften Mitglieder bes nun vereinigten Parlamentes ferne fanben. Bielmehr waren folche Staatsmanner, wie bie unter ber letten Regirung, unter ber Ronigin Unna, bei ihren Maagregeln in Beziehung auf die Rirche gerade nur barauf bedacht, Die firchlichen Angelegenheiten ihren politifden 3meden bienftbar zu machen, ohne bag fie felbft irgend von mahrhaft firchlich religiofem Leben fich angezogen gefühlt hatten. Man erinnere fich an einen Bolingbrote, ber in feinen politischen Planen an Die Bestrebungen bochfirchlicher Pralaten und an bas Treiben bochorthoborer, für bas gottliche Recht bes Ronigthums eifernder Prediger fich anschloß, mabrend er für fich alle positive Religion in ber grobften Beife auf ben Betrug und bie Rlugheit alter Gefengeber glaubte gurudführen zu mußen. ben Sanptern ber Bhige, welchen Georg I bie Bugel ber Regirung überließ, und welche zur englifch bochfirchlichen Richtung in gefpanntem, feinbfeligem Berhaltniffe fanben, burfen wir perfonlichen Antheil an religiösen und firchlichen Fragen nicht vorausfeten. Politifche Rudfichten waren es, welche in ihnen feinen Gebanten an wirkliche Durchführung jener Toleranzideen aufkommen ließen; politische Rudfichten waren ce gleichermaaßen, von welchen sie dann bei ihrem Rechalten zu ben von ihnen felbst befchütten, bevorrechtigten Staatskirchen geleitet wurden, und bei welchen sie wieder an Anregung oder auch nur Inlaffung eines felbständigen kirchlichen Lebens um so weniger denken konnten, je weniger fie felbst für religiöses Leben Sinn hatten.

Die Grundfate, welche einft von ben ftrengen ichottifchen Dredbyterianern und abnlich von ben englischen Sochfirchenmannern über Staatsfirdenthum aufgestellt worben waren, fonnten wir vergleichen mit ben Lehren ber altlutherifden Orthodorie; fie ftimmten alle barin überein, bag fie es als Beruf ber burgerlichen Dbrigfeit anfaben, mit ihrer weltlichen Gewalt bem Boble ber einzig als mabr anerkannten Rirche ju bienen, ben von ber Rirche verfündeten gottlichen Geboten in Sinficht auf Glauben und Leben Rachbrud zu verschaffen, und biebei als Organ ber Rirche bas firchliche Umt, bei Anglifanern und Lutheranern naber bas Lebramt, anzuerkennen: nur bag bie Schotten von den beiden andern in einem Kundamentalpunft abwichen, fofern fie nicht auch ber Obrigfeit felbft wieder als einem besondern Stande eine bervorragende Stellung in ber Rirche einraumen wollten ; auch fann man fagen, bag bie englische Rirche wirklich einmal, unter Rarl I, eines folden Berbaltniffes jum Staat fich erfreut babe, und bie ichottifche etwa vom Untergang Rarl's I bis auf Die Berfchaft Cromwells. Go entfprach nun weiter ber übergang zu bem eben geschilberten Berhalten, bas bie Staatsmanner feit ber Restauration und zweiten Revolution gegen die Staatsfirche beobachteten, gang bem Umichwunge von ber alten, firchlichen, zu ber territorialiftifden Anschauungeweise, ber um biefelbe Beit in ben lutherischen Landern eingetreten mar. Und zwar muß man fich buten, mit ber eben genannten Anschauungeweise bicjenige gufammenguwerfen, welche von ben Schotten icon langft unter bem Ramen ber eraftianischen mar befampft worben. Denn mabrent beibe barin übereinkommen, bag fie im Allgemeinen bem Staat eine Gewalt in firchlichen Dingen einraumen, weichen fie gerabe in ber Urt, wie fie biefe Gewalt begrunden, wefentlich von einander ab: ber Graftianis: mus will biefelbe feineswegs ableiten aus bem Rechte ber Dbrigfeit überbaupt, ber bie firchlichen ebenfo wie alle andern öffentlichen Ungelegen= beiten unterworfen feien; urfprünglich ftimmt er vielmehr mit jenen ftreng firchlichen Theorien barin gufammen, bag er eine burchgreifenbe

positive Kurforge fur bie Religion als unbebingte Pflicht ber Dbrigkeit anerkennt (man vergleiche, wie fich bie Eraftianer im langen Parlament biefür auf's alttestamentliche Konigthum beriefen), und nur gerabe biebei ber driftlichen Obrigfeit felbft, gegenüber von eigentlich firchlichen Umtern, einen alles beberichenben ober wenigstens einen nach ichottifcher Unficht unertraglich weitgreifenden Ginfluß auf Die gesamte außere Sphare bes firchlichen und religiofen Lebens vorbehalten will. blog bas Territorialfostem ift erastianisch, fonbern auch bie altlutherische Rirchenverfassung gilt nach jener Unficht für voll von eraftianischen Gle-Das Reue aber mar für bie ichottifche Rirche feit ber Reftaumenten. rationsperiode bis, bag ber Graftianismus, vermoge beffen fie von ber englischen Regirung beläftigt murbe, eine bem Territorialismus entfprechenbe Gestalt angenommen batte; beffen ungeachtet, - ober vielmehr eben beswegen, erfolgten fernerbin (feit Ronigin Unna) feine ben früheren abnliche Gingriffe mehr, weil eben jenen Grundfagen gufolge ber Staat ohne besondere Beranlaffung feinen Beruf bagu batte.

überhaupt hatte bamale bas gange Treiben ber europäischen Rationen und ihrer Staatsmanner ben Anfchein, als ob fie ber firchlichen Rampfe feit ber Reformation, ber Rriege, bei benen religiöfe Intereffen ben Sauptgrund ober einen Sauptvorwand abgaben, fo mube und überbruffig geworben maren, bag fie jest lieber gang auf bie Dinge biefer Belt, auf materielle Bestrebungen, fich merfen wollten. ligiöfer und firchlicher Berbindungen und Gegenfate werben Boll = und Sanbeleverhaltniffe ber Mittelpunkt, um welchen fich die Berbandlunaen zwifden ben einzelnen Staaten bewegen; innerhalb ber einzelnen Staaten zielt alles Streben ab auf Steigerung ber materiellen Befittbumer und Gulfsquellen burch Bebung von Sanbel und Gewerben; bie einzelnen Regirungen fuchen bierin und in ber barauf fich grundenben Bermehrung ihrer eigenen Dacht fich gegenseitig ben Rang abzulaufen; Sandelstraftate bilben ben Sauptgegenftand ber biplomatifden Thatiafeit; baran foliegen fich Zwiftigkeiten und Intriquen. Coalitionen balb nach einer balb nach ber anbern Seite, endlich eine lange Reibe von Land - und Seefriegen. Namentlich war in biefen Begiehungen, in Sinfict auf Reichthum, Sandel und Seewefen, bamals Englands Bluthegeit angebrochen; bas ichottifche Bolt wollte bierin um fo weniger gurud. bleiben, je mehr es bei ber Union mit England fich in biefer Begiebung Entschädigung verfprach für Rachtheile, welche fonft bie Union zu baben

fchien; fo waren benn icon beim Abichluß best Unionsvertrags als Sauptintereffen neben benen ber Religion und Rirche biejenigen bes Sanbels geltenb gemacht worden.

Schon bei Rarl's II Regirung murbe bemerft, welcher Umichwung im geiftigen und fittlichen Leben bei ber englifden Ration feit bem Jahr 1660 fich bemerflich machte, - wie bie burch ben Puritanismus barniebergehaltene weltliche Gefinnung mit boppelter Gewalt berborbrach, ja wie gar Biele vor allem fittlichen und religiöfen Ernfte fich icheuten, um nicht ben Spott ober ben gefährlichen Argwohn auf fich ju gieben, ber fortan auf puritanifdem Wefen laftete. Statt beffen erging man fich felbstgefällig und zufrieden in den Benuffen und Gitelfeiten einer reichen, aber oberflächlichen, aller fittlichen Strenge abgeneigten wiffenschaftlichen und afthetischen Bilbung, wie fie bamale, von ben Parifer Rreifen aus fich verbreitenb, in England befonbere unter ben boberen Standen einen offenen Boben fand. Da mußten fur biefe gebilbete Belt die Formen und Lehren ber alten, in ihre Rechte wieber eingesetten Rirde nothwendig etwas Gleichgültiges, Frembes, werben, fo wenig auch bie Staatsmanner baran zu rutteln magten. bebachtsamer Rudficht gegen bas firchliche Lehrspftem, balb in offenem Biberfpruch gegen basfelbe, immer aber ohne allen Ginn für beffen innere religiöfe Bebeutung, gestaltete fich eine ben öffentlichen Con beberichende weltliche Unichanungsweife, bei ber bie Ginen ihren Gebanten mehr eine philosophische Grundlage ober auch nur einen philosophischen Unftrich zu geben fuchten, Andere mehr bei oberflächlichen Aussprüchen einer fogenannten gebilbeten Reflerion ober bei überrafchenden Benbungen geiftreichen frangofischen Befent fich begnügten. Es mar bie Beit, ba bie Refultate von Lode's empiriftifcher Philosophie ben Geift ber Englander in Unfpruch nahmen, ba ber burch abstrafte Berftanbesicharfe imponirende, in feinen Gestaltungen fo manchfaltige und boch an pofitivem Inhalt fo arme Deismus ben Gifer und die apologetifche Runft aller gläubigen Rirdenlehrer berausforberte, und ba bie bem Deismus ju Grunde liegende Richtung jugleich in einer ausgebreiteten, nicht ftreng miffenschaftlichen Literatur über bas gange Bolt bin ihren Ginflug au-Berte. Die Theologen ftanben im Allgemeinen zu fehr mit ben Deiften auf bemfelben Boben einer abstratt verftanbigen Auffaffungemeife, als baß fie mit lebenbiger Rraft ihnen batten begegnen konnen; Biele meinten auch, bei übrigens mahrhaft religiöfer Befinnung die fchroffen Formen alter Orthoborie abschwächen und sich zu einer gewissen bogmatischen Weitherzigkeit herbeilassen zu mußen; Andern aber war trot bem alten anglikanischen Kirchenrock, trot Titel und Pfründe, das christlich theologische Bewußtsein überhaupt entschwunden, und ihr Bestreben ging vielmehr dabin, durch seines Einstimmen in die herschende Tonart selbst auch Antheil zu bekommen an der Ehre der neuen Bildung und Aufflärung.

Co ftant es im öffentlichen Leben Englands mit Religion und Rirdenthum, ale Schottland mit biefem Lande bie engfte politifche Berbinbung einging. In jenen Beziehungen mar bamals, obgleich beibe ganber langft eine im Befentlichen gemeinsame Geschichte gebabt batten, ber Charafter bes ichottischen Bolfes von bem bes englischen noch febr verschieden; benn in Schottland maren in Folge ber icon gur Reformationszeit bestehenben Urfachen, in Folge ber abgesonderten Lage bes Landes, endlich in Folge babon, bag bie besten Rrafte auf bie firchlichen Rampfe fich concentrirten, Die geiftige Musbildung auf weltlichen Bebieten, fowie Sandel und Gewerbe und bas gange öffentliche Leben auf einer weit tieferen Stufe fteben geblieben, als England eine erreicht Allein bie Borbebingungen zu einer firchlich religiofen Richtung, welche an bie jest unter ben Englandern vorherfchenbe fich anschloß, maren auch bier bereits gegeben. Es mar zu befürchten, bag auf die gewaltige firchliche Aufregung, von welcher bas Bolf gur Beit ber erften englischen Revolution und großentheils noch bis zu Safob's II Sturg in Athem gehalten worben mar, eine abnliche Abspannung, ein abnlicher Rudichlag erfolgen werbe, wie in England icon unter Rarl II. nur freilich mit um fo mehr Daag, je weniger bie gleichsam von Ratur presbyterianisch gefinnten Schotten vorber mit ihrem Gifer in bas oft unnatürlich gesteigerte Befen ber englischen Puritaner fich batten bineingieben laffen. Birflich fann man icon fury nach Bieberberftellung bes Presbyterianismus aus bem Munbe von Zeitgenoffen Rlagen barüber boren, bag bie ichottifche Rirche zu entarten und ihren evangelischen Charafter ichnell zu verlieren in Gefahr fei. Gin abnliches Rachlaffen bes innern religiöfen Lebens that fich auch bei ben Covenantern fund, in argerlichen Streitigkeiten, woburd fie beim Beginn unferer Veriode, als fie chen wieder einen Geiftlichen gewonnen batten, unter fich felbit entzweit murben. Muf ber anbern Seite mar burch bie Bereinigung mit England bem Ginn fur materielle Intereffen ein weiter Spielraum

geöffnet; auch bas Trachten nach wissenschaftlicher, überhaupt allgemein geistiger Ausbildung mußte, bei ber ben Schotten von Natur eigenen Rraft und Strebsamkeit, sogleich von England aus eine sehr flarke Aneregung bekommen; und es ließ sich erwarten, daß hieraus der Kirche ähnliche Früchte wie in England erwachsen werden: wenn gleich wieder in um so geringerem Maaße, je weniger eine solche Bildung den Schotten ursprünglich war und je mehr noch von ihrem alten Ernste auch bei veränderter geistiger Richtung sich erhielt.

Diegu mogen wir noch ben üblen Ginfluß fugen, welchen bie aufgenommenen pralatiftifchen Prediger auf ben Beift ber Rirche übten; boch barf, wie icon bemerkt, nicht fo viel blog auf ihren Ginflug gurudgeführt werben, wie ftrengfirchliche ichottifche Gefchichtichreiber neuerbings wieder zu thun versucht baben. Mit Recht macht biegegen Struthers 1) barauf aufmertsam, bag bei weitem bie meiften von ihnen im Norboften von Schottland lebten, bag bagegen gerabe in ber Wegenb von Chinburg und Glasgow, in ben Landichaften Apribire und Galloway, b. b. in ben berühmten Begirten ber alten Covenanter, jest biejenigen Manner auftraten, welche in firchlicher und bogmatifcher Sinficht einer neuen Richtung bulbigten. Das lagt fich auch wohl erklaren aus ber befondern geistigen Regfamfeit, wodurch jene Wegenden fich überhanpt immer auszeichneten, wodurch fie baber beim Erlofden bes alten Beiftes um fo leichter auch wieber ben neuen Ibeen einen befonbers fruchtbaren Boben bieten fonnten. Braucht man boch auch andermarts nicht weit zu fuchen nach Landern, wo erft bas Licht befonbers bell leuchtete und, ba man biefes erlofchen ließ, auch besonders bell bas Brrlicht zu fladern begann.

War so innerlich ber alte Geist nicht mehr lebendig, so mußte auch das äußere kirchliche Leben mehr und mehr erstarren. Gine Bersuchung, vom Presbyterianismus selbst abzufallen, lag für die Geistlichkeit nicht mehr vor; wohl aber stellte sich mit dem Nachlassen des innern Lebens heraus, wie das presbyterianische Negiment selbst auch Anlage und Neigung hatte, denjenigen Geist äußerlicher Herschaft walten zu lassen, welcher dem Prälatismus war vorgeworsen worden. Es ergab sich dann von selbst, daß Männer einer solchen Nichtung möglichst an die Staatsgewalt sich anschlosen, und nicht bloß fortwährend den von der Staatsgewalt sich anschlosen, und nicht bloß fortwährend den von der Staatsgewalt sich anschlosen, und nicht bloß fortwährend den von der Staatsgewalt sich anschlosen, und nicht bloß fortwährend den von der Staatsgewalt sich anschlosen, und nicht bloß fortwährend den von der Staatsgewalt sich anschlosen, und nicht bloß fortwährend den von der Staatsgewalt sich von der Staatsgewalt sich

<sup>1)</sup> History of the Secession and Relief Churches p. 189.

firche abgeschiebenen Cameroniern, sondern auch benjenigen Mitgliebern ber Staatslirche selbst schroff gegenüber traten, welche mehr Freiheit innerhalb ber Kirche ober mehr Freiheit ber Kirche im Ganzen gegenüber vom Staate forberten.

Gin ftrenges Refthalten an ben Bestimmungen, moburch bas Staatsgefet ben Presbyterianismus fomobl in gewiffe Schranten eingrangte als mit gemiffen Rechten ausftattete, verbunden mit angftlichem Streben, jeden allzu firchlichen Gifer zu bampfen, ber bem beftebenben Rirchenregiment Berlegenheiten bereiten und etwa gar ben Argwohn ber Staatsgewalt erregen fonnte, pflegte fich geltenb zu machen unter bem Ramen einer weifen Mäßigung. Gemäßigte, Moberirte (Moderates), biegen ichon unter ben letten Stuarts und unter Bilbelm III biejenigen Presbuterigner, melde im Gegenfat gegen bie extremen Korberungen ber Strengeren fich einer Bermittlung geneigt zeigten und bicbei theile ale Dlanner von fefter religiofer Überzeugung und mahrhaft milber Denkungsart fich bemabrten, theils aber auch Schmache ber Ubergeugung und eine bie innern Intereffen ber Rirche zu wenig beachtenbe Larbeit ber Grundfate erkennen liegen. Geit Beginn unferer Periobe wurden fie bann, burch Umfichgreifen ber letteren Art von Menfchen und burch ju große Befangenheit gegenüber bon jeder weiter ftrebenden Richtung, felbft auch mehr und mehr auf ein verderbliches Ertrem geführt, und zogen fich nun ben Borwurf zu, bag fie mit berfelben Unverträglichkeit, welche fie ber andern Partei Schuld gaben, gegenüber von allen Anderedenkenden bas Regiment führen; folden Anderedenfenden ichien, bei ber Strenge ihrer eigenen Überzeugung, nichte übrig ju bleiben als Austritt aus ber Rirche. Im Grunde noch bebenklicher ale in firchlicher Sinfict ermiefen fich iene Moberirten mit ber Beit in bogmatifcher Beziehung; mit bebachtfamer Fürforge gegen bas Ginbringen einseitig aufgefaßter, und hiedurch gefährlicher, übrigens in ihrer Burgel acht protestantischer Lebren verband fich querft eine gewiffe Beitherzigkeit gegen bie entgegengesette Auffaffungsweise, welche bie vermeintlichen Barten biefer Lebren wegguräumen ober zu umgeben fuchte, und bann bald eine Bleichgültigfeit gegen biefelben, bie unter bem machfenben Ginfluß jener englischen Denkungsart bei vielen zu einer formlichen Abneigung wurde 1).

<sup>1)</sup> vgl. hierüber fowie uber bas Folgende meinen Auffat in ber "Deutfchen Beitschrift" u. f. w. 1850, N. 17 2c.

Schon gegen bas Enbe ber letten Veriode meinte ein großer Theil ber icottifden Geiftlichen gegen folde Darftellungen ber calvinifden. ober vielmehr überhaupt ber protestantischen Gnabenlehre, welche auf Antinomismus binguführen ichienen, gefetlich einschreiten zu mußen; im Begenfate zur antinomistischen Richtung, Die gerabe auch nach bem Urtheil ftrenger Schotten in ben Tagen ber großen Revolution ju einer Quelle wirklicher Brelehren geworben mar, fühlten fie felbft fich vielmehr bingezogen zum Urminianismus, welcher von England und noch mehr unmittelbar von Solland aus, mo viele Schotten ftubirten, auf Die ichottifche Theologie einwirfte; bas Evangelium ericbien felbft wieder als neues Gefet; Die Lebre von ber Rechtfertigung und Berfohnung wie andrerseits ber Begriff ber Erbfunde trat in ben Sintergrund. Ihre Saupter batte biefe lettere Richtung gerabe an ben Bilbungeftatten ber jungen Theologen, es waren befonders Saddow, Pringipal ber Univerfitat von St. Andrews, ferner Pringipal Stirling in Gladgow, Profeffor Simfon ebendafelbft.

Bereits im Jahr 1710 hatte fich bie Uffembly felbft burch Sabbow, ber an einem feine Richtung bekampfenden Ratedismus Unftog genommen batte, zu bem Befchlug bestimmen laffen, bag fein Mitglied ber Rirche mehr ohne Erlaubniß feines Dresbuteriums und ber Affemblycommission einen Ratechismus burch Drud ober Schrift veröffentlichen Auf der andern Seite gab Professor Simson allen Altgläubigen großes Argerniß burch Lehren wie bie, bag bas Licht ber Ratur, wenn ce gleich Unfterblichkeit und Dafein Gottes nicht beweisen konne, boch bem Menichen ben Beg gur Geligkeit zu zeigen vermoge; icon griff er auch die Lehre von ber Erbfunde an; Die Geelen ber Rinder feien ebenfo heilig und rein als bie Abams, ba er gefchaffen murbe. Er fand Buftimmung bei feinem Collegen Campbell, ber weiter ausführte, baß Bludfeligfeit ber lette 3med fei, ben ber Denfc bei ber Gottesverehrung habe, Gelbitliebe bas Motiv und Pringip aller tugenbhaften Sandlungen. Endlich murbe Simfon angeflagt, auch bie Wefenseinheit ber brei Perfonen in ber Gottheit geläugnet, überhaupt ben Stubenten grianische Lebren vorgetragen zu baben. Erft jest, im Sabr 1727, nachbem bie Strengläubigen feit 13 Jahren ihre Befdulbigungen gegen ibn erhoben batten, entichlof fich bie Affembly zu entichiebenem Ginfcbreiten, indem fie ibn von Ausübung bes Lehramts fufpenbirte, ibn übrigens im Befibe feiner Stelle beließ. Golde Milbe mar jenen um

fo anftößiger, je mehr die zur Berichaft getommene Partei fortwährend gegen bie andere Seite bin fich ftreng erzeigte. Go murbe über bie Erflarung eines Presbyteriums gegen bie Lebre, bag man, um ju Chrifto gu fommen, erft die Gunde verlaffen muße, von ber Affembly ibr "Abichen, als über einen bochft verbammlichen Gab" ausgefprochen: mabrend boch jene Erflärung nur ber Meinung entgegentreten wollte, bag man ohne Chriftus, burch eigene Rraft, fich von ber Gunbe reinigen fonne. mentlich aber murbe bie Rirche aufgeregt burch Berhandlungen über eine icon 1646 erfcbienene, von der Westminfteraffembly gebilligte, großentheils aus Gagen Luthers und ber andern Reformatoren bestehende Schrift, Marrow of modern divinity (Mart moderner Theologie) genannt, welche im Gegensat zur arminianischen Auffassung ber Gnabenlehre damals neu mar herausgegeben worben. Befonbers beftig trat auch gegen fie wieder Pringipal Sabbom auf; er veranlagte bie Affembly icon im Jahr 1710 gu einem Musipruch, in welchem Behauptungen wie bie bag Ausficht auf Lobn ober Strafe nicht Motiv fur ben Beborfam eines Glaubigen fein burfe, jugleich mit verschiebenen, übrigens aus bem Busammenbang geriffenen fogenannten antinomistischen Paradoren (Sciligkeit fei nicht nothwendig jur Geligkeit, ein Glaubiger fei frei vom Gefet, begebe feine Gunbe) als "außerft bart und anftofig" verbammt murben. Debrere Beiftliche miberfprachen inbeffen standhaft biefem Befchluffe ber Dehrheit, und bie Gefahr einer Cpaltung wurde nur noch abgewandt burch eine Barnung, welche im Sinblid auf eine folche Gefahr von ber Regirung an'die Affembly erging, und wodurch biefe fich bewogen fant, nach zweijabrigem Streit Die Sache liegen zu laffen.

Bu entscheidenden Ereigniffen für die schottische Rirche führten erft wieder die kirchlichen, nicht die unmittelbar religiösen Fragen. Die Männer, welche jeht die Leitung der Staatsfirche übernommen hatten, fürchteten theils fortwährende Umtriede der Covenanter gegen das bestehende Kirchenregiment, theils auch Einflüsse des englischen Independentismus. Schon 1708 war, namentlich mit Beziehung auf erstere, von der Affembly eine Afte für Unterdrückung von Schisma und Unordnungen in der Kirche erlassen worden. hinsichtlich des Independentismus zeigte sich zwar auf's neue, wie wenig er dem Charafter der Schotten zusagte; weder bei der Besetzung Schottlands durch Cromwells Heer hatte er sich hier einen größeren, bleibenden Boden verschaffen können,

noch gelang ihm dis jett bei dem durch die Union fehr vermehrten Bertehre der Schotten mit Engländern und englischen Independenten. Dennoch ift hier wenigstens Gine kleine Gemeinschaft zu erwähnen, welche
zu Anfang unserer Periode durch ben Geistlichen Glaß gestiftet wurde
und welche, ohne je beträchtliche Ausbehnung zu bekommen, boch in ihrer
eigenthumlichen Gestalt bis auf den heutigen Tag sich forterhalten hat.

John Glaß, Prediger einer Landgemeinde, mar um's Jahr 1727 angeflagt worben, bag er Lehren vortrage, welche alles Staatsfirchen-Er gab gur Antwort, bag er allerbings für Ctaatsthum umfturgen. und Nationalfirchen feine Gemahr im Neuen Teftament finbe; biefes wiffe auch nichts von firchlichen Sofen, fondern fenne innerhalb ber gefamten driftliden Rirde nur Rirden einzelner Gemeinden. Bon ber Staatsfirche beshalb ausgestoßen, fuchten Blag und feine Unhanger ihrer Gemeinschaft eine gang bem Buchftaben ber Schrift entsprechenbe Gefalt zu geben, indem fie alle Angelegenheiten burch bie Gesamtheit ber Mitglieder entscheiden liegen, alle Conntage ein Liebesmabl bielten. bas Gffen von Blut und Erftidtem verboten, auch bas Anbaufen von irdischem Befit in ben Sanden Ginzelner als unerlaubt ansaben; ibre Grundfate bildeten fich zum Theil erft fpater aus durch Robert Canbeman (nach 1755), ber auch eigene Bestimmungen über bas Wefen bes Blaubens aufstellte; übrigens mußten fie icon in Rolge biefer Gigenthumlichkeit ihrer Grundfate und Lehren, fowie in Folge ber Unduld= famteit, welche fie gegen alle andere Chriften übten, immer auf einen febr fleinen Rreis befchrantt bleiben.

Diejenigen Streitigkeiten, woburch bie Presbyterianer ber Nationalfirche felbst unter sich entzweit wurden, fanden mit ber Ausführung ber Patronatsatte im Busammenbang.

Am Anfang dieser Periode bestand ber größere Theil der staatstirchlichen Presbyterianer noch auf der Überzeugung, daß die wiederhergestellten Rechte der Patrone der gesetlich sesssted die wiederhergestellten Rechte der Patrone der gesetlich sesssted die wiederholte aus
in einer Eingabe an den König; sie bemerkte: es sei an sich selbst billig
und den Freiheiten von Christen und von einem freien Wolke angemessen, einen Antheil zu nehmen an der Wahl derjenigen Männer, die
mit der Sorge für ihre Seelen betrant werden sollen; auch fernerhin
wurde jedesmal die Assemblycomnission so, wie schon 1712 geschehen
war, beauftragt, auf die Zurücknahme jener Akte hinzuwirken.

Und die Patrone felbft erkannten ben Berth an, welchen bie Bemeinden auf ihr bisberiges Recht zur Theilnahme an ben Pfarrmablen legten. In ber erften Beit nach bem Erlag bes neuen Gefebes tam noch nirgende ber Fall vor, bag ein Pfarter gegen ben bestimmten Willen Der betreffenben Gemeinde mare eingesett worden. Deift gestatteten fie 1), daß die Alteften und bie Grundbefiger wie bisher ihre Stimme abaaben; auch icheinen fich biebei balb bie übrigen Kamilienbaubter an fie angeschloffen zu baben, so bag man bann im betreffenben Kalle fagen konnte, Die Gemeinde im Gangen fpreche fich für biefen ober jenen Beiftlichen aus. Patronen, welche mit ihren Gemeinden in naberem Bertebr ftanben, wurde es ohnebis leicht, bie nothige Ungahl von Stimmen auf einen ihnen felbft genehmen Canbibaten zu lenten. bete fich , indem man zwischen bem Prafentationerecht und zwischen ben Korberungen bes Bolte und ber am alten Gefet festhaltenben Gitte gu vermitteln fuchte, berjenige Bebrauch eines call (einer Berufung burch Altefte und Grundbefiger, weiterhin burch bie Gemeinde felbft) aus, welcher noch neben bem Vatronaterecht bis auf die neueste Beit fich forterbielt. Der Patron nämlich legte eine Prafentation vor und forberte bas Presbyterium bes betreffenden Begirtes auf, ben Prafentirten gu prufen. Dann aber batte ber Prafentirte vor ber betreffenden Gemeinde au predigen und erhielt, wenn er ihren Beifall erworben batte, von ihr felbit noch einen besondern Ruf; noch bis auf die neuefte Zeit mar biefer fo abacfaßt, bag vor ben übrigen Gemeindemitgliedern bie Grundbefiger und Alteften ale die eigentlich Berufenben ericbienen; Die Berufung mar an ben gemunichten Beiftlichen felbit gerichtet und erhielt fich von Alters ber in biefer Form: "Bir Unterzeichnete, Grundbefiger, Altefte, und Andere, von der Pfarrei N., Die wir eines feft angestellten Pfarrere entbehren, - und von Gurer Kabigfeit jum geiftlichen Umt, von Gurer Frommigteit und Klugheit verfichert find, find übereingekommen, unter Buftimmung bes Presbyteriums von N., Guch einzuladen und zu berufen, fo wie wir benn durch Gegenwärtiges Guch wirklich einladen und berufen, gur übernahme bes Paftorate bei uns, und wir verfprechen Guch, falls Ihr ben Ruf annehmt, allen geziemenben Refpett und Behorfam in bem Berrn."

<sup>1)</sup> hierüber und über bas Felgende vergl. Buchanan, Ten years conflict I, 150 etc., und besendere Cook's Evidences p. 40 - 58; Sad a. a. D. I, 175 ift ungenau.

Zwischen diesen beiben bei einer Pfarrwahl zusammenwirkenden Faktoren, von denen der eine auf's Geset, der andere mehr nur auf's Herkommen sich stütte, bestand anfangs meist noch ein friedliches Bernehmen, theils durch Nachgiebigkeit des einen oder andern, theils in Folge bloger Gleichgultigkeit von Patronen, denen an Ausübung ihres Nechtes nichts lag. Die Affembly selbst gab in den ersten drei Jahrzebenten dieser Periode noch mehrsach Entscheidungen, welche voranssetzen, daß bei mangelnder Zustimmung der Gemeinde dem Borschlag des Patrons nicht Folge gegeben werden müße; und da sich die Patrone solchen Entscheidungen sügten, so setze sich, ohne bestimmte gesetliche Begründung, die Ansicht sest, daß jede Präsentation erst durch hinzukommen jenes call wirkliche Krast und Gültigkeit erlange.

Ofters geschah es auch, daß Patrone ihre Prafentationen verzögerten, daß sie Candidaten prasentieren, welche nicht befähigt waren, oder Pfarrer, welche ihre bisherigen Stellen nicht verlassen mochten. Und für diesen Fall nun bestimmte eine Parlamentsakte vom Jahr 1718, daß der Patron nach Ablauf von sechs Monaten seit Erledigung der Stelle jedesmal so solle angesehen werden, als ob er auf sein Recht verzichtet habe. Nicht selten bekam die Kirche wirklich Beranlassung, von dieser Atte Gebrauch zu machen.

Be mehr aber bie gemäßigte Partei in ber Affembly bie Dberband erlangte, um fo mehr fant es biefe boch bebenklich, bas gefehliche Recht bes Datrons burch ein Recht ber Gemeinben einzuschränken. Überbis lagen ihnen bie Rechte und Intereffen ber einzelnen Gemeinden um fo weniger am Bergen, je mehr fie fich felbft gefteben mußten, bag ihre eigene Unichauungemeife bei ber Debraahl bes religios gefinnten Bolfes feinen Unklang finde, vielmehr ein Gegenstand bes Arawohns fei. Die altglaubige Partei galt im allgemeinen immer jugleich ale bie populare; baber brangen im Gegenfat ju ibr bie Doberirten auf ftrenge Unterordnung aller Bunfche und Forberungen bes Bolfe unter ben Billen bes oberften Rirchenregiments und bes von biefem gehandhabten Gefches, und marfen jener mobl auch gern bemagogische Umtriebe vor. 2Bas gerabe bie Befetung von Pfarrftellen betraf, fo batten bie Doberirten jebenfalls für Leute aus ihrer Mitte weit beffere Ausfichten, wenn alles nur auf ben Billen weltlich gefinnter Patrone, nicht zugleich auch auf bie Buftimmung ber Gemeinden ankam. Endlich fonnten fie, vorausgefett bag ihnen eine Underung ber Patronatsafte nicht munichenswerth ichien, auf Grund berfelben füglich geltend machen, bag, falls man auch ben berkommlichen call im Allgemeinen gulaffen wolle, boch feinerlei pofitive Bestimmungen mehr barüber zu Recht besteben, mas au einem gultigen call gebore und welche Bedeutung ibm in ben ein= gelnen Kallen gutommen folle. Gewöhnlich ichlugen fie ben Beg ein, baß fie zwar bie Nothwendigkeit eines call an fich nicht bestritten, Diefen jeboch immer für genügend erflarten, wenn auch nur gang Benige ibn unterzeichnet batten und bie meiften Gemeinbeglieber wiberfprachen. Die Gemeinden maren fo mit ihrem Recht bei Pfarrmablen in eine eigene Lage gefommen; nach bem Gefet von 1649 hatte bie Gefamtbeit ber Gemeinbeglieder ein Beto gegen ben Borichlag ber ben Geiftlichen berufenden Alteften und Grundbefiger, und fie hatten behaupten tonnen, bag ein foldes ihnen auch noch gufomme gegen bie Prafentationen burch bie Vatrone; ftatt beffen batte man neben ben Vrafentationen noch jenes Berufungerecht, mit einer Musbehnung auch auf anbere Gemeindeglieder, feithalten wollen, und batte, mabrend bas Berufungsrecht felbft zu einer blogen Illufion murbe, bas eigentliche Betorecht abfommen laffen.

Die Angaben barüber, mann jum erften mal eine Gemeinbe burch Befdluß ber Affembly gezwungen murbe, gegen ben Billen ber gro-Ben Debraabt ibrer Mitglieder einen prafentirten Geiftlichen aufzunebmen, lauten etwas vericbieben bei ben verschiebenen Weschichtschreibern und Beugen. Setherington führt aus bem Sabr 1717 einen Fall an, wo bie Berufung von mehreren Grundbefigern und Alteften unterzeichnet, ber Biberfpruch ber Gemeinde aber fo ftarf mar, bag bas Presboterium ben Prafentirten nicht zulaffen wollte; bie Affembly bagegen ernannte eine eigene Commiffion, welche fich mit jenem Presbyterium in Berfehr feten und felbft bie Ordination bes Prafentirten veranstalten follte. Conft pflegt als erftes Beispiel einer folden Aufdrangung (3ntrufion) bas von Aberbeen aus bem Jahr 1725 genannt zu werben; bier batten fich 139 Familienbaupter fur ben Prafentirten, 307 gegen ibn erflart, und bie Affemblocommission betrachtete bennoch ben call als ausreichend. Bu beachten ift, wie fich in tiefem Fall noch bie Affembly felbft benahm : fie misbilligte namlich bas Berfahren ihrer Commiffion, weil biefelbe ,,nicht bie gebührende Rudficht auf bie Reigungen bes Bolfes genommen habe," weigerte fich aber boch, ben Befchluß berfelben umzuftogen, weil es nicht munichenswerth fei, ben ihr einmal übertragenen Bollmachten nahe zu treten. Fernerhin trug auch die Affembly tein Bebenken mehr, offen die Bunfche ber Gemeinden bei Seite zu. setzen. Gewöhnlich schiefte sie in solchen Fällen einige ihrer eigenen Mitglieder, auf deren Abneigung gegen das Recht der Gemeinden sie zählen konnte, an diejenigen Presbyterien ab, welche in dieser hinsicht bedenklicher waren; indem dieselben in den Presbyterien mitstimmten, gaben sie den Ansichten der moderatistischen Minderheit den Ausschlag und veranstalteten in Gemeinschaft mit ihr die Zulassung und Ordination des Präsentirten, ohne daß die andersgesinnten Mitglieder zu einer ihr Gewissen belästigenden Theilnahme genöthigt worden wären.

Solche Commissionen, balb nach biefer, balb nach jener Gegend bes Landes ausziehend, wurden bekannt und berüchtigt unter dem Namen ber reitenden oder herumsahrenden Comitees (riding committees). Gemeinden, welche sich widersehen wollten, wurden mit Gewalt, im Nothfall durch militärische Einquartirung zur Ordnung gewiesen; hin und wieder wurde der neue hirte von Dragonern unter Trommelschlag bei seiner Gemeinde eingeführt und mit gezückten Schwertern in die Kirche geseitet, während es hergebrachtermaaßen immer noch hieß: er sei prässentirt vom Patron, berusen von Grundbesitzern, Altesten und andern Gemeindemitaliedern.

Mit Betrübniß spricht sich über ben Zustand, in welchen bamals bie Rirche gerathen war, bas Tagebuch eines wackern Geistlichen vom Jahr 1731 aus. ). "Die Dinge haben ein sehr trauriges, drohendes Aussehen. An allen Enden und Eden werden Geistliche gegen die Bunfche ber Altesten und bes Bolks auf erledigte Pfarreien geseth. Übelgesinnte Grundbesitzer nehmen überall an den Besetzungen Theil (durch sie kam in solchen Fällen noch ein Call zu Stande) und führen solche Geistliche ein, welche den Altesten und dem Bolke zuwider sind. Unsere Gemeinden bekommen so eine Reihe verdorbener Geistlicher, welchen die Kraft der Gottseligkeit etwas Fremdes ist; weder in ihrer Lehre noch in ihrem Wandel zeigt sich unter ihnen ein Geruch der Erkenntniß Christi. Ja solche bekommen gegenwärtig die Borherschaft unter der Geistlichkeit, und nur zu Wiele von ihnen verhalten sich gegen die Übungen und wirklichen Ersahrungen der Frommen als Spötter." Ernste Ränner der alten Richtung klagten über den Hohn, welchen sie von den

Diary of Rev. W. Wilson of Perth, Nov. 10, 1731, History of the Secession and Relief Churches p. 34.

neuen Eindringlingen leiden mußen; so warf ihnen einer von diesen in einer Shnodalpredigt vor, sie schneiden auf der Kangel affektirte Grimaffen. Auch über Berachtung des heiligsten selbst klagt jenes Tagebuch; so habe einer auf den Borwurf, daß er in einer Predigt gar nichts von Christus gebracht habe, geantwortet: ob benn der auch immer der Refrain sein muße.

Die Gemeinden aber wollten ebenfo menig ihre Rechte als ihren alten Glauben fich beeintrachtigen laffen. Ja wir konnen bemerken, baft aerabe mit bem Unfang unferer Periode hobere Borftellungen vom Rechte ber einzelnen Gemeinden fich ausgebildet hatten als in ben frube. ren Reiten, in welchen es mehr nur um Recht und Freiheit ber Rirche aeaenüber vom Staat fich gehandelt hatte. Bei ben Bestimmungen bes erften und zweiten Difziplinbuches, auf welche man fich fur bas Recht ber Gemeinden bei Pfarrmablen zu berufen pflegt, ift febr bie Frage, ob fie wirklich von ber Unficht ausgingen, bag eine Babl nothwendig burch die Gemeinden felbst geschehen follte, ober ob fie nur die willfurlichen, ichlechten Befetungen firchlicher Umter burch weltliche Autoritat unmöglich machen und hiefur auch mit einem Buftimmunge . und Drufungerecht ber Rirche im Bangen und zwar junachft ber Dresbuterien fich begnügen wollten; jebenfalls fprechen für biefe und gegen jene Auffaffung diejenigen Teftfetungen, welche burch Anor und feine Nachfolger thatfachlich getroffen murben und bei welchen fie bas Patronat unter ben ermahnten Ginichrankungen ohne weitere Schwierigfeit gulie-Gelbft bas gang von ben ftrengen Presbyterianern ausgegangene Gefet von 1649 fennt fein Bahlrecht ber Gemeinden, noch meniger bas Gefet von Bilbelm III; von dem Beto, das ihnen durch beide Gefete eingeräumt murbe, mußten wir annehmen, bag feine Motivirung erft noch bem Gutachten ber Presbyterien unterliegen follte; R. Bell, Abvotat und Profurator der ichottifchen Staatsfirche, ift fogar ber Unficht, daß im Jahr 1649 bas Parlament geneigt gemefen mare, ben Gemeinden bas Bahlrecht zu überlaffen, bag aber bie Rirche felbft bis nicht für paffend gehalten babe 1). Allein je mehr bie einzelnen Gemeindemitglieder fur die presbyterianische Rirche gefampft und, mabrend viele Saupter berfelben untreu murben, ihre eigene Gefinnung unter Draugfalen und Berfolgungen bemabrt hatten, um fo mehr mar auch

<sup>1)</sup> Cook's Evidences p. 27.

in ihnen ein selbständiger Geist erwacht, der nun auch innerhald des kirchlichen Organismus selbst zu seinem Rechte kommen wollte; es hatte sich bei ihnen etwas Independentisches eingedrungen, was im Presbyterianismus an sich noch nicht nothwendig enthalten, übrigens keinesewegs mit demselben unverträglich, vielmehr ihm innerlich verwandt war; beförbert wurde dieser Sinn durch das Beispiel der Cameronier, welche von den obern Behörden der Staatskirche sich ganz unabhängig gemacht hatten und fortwährend gegen dieselben polemisirten; und natürlich nahm er um so stärker zu, je mehr man zum Mistrauen gegen die religiöse und kirchliche Gesinnung jener Behörden sich veranlaßt sah.

Das Streben nach Selbständigkeit äußerte fich besonders bei den Pfarrwahlen, bei welchen die Gemeinden auch viel Grund zu Rlagen über ihre Patrone hatten, sodann gegenüber von solchen Beschlüffen der Uffembly, durch welche das Wohl der Kirche beeinträchtigt und das Gewissen redlicher Mitglieder angesochten zu werden schien.

Wir erwähnten, wie bei ben Pfarrwahlen neben Altesten und Grundbesitzern jest andere Gemeindeglieder mit als Berufende auftraten. Es bildete sich dann die Ansicht aus, daß das Recht einen Gesstlichen zu erwählen ursprünglich überhaupt schlechthin nur unmittelbar der Gemeinde zustehe, — daß es ebenso zu den unveräußerlichen Nechten des Christenvolkes gehöre, wie diezenigen Besugnisse, welche disher für die Kirche im Ganzen gegenüber vom Staat waren in Anspruch genommen worden. P. Macfarlan, kein Freund der Moderirten, vielmehr eines der alten Häupter der Freikirche, bezeichnet diese Anssicht als eine damals noch ganz neue<sup>1</sup>): "Kurze Zeit," sagt er, "vor dem Jahr 1736 waren in der Assembly einige Geistliche, welche eine bis dahin in der schottischen Kirche undekannte Lehre vortrugen, nämlich daß dem Bolk ein göttliches Recht zur Wahl seiner Geistlichen zukomme, d. h. ein auf die heitige Schrift gegründetes Recht, dessen es nicht verlustig gehen konnte."

Dagegen zeigte die moderatistisch gesinnte Majorität in der Uffembly auch da, wo sie den Patronen gegenüber freie hand hatte, so wenig Reigung, auf die Unsprüche der Gemeinden einzugehen, daß sie im Jahr 1732 für die in der Parlamentsakte von 1718 bezeichneten Fälle bas Necht der "Wahl und Berufung" nur den Grundbesithern und Alte-

<sup>1)</sup> Cook's Evidences p. 60.

sten übertrug und hiebei noch von ber Afte von 1690 jum Rachtheil ber Gemeinden in so weit abwich, als sie noch vor bem Anhören etwaiger Einwürfe von Gemeindegliedern die Wahl für geschlossen erklärte und auch Grundbesitzern, welche nicht im Rirchspiel wohnten, ein Stimmrecht durch Stellvertreter einräumte 1). Um meisten aber erregte das Gesetz von 1732 dadurch Erbitterung bei der andern Richtung, daß es von der Assembly trotz eines von der Mehrzahl der Presbyterien erhobenen Widerspruchs, also mit offener Verlegung der Barrierakte, erlassen worden war; deswegen erschien es den Gegnern vollends als das Erzeugniß einer das Wohl der Kirche und der einzelnen Gemeinden bedrosenden Serschslucht.

Indessen nahm die Affembly überhaupt auf die Ansichten und Berwahrungen der Minderheit immer weniger mehr Rücksicht. Früher hatten die altgläubigen Gegner der Moderirten, besonders wenn sie das Recht der Gemeinden beeinträchtigt glaubten, ihr Gewissen noch dadurch zu wahren gesucht, daß sie förmlichen Protest einlegten. Künstig sollte ihnen auch dieser Ausweg nicht mehr freistehen. Im Jahr 1730 hatte bei einer solchen Beranlassung die Assembly verfügt, es dürsen in Zukunst, "Gründe der Widerspruchs gegen die Entscheidungen der kirchlichen Söse" nicht mehr zu Protokoll genonunen werden.

Auf folche Weise war die Spannung auf's höchfte gedieben, aus welcher seither die vielfachen Spaltungen in der Presbyterialfirche, die großen neben der Staatsfirche sich bilbenben Gemeinschaften hervorgingen: die Sezessionen und die Gemeinschaften der Seceders 2).

## Die erfte Sezeffion, feit 1733.

Die erfte Sezeffion erfolgte burch Cbeneger Erstine, Pfarrer von Stirling; bie nachste Beranlaffung gaben die eben erwähnten Beschlüffe von 1730 und 1732. In einer Predigt, mit welcher Erstine 1732 als Moberator die Provinzialspnobe von Perth eröffnete, zog er mit flarter Sprache gegen die Berderbniffe los, in welche die Kirche versunten sei. Dabei berührte er auch jene Beschlüffe ohne Schonung. Er

<sup>1)</sup> Cad a. a. D. C. 177 ift bier fehr ungengu.

<sup>2)</sup> History of the Secession and Relief Churches, — ever: Historical Sketch of the origin of the Secession Church by the Rev. Andrew Thomson, B. A., and The history of the rise of the Relief Church by the Rev. Gavin Struthers, D. D., Edinburgh and London 1848.

ftellte über bas Recht ber Bemeinde Grundfate auf, welche nicht bloß mit bem bestehenden Wefet und Berfahren, fondern auch mit bem Gefet von 1690 unverträglich waren. "Es ift," fagte er, "ein boppelter Ruf nothwendig, wenn ein Dann foll theilnehmen durfen am Ban ber Rirche Chrifti : ber Ruf Gottes und ber feiner Rirche;" und nun perftand er unter Rirche eben bie Gefamtgabl ber Gemeinbeglieber ohne Rudficht auf firchliche ober burgerliche Unterfchiebe: "ber Ruf ber Rirche besteht in ber freien Muswahl und Ermablung bes driftlichen Bolfes; bie Rufage boberer Leitung bei ber Babl von Mannern, welche an ber Rirche bauen follen, ift nicht Patronen, Grundbefigern, ober irgend einer andern Claffe von Menfchen ertheilt worden, fondern ber Rirde. bem Leibe Chrifti; - - follte Gott einer Claffe von Denfchen, Datronen, Grundbefitern, ober mer fie fonft find, Bollmacht gegeben haben, Diener über feinen Saushalt ju feben ohne Buftimmung ber Sausgenoffen, ba biefe boch bie freieste Gefellichaft in ber Welt find?" Die moderirten Leiter ber Rirche verglich er mit ben "jubifden Baumeiftern": "fie bielten gar viel auf fich felbft megen ihrer Berbindung mit ben Regenten und großen Berrn ihrer Zeit, und indem fie mit biefen gemeinfame Cache machten, behandelten fie bas gemeine Bolf, befonbere biejenigen, welche Chriftum befannten, ale einen unbeiligen Pobel, wie flar ift aus Joh. 7, 45; - - als ob bas gemeine Bolf ihnen und ben Berichern, mit benen fie verbunden maren, batte folgen follen mit unbedinatem Glauben und Geborfam." Dann bezog er fich noch bestimmter auf bie Afte von 1732: "nur bas will ich fagen, bag Diefer Afte, welche firchliche Autorität ihr immer gufommen mag, boch bie Autoritat von Seiten bes Sohnes Gottes fehlt; - und jede Afte, welche biefer Autorität entbehrt, bat gar feine Autorität. Und ba mich Die hochwürdige Synobe an biefen Ort bier gestellt bat, wo ich ftebe an Christi ftatt, fo muß mir erlaubt fein, bas ju fagen, mas, wie ich mir bewußt bin, Chriftus felbft fagen murbe, wenn er bier leiblich jugegen mare : nämlich, bag burch biefe Afte ber Edftein ber Rirche aufgegeben ift; er ift verworfen in feinen armen Gliedern und an feine Stelle find Die Reichen Diefer Belt gefest. Bare Chriftus leiblich bier, - fo wurde er mit Begiebung auf biefe Afte fagen: mas ihr gethan habt ber Beringften einem unter biefen Rleinen, bas habt ihr mir gethan. Durch Diefe Afte ift Chriftus verworfen in feiner Autorität, weil ich in feinem Bort feine Gemahr bafur finden tann, bag man bie geiftigen Rechte

feines Saufes ben Reichen vor den Armen übertragen burfe: wie benn burch biese Afte ber Mann mit bem golbenen Ring und schönen Aleib über ben Mann im geringen Anzuge gestellt ift."

Eine solche Auffassung vom Rechte ber Gemeinden und der Patrone hatte man allerdings früher nie mit ahnlicher, grundsählicher Entschiebenheit und Heftigkeit in der schottischen Kirche vortragen hören. Damals fanden diese Aussprüche einen wohl vorbereiteten Boden und machten großen Eindruck; sie sind von da an dis auf die Gegenwart von größter Bedeutung für die Geschichte des schottischen Presbyterianismus aeworden.

Erefine erhielt pon ber Affembly bes nachften Sabres einen Berweiß, gegen welchen er aber mit Reftigfeit protestirte; brei andere Beiftliche, Wilhelm Bilfon, Alexander Moncrieff und James Rifber, fologen fich ibm biebei an. Darauf leitete bie Affemblocommiffion ein weiteres Berfahren gegen biefe vier ein, welches megen fortwährender Bartnadigfeit berfelben mit ihrer Abfetung endigte. Gie appellirten biegegen an bie ,,erfte freie, glaubige und reformirende Affembly ber ichottifden Rirche," und erflarten, baß fie fich losfagen von ber Bemeinichaft mit "ber vorherschenden Partei in ber Staatsfirche," jedoch gerne noch in bruberlichem Berbande bleiben murben mit Jebem, ber aleich ihnen ber mabren presbuterianifden Rirde Schottlands in ibrer Lebre. Berfassung und Difgiplin anbange, namentlich mit Jebem, ber unter ben gegenwärtigen übeln feufze. In einem "öffentlichen Bengniffe." bas fie für ihre Sache ausgeben ließen, nannten fie als ihre Sauptbefcwerben: bie Aften von 1732 und 1730, bon benen bie erfte gegen ben Willen ber Presbyterien, bie andere obne alle Befragung berfelben erlaffen worben fei; ben berrifden und pralatiftifden Geift, mit meldem jebe Stimme ber Gemeinbe und einzelner gewiffenhafter Beiftlicher unterbrudt merbe, und in welchem es bie Affemblycommiffion gang einer Berfammlung von Bifchofen gleich thue; ben icon überall verbreiteten Rrebsichaben einer faulen und tobten Predigtweife, welche mit troffenen Moraluntersuchungen bie Buborer abfpeife, ober bochftens außere Belege fur Die Wahrheit bes gottlichen Wortes, anftatt bes wirklichen evangelischen Inhaltes, ihnen vorlege; ben Zwang und bie Barte, womit man Beiftliche aus ber Gemeinschaft bes firchlichen Umtes beswegen ausschließe, weil fie gegen ben Berfall ber Rirche Beugniß ablegen und bem Anfeben ber Majoritat bie Gewalt und bas Anfeben

Chrifti entgegenhalten. Bum Beweis, daß fie trot bem Anstritt aus ber Staatsfirche, samt ben ihnen beistimmenden Gemeinden ein ordentlicher Bestandtheil der presbyterianischen Kirche bleiben wollen, constituirten sie schon am 6. Dezember 1733 ein eigenes Presbyterium, das sogenannte Associated presbytery.

Diefes Greigniß machte boch auch in ber Affembly einen fo ftarten Gindrud, bag auf ein paar Jahre noch einmal bie Freunde ber Ansaetretenen bie Dberband gewannen. Die Afte von 1732 murbe gurudaenommen und die Verther Spnobe beauftraat, Die Sache ber fecebirenben Bruber noch einmal zu berathen. 1735 murbe von ber Uffembly. freilich obne Erfolg, eine eigene Deputation nach London geschickt, um ernstlich auf Wiederabschaffung bes Patronats zu bringen 1); bas Sabr barauf erließ die Uffembly felbft eine Atte 2), worin ber Grundfat, "baß fein Geiftlicher in eine Pfarrei gegen ben Billen ber Gemeinbe aufgebrungen werben burfe," für ein von ber ichottifchen Rirche ichon feit ber Reformation angenommenes Pringip erflart und allen firchlichen Sofen "ernftlich empfohlen" murbe, bei Befebung erledigter Stellen "gebubrende Rudficht auf befagtes Pringip zu nehmen." Allein bie Gegenfate waren einander zu heftig entgegengetreten; Die Ausgeschiedenen, melde balb einen Rumache von vier anberen Beiftlichen erhielten. maren auf ihrem eigenen Wege icon ju weit vorangegangen; fie machten ben Bermittlungeberfuchen ein Enbe burch bie bebarrliche Forberung, bag Die Mffembly ein formliches Befenntnig von ber Gundhaftigfeit ber fruberen Befchluffe und bes gangen früheren Berhaltens ablegen follte. 1739 murben fie wieder vor die Uffembly geladen, erflarten jedoch, daß fie bie Autorität ber firchlichen Sofe ablehnen, weil biefe ,, nicht mehr gefehmäßig noch recht conftituirte Sofe Chrifti feien," und behaupteten ibr .. eigenes felbständiges Recht, ihre Freiheit, und ihren Entschluß im Namen Chrifti, alle Funktionen ihres geiftlichen Amtes and fernerbin auszuüben." Die Affembly ertheilte ihnen noch ein Jahr Bebenfzeit, worauf ibre Abfetung endgültig ausgefprochen murbe.

Die Grunder der neuen Gemeinschaft hielten einfach und mit ftrenger Besonnenheit an den bisher von ihnen behaupteten presbyterianischen Grundsaben fest, ohne irgend durch sektirerischen Gifer etwa zu independentischen Lehren von einer höhern Reinheit der Rirche oder von

<sup>1)</sup> f. bie Abreffe bei Subom a. a. D. G. 314 ic.

<sup>2)</sup> bei Hetherington 297.

burchgängiger Unabhängigkeit der Gemeinden fich fortreißen zu laffen; fie wollten ganz die bisherige innere Berfassung der Kirche beibehalten. Bon der Affembly hatten sie vor ihrer gänzlichen Trennung in Betress Bahlrechts noch nicht so viel gefordert, daß dieses förmlich den Gemeinden selbst überlassen werden solle; sondern sie hätten sich begnügt, wenn denselben ein vollständiges Zustimmungs- und Berwerfungsrecht gewährleistet worden wäre. Sest übrigens, da ihre neuen Gemeinden durch freien Entschluß einzelner Mitglieder gebildet und durch deren Beiträge ausgestattet wurden, erhielten diese von selbst auch das Recht, ihre Geistlichen zu wählen; die Zulassung und Ordination derselben blieb Sache des Oresbuteriums.

Der Schritt ber urfprunglichen vier Secebers mar ber erfte Boraana biefer Urt innerhalb ber ichottifden Rirde. Es mar ein anderer Rall als bei ben Cameroniern, welche icon bei ber Bilbung ber neuen Staatsfirde in beträchtlicher Ungabl von ihr abgesondert baftanden und Die Grundlagen, welche fie annahm, verwarfen; noch viel mehr wich ber Kall von bem bes Glaß ab. ber in eine wefentlich independentische Richtung übertrat und mit ber alten ichottischen Rirche nichts mehr zu Denn jene vier wollten weber bas Staatsfirchentbum fcaffen batte. überhaupt noch bie gesetlichen Grundlagen ber bestebenben Staatsfirche, fondern nur die in berfelben eingeriffenen Digbrauche verwerfen, und nur fo lange biefe bauern, von ihr fich absonbern, ohne besmegen einen fortmabrenden innern Berband mit ber ichottifchen Presboterialfirche aufzugeben; und fie fonderten fich ab junachft bloß fur fich felbit, indem fic es gleichgefinnten Laien überließen, ob fie ihnen beitreten und baburch wirklich eine neue Rirche neben ber Staatsfirche aufrichten wollten.

Sie fanden aber ichon bei ihrem ersten Auftreten eine Theilnahme, welche sie ermuthigte, auch angriffsweise zu Werke zu geben. Während ber gröste Theil ihrer früheren Gemeinden ihnen zugethan blieb, gingen sie über diesen ihren nächsten Kreis hinaus und besuchten allenthalben diejenigen Bezirke, von benen sie vernahmen, daß auch dort Biele mit ber Herschaft der moderirten Majorität unzufrieden seien und das Berberbniß der Kirche fühlen. Solche Bezirke boten sich ihnen in allen Theilen des Landes dar; besonders gaben die Intrusionen oft Beranlassung, daß einzelne Gemeinden zu einem großen Theil, nicht selten beinahe vollständig, an die Sezession sich anschloßen, ein eigenes Bethaus einrichteten, einen eigenen Pfarrer annahmen. Unter den Geistlichen,

welche zuerst mit den Vieren Gemeinschaft gemacht hatten, genoß besonders Einer, Ralph Erstine, bedeutenden Rus. Für die Ausbildung von Candidaten des geistlichen Amtes war sogleich Fürsorge getrossen worden, indem Wisson in Perth Studirende um sich sammelte, woraus sich bald eine sogenannte theologische Hall (Divinity Hall) entwickelte; und zwar machte die neue Kirche 1742 in einer "Akte, betressend die Gnadenlehre" ausdrücklich diesenige strenge Richtung zu der ihrigen, für welche schon in der "Marron". Streitigkeit mehrere ihrer Geistlichen das Wort ergriffen hatten. Auch strengsläubige junge Candidaten gingen mehrsach aus der Staatskirche über. Bis zum Jahr 1747 hatten sich so 32 ordentliche Gemeinden gebildet; sie waren vertheilt unter drei Presbyterien, über welchen eine Synode, die sogenannte Associate Synod. stand.

Die Starte ber Secebersfirche lag nicht minber in ber Tuchtigfeit ihrer Stifter und Saupter, als in bem Bibermillen, melden ein gro-Ber Theil bes Bolfe gegen bie berichenbe moberirte Partei begte. war nicht zu laugnen, bag jene zu ben fraftigften, eifrigften, frommften Beiftlichen Schottlands geborten und bag fo auch über ihre Gemeinben ein eifriges religiofes Leben fich ausbreitete, welches aus ber Staatsfirche großentheils entwich. Aber nur um fo mehr ift nun noch ju beachten, wie auch ihrer Religiofitat bie Spuren ber Beit aufgebrudt waren, wie fich ein Rachlag vom urfprünglichen, frifden und gefunden religiofen Beifte gerabe auch bei ihnen wieber zeigte. Satte fich biefer bei ben Moderirten in einer Glelchgültigfeit gegen wirkliche religiofe und firchliche Intereffen fundgegeben, fo fprach er fich nun bei ihnen aus in ber anaftlichen Befangenheit, womit fie in Cachen ber Rirche und Religion nach gemiffen vorgefaßten Unfichten zu richten pflegten, - in ber Schroffbeit, womit fie jebe weitherzigere Denfart Underer von fich miefen. - in ber Leichtigkeit, mit welcher eben beswegen auch bas fie felbft unter fich vereinigende Band burch eine an fich nicht fo bedeutenbe Beranlaffung gerriffen werben fonnte.

In einem neuen feierlichen "Zeugniß" für ihre Sache (,,Act, declaration and testimony"), bas fie 1736 ber Offentlichkeit vorlegten, ließen fie fich burch ihren kirchlich religiöfen Gifer hinreißen gu kritiklofen, "glühenden und beinahe romantischen" Lobeserhebungen 1) auf die

<sup>1)</sup> fo urtheilt jest ihr eigener Biftorifer Thomfon, a. a. D. p. 110.

Beit ber Covenante, zu einfeitigen Alagen über die Union mit England, zu Borwürfen barüber, baß man Erzeugnisse ber alten Zeiten, wie die Strafbestimmungen gegen Hererei, bem neu eingedrungenen Geiste geopfert habe, ennb zu Forberungen im Interesse best wahren Glaubens, durch welche die Gewissensfreiheit ber einzelnen Staatsbürger ware beeinträchtiat worben.

Befonders fcroff ftellten fie fich ber Rirche gegenüber, aus melder fie ausgetreten. Dit ihnen, meinten fie, muße auch ber Beift bes Berrn biefe von 3hm abgefallene Bemeinschaft verlaffen haben, und burch jede nabere Beziehung zu ihr werde fortan ein mabrer Chrift verunreinigt. Daber fam namentlich ibr Benehmen gegen Besten's Ditarbeiter, ben großen Prediger Georg Bhitefield, ber im Jahre 1741 Whitefield batte von Ralph Eretine eine auch Schottland befuchte. Ginladung empfangen, nabm fie febr bereitwillig an, und murbe von Erstine und feinen Amtebrudern freundlich bewilltommt. tonnten fich nicht barein finben, bag er auf die ihm vorgelegten Streitfragen über Epiffovat und Dresbyterianismus wegen wichtigerer Arbeiten, bie ihm oblagen, fich nicht einlaffen wollte; und noch weniger fonnten fie es mit feiner Religiofitat vereinigen, bag er auch mit ben Beiftlichen ber Staatstirche Berbindungen anknupfte und bie Rangeln berfelben benütte : fie fingen jest an, geringichatig von ihm ju fprechen, mahrend er felbft die Beforgniß außerte, Die Secebere mochten bei allem ihrem Gifer im Bau einer Babel begriffen fein. Als man vollends von merkwürdigen und ausgedehnten Erwedungen vernahm, welche bauptfachlich burch feine fegendreiche Wirtfamfeit in vielen ftaatsfirch= lichen Gemeinden eingetreten feien, ba gingen jene in ihrem Difftrauen und in ihrer Erbitterung fo weit, daß fie einen Safttag veranftalteten "wegen ber ichredlichen Zeichen bes gottlichen Bornes über biefe Rirche und biefes Land, indem fie einer großen Taufdung preisgegeben murben und einer Luge glaubten." Erft fpater fam wenigstens gwifchen Whitefield und Ralph Erefine wieder eine bruderliche Berfohnung gu Stanbe.

Eine Entzweiung unter ben Secebers felbft murbe burch Streitigfeiten über eine von Staats wegen vorgeschriebene Gibesformel berbeigeführt. Dem Wesen einer Staatstirche waren fie, wie gesagt, teineswegs entgegen; fie hatten zwar in einer ihrer Erklärungen barauf gebrungen, bag bie Aufgabe ber Obrigkeit auf die Fürforge für die außere

Ordnung ber Gefellichaft und auf bie Übermachung ber außern Sandlungen fich beidrante; boch batten fie bieburch ben Staat nicht pon feis ner Pflicht gur Fürforge für bas außere Besteben einer Nationalfirche und für bie Ausübung ihrer Befugniffe entbinden, fondern ihm nur "jeben Gingriff in Die befondern Privilegien und Geschäfte ber Rirche" verwehren wollen; infoferne wollten fie auch bem Staate nicht bas Recht bestreiten , ein bestimmtes religiofes Befenntnif ben Unterthanen abau-Run enthielt aber ber Gib. um ben es fich banbelte, nämlich ber Burgereid mehrerer ichottifcher Stabte, ben Sat: "ich befenne bie mabre Religion, melde gegenwartig in biefem Reiche befannt mirb und burch bie Befete autorifirt ift." Sierin fanden bie einen eine fundhafte Anerkennung ber Staatskirche in ihrem verberbten Buftanbe, bie anbern nur eine Anerkennung berfelben nach ibren burch's Befet feftgestellten. auch von ben Seceders gebilligten Grundlagen. Der Streit murbe mit Leibenschaft geführt und endigte icon 1747 mit einer formlichen Cpaltung, worauf jede ber beiben Parteien, Die Burghers (welche bem Gib fich fügten) und bie Untiburgbers, fich eine ber bisberigen entsprechenbe Organisation gaben; Die Rraft ber Gezeffion mar hiedurch naturlich fcon mieber bebeutenb geschmacht.

## Die Entftehung ber Relieffirche, feit 1752.

Die Staatsfirche mit ihrer von ben Moberirten beberichten Affembly war biegwischen wieber gang auf die frubere Babn gurudgefehrt und perfolgte biefelbe, nachbem ein beträchtlicher Theil ber Begenpartei ent: fernt war, mit nur um fo mehr Entschiedenheit. Der Call murde fortmabrend beibehalten, aber es murbe für hinreichend angefeben, wenn er auch nur von einigen wenigen Grundbefitern und Alteften unterzeichnet mar. Ginige male fam es noch bor, bag bie firchlichen Sofe einen Prafentirten mit Rudficht auf ben Biberwillen ber Gemeinben Much tam es bierüber ju wichtigen Musfpruchen bes zurüdwiesen. bochften burgerlichen Berichtshofe, welche, wenn fie von ber Rirche benüst worben maren, merfwurdige Folgen für bas Berhaltnig ber Rirche jum Staat hatten haben mußen; in einigen folden und ahnlichen gallen nämlich, wo von Seiten bes Patrone ober bes Prafentirten an ben Court of session appellirt murbe, erflarte biefer mit Anfchlug an bie bierauf bezügliche Claufel ber Afte von 1592: er fonne einen Prafentirten, welchen bie Rirche gurudwies, nur in ben Befit ber Pfrunde,

nicht in ben bes geiftlichen Umtes einseben, ba nur jene ein Gegenstand burgerlichen Rechtes fei, Die Bulaffung zu biefem aber eine innere Unaelegenheit ber Rirche; für biefe Unficht werden namentlich auch zwei bebeutende Rechtsgelehrte jener Beit, Lord Rames und Crosbie, aufgeführt, von welchen ber lettere fich barauf berief, bag bas Prafentationsrecht gegenüber bon 1567 und 1592 jedenfalls nicht erweitert worben fei, bag alfo im Kall einer ungefetlichen Burudweifung ber prafentirende Datron nur bas Recht babe, bie Ginfunfte ber Stelle gurudgube-Allein im Gangen murbe bie Rirche felbft bei ber Unmenbuna bes Datronatrechtes immer rudfichtelofer; und zwar gab fie jest auch alle Schonung gegenüber von ben anders bentenben Mitgliebern ber Presbuterien auf, welche bisber burch die berumgiebenden Comitee's menigstens ber Theilnahme an ben nach ihrer Anficht verwerflichen Beichluffen und Ordinationen enthoben gemefen maren. Coon im Sabr 1751 batte ber junge Beiftliche Robertfon in einem folden Kalle barauf angetragen, bag bie betreffenben Mitglieder einfach burch Undrobung von Sufpenfion und Abfebung gur Unterwerfung gezwungen werben follten; im nachsten Jahr brang er wirklich bei einem abnlichen Kall mit biefem Grundfate burch; bamit find wir an bem Beitpunkt angelangt, von welchem an biefer Mann bie Angelegenheiten ber Rirche zu beberfchen begann, und in welchem zugleich die zweite große Musicheidung ans ber Ctaatsfirde erfolate.

Es handelte fich um ben Widerftand bes Presbyteriums von Dumferline gegen einen Befchluß ber Affemblycommiffion, burch melden ce angewiesen worden mar, einen gewiffen Geiftlichen gegen ben Willen ber betreffenden Gemeinde einzuseten. Die Commiffion befchloß, Die Schwierigkeit in ber gewohnten Beife zu umgeben, mogegen jest Robertfon mit Dr. Blair, John Some und einigen andern moderirten Beiftlichen an die Affembly von 1752 appellirte und fie in einer forgfältig ausgearbeiteten Gingabe aufforderte, ben Befdluffen ber oberften Man bemertte, bag bie firchlichen Sofe Geborfam zu verschaffen. Unterzeichner ber Gingabe lauter verhaltnigmäßig noch junge Leute feien; nur ein einziger unter ihnen batte geben Dienftjahre binter fich; allein fie batten ibre Grunde mit Beidid entwidelt, anichließend an die langft von ber Dajoritat eingeschlagene Richtung; auch ftimmte ibnen ber fonigliche Commiffar mit großem nachdrud bei: es fei bobe Beit, bem Ungehorfam ber niebern firchlichen Bofe, biefem machfenden Ubel,

ein Ziel zu sehen, wenn nicht die ganze Kirche der Anarchie und Berwirrung solle preisgegeben werden. Und wirklich sehte die Affembly dem Presbyterium einen Tag fest, an welchem es die gebotene Einsetung vorzunehmen hatte. Zeht fügten sich alle Mitglieder desselben bis auf den einen Thomas Gillespie, Pfarrer zu Carnock, der endlich wegen seiner Hartnäckigkeit abgeseht wurde; er beschloß im Vertrauen auf die Anhänglichkeit seiner Pfarrkinder das geistliche Amt fernerhin selbständig auszuuben.

Gillespie beschränkte sich bei seinem Wiberspruch gegen bie herschenbe Partei zunächst auf die Beschwerde wegen des Patronats; er
wollte, bestimmter als die ersten Seceders, Wahl der Geistlichen durch
die Gemeinden selbst; in Streitigkeiten wegen der überhand nehmenden
unevangelischen Lehrweise war er nicht wie jene hineingezogen worden,
obgleich er den evangelischen Grund ebenso streng als sie sest halten
wollte. Er zeigte nun aber in den kirchlichen Dingen eine freiere Nichtung als jene, und zwar eine Nichtung, welche, obgleich ohne den ächt
presbyterianischen Boden zu verlassen, boch auf Ginflusse von außen,
von englischen Diffenters, namentlich Independenten, hinweist.

Sein inneres geiftiges Leben hatte, wie und Struthers!) berichtet, die erste starte Anregung empfangen durch Umgang mit dem schottischen Beistlichen Th. Boston von Ettrick, welcher zur streng glandigen, volksthümlichen Partei gehörte und die neuere Ansicht theilte, daß das Bolk traft göttlichen Rechtes seine Geistlichen selbst zu wählen habe, dabei aber im hindlick auf den gegenwärtigen Zustand der Kirche für sich selbst zur Überzeugung gekommen war: die wahre Liebe unter den Mitgliedern der Kirche könne nicht wieder aussehen, die die Kirche mehr von der Welt getrennt, mehr von der Nation als solcher unterschieden sein werde; Gott habe sie in den jüngstversoffenen Zeiten durch das Feuer der Bersolgung getrennt, und damals sei seine Liebe hell ausgestammt; seit der Friede hergestellt worden, habe sich die Kirche wieder mit der im Argen liegenden Welt vermengt und jene Liebe sei erstorben. Schon bei diesen Außerungen Boston's war eine Einwirkung independentischer Schriften nicht zu verkennen.

Im Berlauf feiner theologischen Studien hatte Gillefpie auf furze Beit bie theologische Salle ber Secebers besucht, hatte fich aber gu

<sup>1)</sup> a. a. D. p. 197.

febr beenat gefühlt burch bie Befangenheit, womit fich biefe von ber Bemeinichaft mit andern Chriften abichlogen (feine Mutter mar als Bitme au ber Segeffion übergetreten). Darauf mar er noch auf Die englifche Diffentersafabemie nach Northampton gegangen, welche von Philipp Dobbribge, bem angesehenen Beiftlichen und religiöfen Schriftsteller. geleitet murbe. Bei febr viel innerem religiofem Leben, bei gemiffenbafter Geelforge und eifriger Thatigfeit ju meiterer Ausbreitung bes Epangelinms, maren bamale englische Presbuterianer und Inbevenbenten trot ibrer verschiedenen firchlichen Unfichten großentbeils in ein fo bruberliches Berbaltniß zu einander getreten, wie es mit altichottifder Denfart fich menia pertrug; Dobbridge felbit, ein Presboterianer, batte eine Angabl von Predigern aus ben verschiedenen firchlichen Gemeinicaften zu gemeinsamer vaftorgler Birtfamfeit und gegenseitiger Unregung pereinigt. Go ließ fich bann Gillefpie Die Erlaubniß zum Prebigen und die Ordination jum geiftlichen Umt burch eine Angobl inbevenbentischer Prediger unter bem Borfit von Dobbridge ertheilen.

Rach Schottland gurudaefebrt, nahm er eine Prafentation auf Die Pfarrei Carnod an; auch murbe feine Orbination bom Dumferliner Dresbnterium für gultig erfunden; Die geforderte Unterschrift unter bas Glaubenebefenntnift leiftete er nur mit einem beidrantenben Beifat gu ben Bestimmungen über bie Gewalt ber burgerlichen Obrigfeit. feinem Austritt aus ber Staatsfirche folgte ibm wirklich fast feine gange Gemeinde famt ihren Alteften nach; und nun blieb er zwar ben preebpterignischen Ginrichtungen getreu, ließ namentlich ben Rath ber Alteften fogleich wieder in's Leben treten; boch augleich entwidelten fich jest bei ibm offen folde Unfichten, welche nicht blog von benen ber Moderirten fondern auch bon benen ber ftrengen altichottifden Rirchenmanner abwichen. Er erflärte nicht bloß bas Patronat famt allen andern Gingriffen einer nicht firchlichen Gewalt in firchliche Dinge für antidriftlich. fondern er verwarf überhaupt jeden Gebrauch burgerlicher Gewalt in Cachen ber Religion, auch wenn ein folder Gebrauch im Dienfte ber Rirche felbit gemacht merben follte; bas Staatsfirchenthum überhaupt betrachtete er wenigstens nicht als etwas an fich Rothwendiges ober auch nur Bunfchenswerthes: fur eine evangelifche Rirche fei es, auch unter einem driftlichen Bolte, nichts Befentliches, bag ihr burgerliche Bortheile eingeraumt werben. Bei ber Gewalt firchlicher Sofe wollte er in Sallen, wo verschiedene überzeugungen fich bilben fonnten, feinerlei

Zwang gegenüber von den einzelnen Geiftlichen und Gemeinden zulaffen; der Gehorsam gegen ihre Beschlüffe sollte beschränkt sein durch bas Bort Gottes und bas Gewissen eines Jeben.

Die wichtigste Gigenthumlichkeit aber bei ihm und ber burd ibn gestifteten Gemeinschaft mar bie Beitherzigfeit gegen Alle, welche trot firchlicher Unterfciebe boch auf Ginem Grunde driftlichen Glaubens und Lebens zu fteben ichienen. Alle er zum erften mal in feiner neu gebilbeten Gemeinde eine Communion porbereitete, ftellte er ben Gat voran : ..ich balte Bemeinschaft mit allen benen, welche fichtbarlich (visibly) an's Saupt fich balten, und nur mit ihnen." Demaemag wollte er von feiner Communion weber Secebers, noch Independenten, noch auch bie Mitglieder berjenigen Rirche gurudweifen, welche ibn gunge-Reben ben Ginbruden, welche er ohne 3meifel fruber in ftoken batte. England empfangen batte, war biebei befondere fein Umgang mit 2Bbitefield von Ginflug, an welchen er mit Liebe und Berehrung fich anichlog. Aber freilich fant er bamit bei feiner ber icon bestebenben firchlichen Gemeinschaften Unflang, und mußte beswegen, fo gern er auch mit andern Gemeinden in bergebrachter presbyterianischer Berfaffung fich vereinigt batte, boch junachft mit feiner eigenen Gemeinde auf eine gang vereinzelte Stellung fich jurudgieben, bis burch bie von ibm eingeschlagene Richtung und besonders burch die barin bargebotenen Freiheiten auch andere Beiftliche und Gemeinden fich angezogen fühlten.

Der erste Geistliche, ber ihm beitrat, war ein Sohn jenes Boston von Ettrick; und die Veranlassung war das Berlangen der Gemeinde Jebburgh, ein selhständiges Wahlrecht zu Gunsten Boston's auszuüben. Alls nämlich die Krone, welche das Patronat besaß, gegen den Wunsch derselben einen andern Geistlichen präsentirte, erließen die Altesten im Ramen der meisten Gemeindeglieder einen eigenen Ruf an Boston; die Ortsbehörden samt mehreren Grundbesitzen und andern Ginwohnern erbauten ein besonderes Gotteshaus; und Boston schloß mit ihnen einen Bertrag, der auf ähnliche Weise wie zwischen den englischen Presbyterianern und ihren Geistlichen abgesaßt wurde und ihm ein beträchtliches Ginkommen sicherte. Um 9. Dezember 1757 wurde er sörmlich eingeführt unter der Leitung des englischen Independenten Mackenzie, welcher auf ähnliche Weise bei unzusriedenen Mitgliedern der schottischen Pfarrei Rigg eine Anstellung als Geistlicher erhalten hatte. Erst ein Jahr nachher sinden wir, daß er eine Werbindung mit Gillespie einge-

gangen hatte, mit beffen Grundfaben über bas Berhaltniß jum Staat und über bie Freiheit driftlicher Communion er übrigens im voraus zusammenstimmte: für beibe Punkte berief sich Boston auf die Grundsfabe, welche er icon von feinem Bater überkommen habe.

In einer weiteren Gemeinde, ber von Colingeburgh, wollte bie Mehrzahl im Jahr 1760 bas in ber Staatsfirche geubte Prafentations. recht fich fo wenig mehr gefallen laffen, bag fie aus berfelben austrat und ein eigenes Gottesbaus baute, ebe fie noch einen bestimmten Beiftlichen für fich gewonnen batte: querft balf ihnen Gillefpie mit Bermaltung bes Borte und ber Saframente aus. 3m folgenden Jahr beriefen fie ben Drebiger Colier, ber aus ber ichottifchen Grafichaft Rife geburtig mar, bisher jedoch bei englischen Diffenters in Bestmoreland eine Stelle befleibet batte. Und mit ibm, fowie mit je einem Alteften aus ben brei Gemeinden vereinigten fich jest Gillefpie und Bofton gu einem Dresbyterium, bem fogenannten Dresbyterium ber Abhulfe ober Erleichterung (Presbytery of Relief). Gie beriefen fich babei auf bie Unmeisungen ber beiligen Schrift, thaten jedoch bes Glaubensbefennt. niffes feine Ermahnung; als Aufgabe ihres Presbnteriums bezeichneten fie es, allen bedrudten driftlichen Gemeinden Unterftugung und Erleichterung zu gewähren; zu biefem 3mede nahmen fie fur basfelbe Bollmacht in Unfpruch, auch Undere fur bas geiftliche Umt zu ordiniren.

Bie an Die erfte Segeffion, fo ichlogen fich jest auch an Diefe fogenannte Relief = Rirche gablreiche Mitglieder von Stadt = und Dorfgemein. ben in verschiebenen Theilen bes Landes an, mit Bitte um Unterftubung für ihre geiftlichen Bedürfniffe. Bald batte fie fich auch gablreicher übertritte von Geiftlichen und Canbidaten ju erfreuen, und zwar nicht bloß aus ber Staatsfirche, fonbern auch ber Mitte ber Secebers, ber Cameronier und ber englischen Diffenters. Rur ging es mit ihrer Ausbreitung beswegen etwas langfamer, weil fie nicht angriffsmeife zu Berte geben, fondern abwarten wollte, bis Undere burch eigenes Berlangen ju ihr geführt merben; auch traf fie nicht felbft Fürforge für bie Musbilbung junger Theologen, fondern begnügte fich mit folden, welche auf ben Unftalten frember Gemeinschaften ftubirt hatten : erft im Jahr 1820 fdritt fie gleichfalls zur Errichtung einer theologifden Salle. Go blieb die Relief : Rirche, was außere Ausbildung betrifft, binter ber erften Sezeffion bedeutend jurud; boch fonnte auch fie icon im Sabr 1772 Die Conftituirung einer Synobe einleiten; und für Die Beiterentwicklung bes schottischen Presbyterianismus hat fie burch die von ihr angeregten Fragen und Grundfate wohl einen wichtigeren Anstoß gegeben als irgend eine andere Richtung ober Gemeinschaft.

Nach bem Bisberigen ift es nicht zu verwundern . wenn bie neue Rirche nicht bloß von ben Moderirten Angriffe zu erleiden batte, fonbern auch von ber anbern Partei in ber Staatsfirche fowie von ben Secebers und Covenantern : von biefer Seite namentlich barum, weil fie mit ihrer Weitherzigfeit Die firchliche Difgiplin ju lodern, auch in ihrem Unfolug an bas Bestminfterbekenntnig nicht entschieden genug zu fein ichien. Dagegen konnte fich bie Relieffirche nicht entschließen, felbit wieder eine ausführliche, Die Bewiffen bindende Darlegung ihrer Grundfabe zu veröffentlichen; boch ließ endlich eines ihrer Mitalieber, ber Geiftliche Patrid Sutchison, eine "gebrungene überficht über bas bon ber Relieffpnobe angenommene religiofe Spftem" ericheinen, worin er jene Bormurfe zu miderlegen und Difberftandniffe zu beseitigen fucht. Er erklart barin, bag feine Rirche bas Glaubensbefenntnig und bie beiden Ratechismen ber Beftminfteraffembly als richtigen Ausbrud ber bibliichen Wahrheit anerkenne; er außert fich namentlich im Lehrpunkt von ber Erwählung zum mindeften ebenfo ftreng calviniftifch als jene Confeffion: Chriftus, fagt er, habe burch feinen Tod nur Gewigheit bes Beils für die Ermählten begrundet, für die Undern nicht einmal eine Möglichkeit bes Seils; auch über die Berfaffungsfrage fpricht er fich febr bestimmt aus: ber Presbyterianismus fei burch bas Beifviel ber erften Christenheit ber Rirche für alle Zeiten ausschließlich vorgeschrieben. ber andern Seite aber wirft er ben Urhebern ber Confession vor : fie baben die Unterschiede amifchen dem Reiche Chrifti und ben Reichen Diefer Welt und bas Recht zu freiem Privaturtheil in Sachen ber Religion nicht geborig verftanden; mit aller Beicheibenheit gegenüber von jenen großen Mannern fei er ber Meinung, bag ihre Anfichten vom Gingeben religiöfer Covenante febr irrthumlich maren und ebenfo ibre Urt. Die auf ben Covenanten rubende Gleichförmigfeit in ber Religion burch burgerliche Strafen zu befordern; jenes "Bufammenkneten" ber beiben Reiche fei eine Burgel Des Ubels für Die ichottifche Rirche geworben. Die richtige Scheidung bes Religiofen und Rirchlichen vom Beltlichen will Sutchifon gurudführen auf ben Unterfchied zwifden bem regnum potentiae und regnum gratiae bes herrn (essential und meditorial kingdom); in ber Unwendung von burgerlicher Gewalt gegen eine reli-Rofflin fchett. Rirche. 20

giofe ober firchliche Richtung findet er, abnlich wie icon Milton, eine verderbliche Bermengung bes alttestamentlichen Standpunkte mit bem driftlichen: Die Obriafeiten mogen Die Krommigfeit beforbern, inbem fie bie Umter an rechtschaffene Manner übertragen, und mogen fich als Bater bes Bolfs ermeifen, inbem fie feinem Theile ber Unterthanen Drud und Störungen gegen ben anbern erlauben; fobalb fie aber folches erlauben, wie "in ben graufamen Staatsgleichformigfeiten bes letten Sabrbunberte" nur zu oft ber Kall gemefen fei, merben fie aus Batern ju Eprannen. 2Bas endlich ben Bormurf ber Beithergiafeit betrifft, fo ftellt Sutchifon ben Gab auf; vollfommene Ginmuthiafeit über jeben religiofen Dunkt fei für bie driftliche Gemeinschaft gar nicht nothwendig; fie laffe fich auch im Stande ber ecclesia militans nimmermehr erwarten bei ben vielen Unterschieden gwifden ben Kabigfeiten. ber Urtheilsfraft, ber Erziehung und ben außern Berhaltniffen unter ben Chriften, und namentlich bei ber allgemeinen Unvollfommenbeit ibrer Erfenntniß.

Sinsichtlich bes letigenannten Punktes sprach nach längeren Berhandlungen die Relief-Synode selbst 1773 einstimmig aus: es sei dem Worte Gottes und ihren eigenen Grundfähen angemessen, bei gegebener Beranlassung auch mit benjenigen Bischöflichen und Independenten Communion zu halten, welche nach ihrem sichtbaren Berhalten zur Gemeinschaft der Heiligen gehören (welche "visible saints" seien). Wie tief durch solch eine brüderliche Annäherung gerade an die Feinde, welchen einst die "solemn league and covenant" ben Krieg erklärt hatte, eine sonst noch herschende Anschwenzeise verletzt wurde, das zeigte sich in dem ungestümen Geschrei über Latitudinarismus, welches sosot von allen Seiten her sich vernehmen ließ. Auch manche Mitglieder der Reliesseineher sich vernehmen ließ. Auch manche Mitglieder der Reliesseineher sich vernehmen geschreichen, bis mit der Anregung einer großartigen christlichen Bereinsthätigseit am Ende des Jahrhunderts jene Grundsähe rasch weithin sich Bahn brachen.

Auch die Anficht vom Berhaltniß zwischen Rirche und Staat wurde ein Gegenstand fortwährender Streitigkeiten; und mahrend hutchison gegen Ausstatung der Kirche durch den Staat an fich noch Richts eingewandt hatte, bildete fie fich bald noch weiter aus zur Opposition gegen bas Staatskirchenthum überhaupt.

In diefen beiben Begiebungen find wir jedoch hiemit ichon beim Ubergang in bie nachfte Periode angelangt.

Ehe wir weiter gehen, haben wir noch einen Blid zu werfen auf bie gleichzeitigen Bustande ber Staatsfirche, feit ber Mitte bes achtzehenten Jahrhunderts.

Robertfon; Die Bluthezeit bes Moberatismus und feine Fruchte.

Nachbem Die Stifter ber erften Cezeffion und ber Relief - Gezeffion ausgeschieden waren, begann bie Bluthezeit bes Moberatismus. wie wir in ben fruberen Glangperioden ber Rirche, in ben Zeiten ber Reformation und ber Erhebung gegen Rarl I, Die beften Rrafte ber Rirche um Ginen hervorragenben Dann von felbft fich vereinigen faben, fo war es jest ber Gine Robertson, ber bie Rirde leitete, und in meldem ber jett bie Rirche beberichenbe Beift am vollständigften und . wir fonnen wohl fagen, auch noch am ebelften vertreten mar. In ber 21ffembly batte er 1752 gum erften mal, ale einundbreißigiabriger Landpfarrer, feine Stimme erhoben, und wir faben, welchen Rachbrud er ihr fogleich zu geben wußte. 1758 fam er nach Ebinburg als Pringipal ber Universitat und Pfarrer an ber Grapfriard-Rirche. Bon ba an übte er auf alle Berhandlungen ber Affembly, bie ihn auch zu wiederholten malen mit der Moderatorsmurbe bechrte, einen fo beherschenben Ginflug, bag man bie nachsten Jahrzebente geradezu bie Beit ber Robertfon's ichen Bermaltung zu nennen pflegt 1).

Bezeichnend ift nun aber für Robertson, baß er noch einen größeren Namen als durch seine kirchliche Thatigkeit durch Bestrebungen und Leistungen sich erwarb, welche auf die allgemeine weltliche Bildung und Literatur der Schotten sich beziehen; die Blüthezeit des Moberatismus selbst fällt zusammen mit dem Höhepunkt, welchen die Ausbildung der schottischen Nation nach dieser Seite hin im 18. Jahrhundert unter dem Einsluß englischer und französischer Schriftseller und Philosophen erreicht bat.

Während Robertson seine theologischen Studien durchmachte, war zum ersten mal auch in Schottland der Sinn für philosophische Untersuchungen erwacht. In Edinburg hatte sich ein Berein von Ge-

<sup>1)</sup> vgl. über Rebertsen seine Biegraphie von Dugalb Stewart: Account of the life and writings of William Robertson etc. 1801, in "The Works of W. Robertson, in one Vol., London 1831."

lehrten gebildet, welche mit Berkeley, dem berühmten Bischof von Clopne, über seine metaphysischen Abhandlungen schriftlich fich besprachen; dieser soll jene Manner den Wenigen beigezählt haben, welche den Sinn seiner Sabe vollständig verstehen. Un der Glasgower Universität lehrte Francis Hutcheson, der zwar an die Englander, zunächst an Shaftesbury, sich anschloß, doch mit so viel Selbständigkeit, daß er als Stifter einer eigenen philosophischen Schule, als Begründer der schottischen Moralphilosophie, bezeichnet werden darf. Ein solches Streben hatte auch für den jungen Nobertson Reiz; sein Biograph Stewart berichtet, er habe eine besondere Vorliebe für die stoische Philosophie gezeigt und auch später noch bewahrt; den ersten Versuch zu schriftzellerischer Thätigkeit machte er mit einer Übersehung des Marc Aurel, die nur um äußerer Umstände willen nicht veröffentlicht wurde.

Mls Robertson nach Coinburg verfett worden mar, feben wir ibn eintreten in ben weiten Rreis ber wiffenschaftlich gebildeten Danner, welche bier im Jahr 1754 bie fogenannte Select Society gestiftet batten. 3med biefer Wefellichaft mar Forberung aller ber Stubien, auf welche man ben Ramen ber philosophischen auszudehnen pflegte, sowie übung ber Mitglieder in öffentlicher Rebe. Die Bahl ber Mitglieder war im erften Jahr ichon über 100 geftiegen; wer in Edinburg und ber Umgegend etwas für weltliche Biffenschaft und Bilbung meinte leiften ju fonnen, ichloß fich an die Gesellschaft an, und biefe murbe baber in diefer Begiehung von großer Bedeutung fur Schottland. Robertfon, ber mit besonderem Gifer an ibr theilnahm und fpater einer ihrer Prafibenten murbe, traf bier zusammen mit bem Moralphilosophen Abam Keraufon, mit bem aus berfelben Schule bervorgegangenen Abam Smith. fobann mit bem Philosophen und Gefdichtschreiber David Sume, mit welchem er in ein bleibendes engeres freundschaftliches Berbaltnig trat. Much von ben erften ichottifchen Juriften und Staatsmannern geborten mehrere bem Bereine an : fo ber Jurift Lord Rames ; fo ber nachmalige Lordfangler Webberburn. Unter ben Mitgliebern aus bem geiftlichen Stande ift neben Robertson besonders fein Ebinburger Amtegenoffe Sugo Blair (geb. 1718, geft. 1800) ju nennen, ein Mann von ähnlicher Bildung und Richtung wie er, ber berühmtefte Prediger auf ber Ceite ber Moderirten, jugleich Professor ber Abetorif, Berfaffer einer Schrift über Rhetorif und Belletriftif 1), und Begrunder ber allgemein miffenschaftlichen Beitschrift "Edinburgh Review" (1755).

<sup>1)</sup> Lectures on rhetoric and belles lettres, Edinb. 1783.

Robertson felbst aber erwarb fich ben erften miffenschaftlichen Ruf neben feinem Freund Sume burch feine 1759 erfcbienene Wefcbichte Schottlands unter Ronigin Maria und Safob VI. woran fich fvater anbere biftorifche Arbeiten, befonders eine Geschichte ber Regirung Raifer Rarls V. anreihten. Bene Schrift mar ber erfte Berfuch biefer Urt, ber feit Georg Buchanans lateinischem Geschichtswerf in Schottland gemacht worden ift, und überhaupt ber erfte bedeutende Berfuch biefer Art, ben ein Schotte in englischer Sprache gemacht bat. In England erftaunte man über bie Deifterschaft, welche auf einmal ein einfacher ichottifcher Prediger in ber Bewältigung fdwieriger Stoffe und namentlich auch in ber Behandlung ber Sprache an ben Tag legte. fons Schriften, hauptfächlich gerade bie erfte, zeichnen fich wirklich aus burch große Sorgfalt in ber Ausarbeitung, burch geschickte, fliegenbe, angiebende Entwidlung, burch flare pragmatifche Darlegung ber außeren geschichtlichen Berhaltniffe, burch ansprechende Schilderung ber Perfonlichfeiten; feine Gprache fand man auffallend rein von ben Sarten bes Schottischen Idioms, feinen Satbau ebenfo leicht und elegant als voll und gewichtig; er batte geschrieben für bie bamalige gebilbete Belt und ben Befchmad biefes Dublifums recht gludlich getroffen.

Seit bem Ericheinen feines erften biftorifden Werts finben wir Robertion in naber Begiebung gu ben bekannteften literarifchen Größen Englands und Frankreichs. Sorace Balpole fpricht ihm zu wiederholten malen in ben ichmeichelhafteiten Musbruden Bewunderung für feine Talente aus, bedauert mohl gar, bag er ihn nicht zu bem machen konne, mas er fein follte, - ju einem Staatsminifter. Gibbon murbe burch fein Beifpiel zur Rachfolge entflammt, und fchrieb felbft an ibn : bei feinem Auftreten als Weichichtschreiber fei es fein erfter, natürlichfter und augleich ehrgeizigster Bunfch gemefen, ben Beifall eines Robertfon und Sume zu gewinnen, zweier Ramen, welche bie Freunbichaft vereinigt habe und welche bie Nachwelt nie trennen werbe. Durch Bermittlung folder Englander knupfte er auch Bekanntichaft an mit ben Parifer Rreifen; Baron von Solbach fprach ibm feine Anerkennung aus; auch von Boltaire murbe er mit Lobfpruchen beehrt. Und noch weiterhin wurde hiedurch fein Rame bekannt: bie Afademieen von Mabrid, Pabua und Petersburg ichidten ibm Diplome, Die Raiferin von Rugland eine golbene Dofe.

Da zeigte fich benn auch bei Robertson felbst binlanglich ber Gin-

fluß ber Zeitbildung, burch welche er ju feiner fcbriftftellerifchen Thatigfeit angefpornt und burch beren Beifall er belohnt murbe. Bei allem außern Pragmatismus laffen feine Schriften boch jedes Gindringen in Diejenigen tieferen Rrafte vermiffen, welche in ben von ihm geschilberten Epochen wirtfam waren; mas feine Lefer am meiften fur ibn einnabm, war ber burchweg berichenbe Ton einer rubigen, verftanbigen. uirgende ichgrf einschneibenben, nirgende gegen bie gewöhnliche gebil-Dete Dentweife fich erhebenden Reflerion; baber bas ftrenge Urtbeil eines beutiden Gefchichtichreibere 1) über ibn : er fei von ber großen Lefewelt vergottert worden wie jede fluge Mittelmäßigkeit. Um auffallenbsten aber zeigt fich biefer Mangel gerabe ba, wo er von religiöfen und firchlichen Berhaltniffen fprechen mußte, Die ja in ben beiben bon und ermabnten Werfen einen Sauptgegenstand bilben : bier tritt nicht etma bloß ber Theolog in ben Sintergrund gegenüber vom Siftorifer; vielmehr zeigt ber Siftorifer felbft traurige Blogen, weil ibm nicht etwa bloß ein tieferer theologifcher Ginn, fonbern ber lebenbige Ginn fur's eigenthumliche Wefen bes evangelischen Chriftenthums und überhaupt für tiefere religiofe Intereffen abgeht. Und hiefur, wie fur ben gangen bierin fich fund gebenben Doberatismus, ift noch bezeichnenber eine Rebe, bie er "über die Lage ber Welt gur Beit ber Erfcheinung Chrifti" por einer religiöfen Gefellichaft gehalten bat. Er weist barin bin auf Die alte Erwartung von einem Boten, burch ben ber Allmächtige eine pollfommenere Offenbarung feines Willens ben Menfchen mittheilen wollte; er weist bin auf bas fittliche Berberbuif. meldes bamals ben Namen und die Ausübung ber Tugend unter ben Menschen zu vertilgen gebroht babe. - auf ben berichenben Aberglauben, Die Dolpgamie, Die faliche Stellung bes Beibes, Die Entwürdigung ber Menichen burch Sflaverei, und andererfeits barauf, wie bas Chriftenthum ,in feinen Lebren fo vernünftig und erhaben, in feinen Borfdriften menfchlich und wohltbatia, in feiner Gottesverehrung rein und einfach" fei. bem aber tommt es zu feinem Gingeben in's Wefen bes Epangeliums; ja bie Borte "Gunde", "Erlöfung", "Berfohnung", "Biebergeburt", "Reubelebung", werben nie auch nur genannt,

Auch die bebeutenberen andern Mitglieber der moderirten Partei suchten die Früchte der neueren Bilbung und Wiffenschaft mit zu geniegen und brachten baburch manche an fich schähenswerthe weltliche Gle-

<sup>1)</sup> Schloffer, Befchichte bee 18. 3abrhunberte III, G. 608.

mente in die geistige Entwidlung ihrer Nation; aber ihr Christenthum war nicht von der Art, daß es solche Elemente hatte durchbringen und heiligen können, und jene Bildung trug großentheils einen solchen Charafter, daß jede acht driftliche Anschauungsweise durch sie gefährdet war.

Kortwährenden Ginfluß behauptete jest namentlich bie ichottifche Philosophie, für welche, in ber fpatern Beit von Robertsons firchlicher Bermaltung, Thomas Reib gegenüber von Sume's Cfepfis auch noch einen erkenntniftheoretischen Grund zu legen fuchte, mittelft eines verftanbigen Empirismus. Jene Philosophie empfahl fich burdweg burch eine leicht verftandliche, an's gemeine Bewußtsein fich auschließende, baufig in's gebilbete Rafonnement übergebende Auffaffungs = und Darftellungsweife, wobei fie von allen Irrgangen fpetulativen Dentens fich fern bielt und bem Ruhm fühner Driginglität gerne ju Gunften eines verftanbig besonnenen Eflekticismus entfagte; bis fagte bem praktifchen Sinne gu, mit welchem ein großer Theil bes ichottifchen Bolts feit ber Berbindung mit England auf bie Intereffen des Tages, befonders auf Gewerbe und Sandel fich geworfen batte; es entfprach zugleich bem Gefdmad aller ber Gebilbeten, welche Robertions Geschichtschreibung begeisterte. Und auf ber andern Ceite burfte Die fcottifche Philosophie gegenüber von ber englischen und frangofischen fich eines Sauptvorzugs rühmen, ber namentlich auch bas Butrauen ber Theologen ihr zu gewinnen geeignet mar: ba außerte fich nirgens ein loderer, frivoler Ton, nirgende Auflebnung gegen fittliche Ordnung ober Berachtung gegen bas Beiligfte; vielmehr wirfte ber ernfte fittliche Ginn, welcher im icottifden Bolf burch bie Reformation feste Burgeln gefchlagen batte. auch bei feinen Philosophen in einer ernften gemeffenen Sprache und augleich bei ben meiften von ihnen in ber anerkannten Gittlichkeit ihres Banbels fort. Bon Ferguson wird berichtet, er habe alle Sonntage eine Borlefung über bas Chriftenthum gehalten, bem er alle Achtung bezeugen wollte; ber Steptifer Sume wird gerühmt megen einer fo ge-Diegenen fittlichen Gefinnung und Sandlungsweife, bag weltlich Denfende ibn gern als lebenbiges Beifpiel einer mahren Sittlichkeit aufftellten, welche ohne bie Gigenthumlichfeiten bes driftlichen Glaubens ju Stande gefommen fei, mabrent freilich andere auf ihn eine Bemerfung Cicero's über gemiffe Gpifuraer anwandten: ita vivunt quidam, ut eorum vita refellatur ratio 1).

<sup>1)</sup> Dugald Stewart a. a. D. p. 43.

Co tonnten nun auch von einem Robertfon ober Blair nicht einmal bie erbittertiten Gegner lauguen, bag est ehrenhafte, im außern Leben unfträfliche, in ihren Amtsaefchaften gemiffenhafte, bem Chriftenthum feineswegs abgeneigte, auch nicht wiffentlich gegen bas Chriftenthum gleichgultige, vielmehr von ber Chriftlichfeit ihres eigenen Standpuntte vollkommen überzeugte Manner gewesen feien. Unbere freilich traf von Seiten ber ftrenggläubigen Partei ber Bormurf, bag über weltlichem Treiben Die Pflichten bes geiftlichen Umtes fogar bem flaren Mugenichein nach zu furz tommen, ober bag fie Beichaftigungen treiben, welche mit bem geiftlichen Umte fich nicht vereinigen laffen. Der Beiftliche John Some verfaßte eine Tragodie, welche 1757 in Chinburg aufgeführt murbe und viele feiner Umtegenoffen in's Theater lodte; barüber erhob bie andere Partei einen fo ftarten Angriff, bag er fich, auf einen milben Bermeis ber Affembly bin, veranlagt fab, feine Stelle niebergulegen. Much fonft marf man ben moberirten Beiftlichen Luft jun Theaterbefuch vor: ein ichmeres Argerniß gegenüber von ichottifcher Denfweise; man bat aus jener Zeit noch einen fatirifchen Reim auf fie, - wie fie verftedt im Schaufpielhause liegen, felbit qute Schauspieler, beren ganges Leben eine Romobie fei 1). Und bei Danchen fand fich nur zu viel Gelegenheit zu Bormurfen wegen übertretung einfacher, allaemein gultiger Bebote; erft, bieß es, feien fie moberirt im Glauben, bann fogleich auch in ben fittlichen Grundfagen.

Die Predigtweise nahm durch ben Ginfluß ber neuen Bilbung nach einer Seite hin einen entschiedenen Ausschwung. Während die Moderirten die Sprache ber Altgläubigen als eine mystisch unfruchtbare verwarfen, und diese auch wirklich, neben wahrhaft kräftigen Erzeugnissen wie denen der beiden Erskine, hin und wieder bei allem Eiser über ein verknöchertes bogmatisches Formelwesen sich nicht zu erheben vermochten, hatten bisher die erstgenannten mit Necht den Borwurf tragen müßen, daß sie mit ihren eigenen Predigten über ein unbedeutendes triviales Gerebe nie hinauskommen. Dem gegenüber bildete sich nun zu Nobertssons Zeit unter den Moderirten eine Beredsankeit aus, welche durch gewandten und zugleich scharf logischen Gedankengang, durch eine unter den Schotten bisher unerhörte Feinheit des Styls, auch durch geschikte praktische Entwicklung der allgemein sittlichen und religiösen Ibeen, selbst

<sup>1)</sup> R. Buchanan, Ten years conflict I, p. 195.

religiös Gleichgültige anzog; ihre Blüthe erreichte biefe geiftliche Rebefunft in den Predigten Sugo Blairs, welche bei aller auf Logif und Styl verwandten Sorgfalt doch eine gewisse innere Warme nicht verkennen ließen: sie galten auch in England für Muster der Redekunft, und wurden übersett in's Deutsche 1), Französische, Hollandische, Italienische, Stavonische.

Allein die Spaltung in der schottischen Kirche wurde gerade durch die neue Predigtmanier nur noch vergrößert, überhaupt der innere Zuftand derselben verschlimmert. Gerade die glanzendsten unter jenen Rednern trugen statt christlicher Predigten hochgehaltene Abhanblungen vor, welche dem größern Theil der Gemeindemitglieder keine Rahrung boten. Und andererseits fragte es sich, ob diejenigen nicht noch übler daran seien, welche dergleichen Rahrung als die wahre Geistesspeise annahmen und wegen der schonen Form auf den Mangel an evangelischem Gehalte nicht Acht hatten. Denn was diesen Gehalt betrifft, so wurde darin das spezisisch Evangelische umgangen oder, so gut es möglich war, auf eine auch anderwärts wohl bekannte Weise in die bei der großen Welt gangdare Münze umgesetzt; es war, wie Chalmers bemerkte, eine Sittlichkeit ohne Gottseligkeit, — gewisse nette Gefühle, in wohlgeformten Perioden ausgeslucht, — die Sittenlehre der Philosophie oder des akademischen Lebrstubis viel mehr als die des Evangeliums.

Die Hauptanklage, welche auch von gemäßigten, gewissenhaften Mannern ber Gegenpartei oft in ftarken Ausbrücken gegen die Moderirten erhoben wurde, war die, daß sie bei ihren Predigten und ihrem öffentlichen und Privat-Auftreten der Welt dienen und des Evangeliums sich schämen. So sagt Dr. Wotherspoon, in "kirchlichen Charakterbildern", mit denen er zu Gillespie's Gunsten auftrat 2): der Moderirte betrachte jeden Geistlichen, der einer Irrlehre verdächtig sei, eben deswegen als Genie; er spreche vom Glaubensbekenntniß mit spöttischem Lächeln; er äffe den seinen Gentleman nach, und wolle bei sich nichts merken lassen, was an Religion erinnere; grundsähliche Deisten und Atheisten, und Menschen von lockerem, lasterhaftem Lebenswandel, seien ihm viel lieber als Einer, der auf strenge Sittlichkeit dringe und seinen Glauben entschieden und fest bekenne.

Nach dem Bisherigen läßt fich auch die firchliche Politif und Ber-

<sup>1)</sup> Dentich von &. G. G. Gad und Schleiermacher, Leipzig 1781 - 1802.

<sup>2)</sup> bei Struthers a. a. D. p. 237.

waltung ber Moderirten nach ihren Grundfagen und Früchten noch bef-Die Grundfate, welche burch Robertion berichend murfer beurtbeilen. ben, lagen icon ausgesprochen in feinem Auftreten bei ber Sache Billefpie's. Der erfte Befichtspunkt, von welchem er überall ausging, war ber . baß alle Gemeinden und Dresboterien zu ftrengem Geborfam mu-Ben angehalten werben gegen ben oberften firchlichen Sof, Die Affembly; Die Milbe, womit bisber auch von moberirter Seite bie abweichenben Überzeugungen einzelner Presbuterien geschont worden waren, war ibm ein Argernift. In der oben ermabnten Borftellung an die Affembly ftellt er ale Sauptfat auf: wenn untergeordnete firchliche Sofe über Befchluffe ber Affembly noch lange verhandeln und ihr ben Geborfam perfagen burfen. fo merbe bie presbuterianifde Berfaffung völlig um-Überhaupt murbe est jest bei ber berichenben Vartei Sitte, als ftrenge Suterin und Borfampferin ber verfaffungemäßigen Ordnung fich binguftellen.

Den Haltpunkt, ben sie beim Bolke nicht fand, suchte die Affembly bann bei der Regirung. Senem ersten Gesichtspunkt stand ber zweite zur Seite, daß die Kirche an einer freundschaftlichen Berbindung mit dieser und an den Staatsgesehen, wodurch eine solche bedingt sei, streng sestzuhalten habe; als ein solches Staatsgeseh aber galt vor Allem die Patronatsakte. Berief sich die altgläubige, volksthümliche Partei für das Necht der Gemeinden bei Pfarrwahlen auf das Besen und die alten Grundsähe des Presbyterianismus, so stützen sich die Moderirten auf die Berfassung, wie sie jeht positiv sestgesellt sei und das Patronat wesentlich in sich schließe; ja man hörte auch das Patronat an sich pressen als ein angemessens Band, wodurch die Kirche mit den Regenten und andern hohen weltlichen Herrn verbunden und des Schutzes derselben versichert werde.

Robertson selbst wird es von gleichgesinnten Kirchenmannern 1) als großes Berdienst zugerechnet, baß er in Folge jener Grundsate und vermöge ber ihm eigenen Gewandtheit und Sicherheit "in die Ausübung ber richterlichen Gewalt ber Kirche eine systematische Regelmäßigkeit gebracht" habe, von der man in Schottland noch wenig wußte. Und so hat er wirklich eine sesse Dronung insbesondere auch bei den Berhandlungen der Affembly durchgeführt, woran die einzelnen Mitglieder sich

<sup>1)</sup> Dr. Hill bei D. Stewart a. a. D. p. 28.

großentheils ichwer gewöhnen fonnten, weil die Berfammlungen jedes Sabr zu furs bauerten und ibre Bufammenfebung beständig mechfelte. Allein mit Recht hat man von ber anbern Seite eingewandt, bag bie Robertion'iche Bermaltung bei aller Energie in außeren Rormen. morauf fie fich fo viel einbildete, fur bas innere Befen und Intereffe einer driftliden Rirche gar wenig Ginn und Berftanbnig zeigte; vielmehr ichien ber weltliche Ginn ber Moderirten auch für ihr firchliches Birfen ben tiefften Grund abzugeben : fie wollten in ber Rirche ein recht weltmagiges Regiment baben, mit berrifdem Wefen gegen bie untergebenen Gemeinden, mit feiger Unterwürfigfeit gegen weltliche Dbere, und mit bem Beftreben, burch icone Reben und Geichaftsgewandtheit neben bem Parlament und ben weltlichen Tribunalen por bem großen Publifum zu glangen. Ronnte früber bie alte ftreng firchliche Richtung ber Borwurf treffen, bag ibre Affemblies ber weltlichen Dacht gegenüber bie außere und innere Seite ber Rirche in ihrem Gifer nicht genug auseinander bielten und leicht felbit eine zu weltliche Saltung annahmen : fo trat jest mit bem Nachlaffen bes innerlichen firchlich religiöfen Beiftes bie außerliche Auffaffung bes Begriffs ber Rirche bei ben Doberirten noch viel ftarter bervor, und zwar jest nicht mehr in Bertheibi= aung firchlicher Intereffen gegen weltliche Gewalt, fonbern in brudender Berichaft ber oberften Rirchengewalt gegen ihre eigenen Untergebenen.

Manner, welche sich für berufen hielten zu firchlicher Wirkfamkeit, betrachteten als erstes Erforderniß Ausbildung in der Redekunft. Jüngere Manner, die überhaupt auf den Standpunkt der neuen Bildung sich erhoben hatten, thaten es hierin den älteren Mitgliedern zuvor und übernahmen in den Assemblies thatsächlich die Leitung der Berhandlungen, welche diesen sonst ausbertraut war. Manner entsprechender Art wünschte man jetzt auch als Alteste in den Assemblies zu haben. Als auf der Assembly des Jahrs 1757 gegen die Altesten von sechs oder sieben Presbyterien eingewandt wurde, daß sie den Forderungen einer früheren Akte über Sonntagsheiligung und Hausgottesdienst nicht genügen, so wollte die Majorität hievon nichts mehr hören; statt schlichter, redlicher, durch's Leben bewährter Männer aus dem Bolke suche man junge gewandte Rechtsgelehrte, besonders Angehörige vornehmer Familien. Bon solchen Assemblies ließ es sich denn natürlich nicht anders erwarten, als daß sie auch bei ihrer Entscheidung über die Besetung von

Pfarreien die erste Rudficht nahmen auf vornehme Patrone und angesesbene Grundbesiter.

Die Sauptfrucht bes moberirten Rirchenregiments haben wir ichon gesehen, in ben großen Sezeffionen. Es ift mabr, bag Manner wie Ebenczer Erstine mit einer Seftigfeit fich gegen firchliche Beidluffe geaußert haben, bei welcher Gintracht und Berfohnung mit ber Dehrheit giemlich unmöglich geworben mar; es ift mabr, bag fortmabrenber Biberfpruch zwischen ben Übergeugungen einzelner Presboterien und benen ber Affembly für bie firchliche Ordnung gefährlich merben mußte. Aber ebenfo gemiß ift, bag bie außere Ordnung, welche fur's innere, geiftige Bebeiben ber Rirche munichenswerth mar, vielfach mit Strenge gum Sauptzwed gemacht, - bag namentlich bei Streitigkeiten über Pfarrmablen bas wirkliche Bedürfniß glaubiger Gemeinden migachtet murbe, nur bamit bie Grundfate ber Majoritat über bas Patronat Recht bebalten. Go fragt Dac Laurin bon Glasgow, in einer Schrift gu Gunften Gillefpie's: ob nicht bie an fich richtige Forberung, bag bie Entfceibungen bes bochften firchlichen Sofes aufrecht erhalten werben follen, alle andern Rudfichten fo gang ausgeschlossen habe, bag in ben betreffenben Fällen ohne alle Rudfichten auf bie Erbauung ber Gemeinben entschieden werde, vielmehr auf eine Beife, welche augenscheinlich gur geiftlichen Berftorung berfelben fubre. Und mit Begiebung auf bas übergewicht von Juriften und andern weltlichen, hochgestellten Dannern in ben Affemblies fragt er weiter : ob nicht Gefahr fei, bag bas geiftliche Regiment überhaupt zu einem weltlichen werbe, und ob es ba nicht am End einfacher mare, Die Berathungen neben bem Parlamentsbaus anstatt in einer Rirche zu balten. Die Schotten flagten ; bie Rirdengewalt werbe lordly geubt, ftatt ministerially. Scharfer außerte fich, bei Gillefpie's Abfegung, Georg Bhitefielb : ber Papft fei Presbyterianer geworben!

Unverträglich mit wahrer Sorge für bas Bohl und ben Frieden ber ihnen anvertrauten Geerbe ist auch wirklich ber Gleichmuth, mit welchem die Leiter ber Kirche ben immer zahlreicheren Austritten zusahen. Die Affemblies wurden balb nicht mehr viel belästigt mit Klagen von Gemeinden wegen Aufdrängung eines schlechten ober unbeliebten Pfarrers: eifrige Gemeindeglieder fanden es rathsamer, zu den Seceders überzugehen. Im Jahre 1774 hatten diese zusammen schon mehr als 190 Gemeinden.

Die Staatsfirche mußte biefen Berluft an firchlichem Gifer und firchlichen Rraften nur zu aut mabrnehmen. Die Bucht in ben einzelnen Gemeinden murbe bei ichweren Argerniffen außerlich noch geübt. aber in ihrem Wefen baburch untergraben, bag man bie Strafen jest mit Geld abbuffen lieft. Rur's Armenwesen reichten bie freiwilligen Beitrage nicht mehr bin, und man mußte 1755 jum erften mal au mehreren Orten Armenfleuern umlegen. In der Fürforge für bie gro-Ben firchlich noch vermahrlosten Begirte, womit nach ber Revolution ein fo ftrebfamer Anfang gemacht worden war, murbe verhältnigmäßig febr wenig mehr geleiftet. 1758 ftellte es fich beraus, bag in ben Sochlanden 157 Rirchfpiele ohne Schulen und großentheils auch ohne Rirden feien; und obgleich ber Affembly eine jahrliche befondere Staats. unterftutung für biefe Bedürfniffe gur Berfügung gestellt murbe, fam ce bod nur jum Bau von 40 Rirchen, mabrent bie im Durchichnitt nicht fehr mobilhabenben Secebere im Jahr 1774 fcon menigstens 1,200,000 £ für ibre eigenen firchlichen 3mede aufgewandt batten. Bugleich rif in ber Staatsfirche ber Diffbrauch ein, baf Ginem Manne ein boppeltes firchliches Umt anbertraut, namentlich einem Profeffor noch bazu eine Pfarrstelle übertragen, und in Rolge bievon die Husübung ber Seelforge febr beeintrachtigt wurde; vergebens vermahrte fich biegegen die Minderheit der Affembly, in der lebhaften Beforgnif por Buftanden, in welche burch folden Digbrauch bie englische Rirche gerathen mar.

Bei dem Benehmen, welches die moderirten Kirchenmänner in den innern Angelegenheiten der Staatsfirche beobachteten, durften sie auch nicht hossen, unter dem Bolke da mit ihrer Mäßigung Anklang zu sinden, wo es sich um Duldung der andern im Lande besindlichen Religionsgemeinschaften handelte. Besonders Robertson dachte in dieser Beziehung mild. So streng er innerhalb der Staatskirche auf Unterwerfung drang, so wenig wurden die mehr behelligt, welche einmal ausgetreten waren. Während der Periode von Robertson's Berwaltung sasten auch die bischösslich Gesinnten Bertrauen zur bestehenden Dynastie; sie dursten ihre Berhältnisse ordnen und ihre Bischosssssschaften besetzen, ohne daß die herschende Partei in der Staatskirche ihnen Schwierigkeiten zu machen versucht hätte. Die Katholiken erhielten durch eine Parlamentsakte 1778 Erlaubnis, Schulen und Kapellen einzurichten, und Nobertson sand die vernünstig und billig. Im Bolke aber, das

in biefer Tolerang feiner moberirten Saupter eben nur wieber ein Zeichen ihrer religiöfen Gleichgültigkeit fah, erwachte nur um fo ftarter wieder ber alte Argwohn; in ben vornehmsten Stadten brachen, wie zur selben Zeit auch in England, Tumulte gegen die Papisten aus, und Mobertson selbst fand es jeht beffer, einer, freilich vergeblichen Petition um Ausbebung ber Atte seine Zustimmung zu geben.

überschauen wir ben Buftand ber Staatsfirche im Gangen, fo barf man feinesmeas porausfeten, es fei alles tiefere religiofe Leben aus ibr entwichen gemefen : wir ermahnten bereits bes großen Erfolges, melden unmittelbar por Robertson's Bermaltung und noch mabrent berfelben bie Wirtsamkeit Whitefielde gehabt bat 1); man gablt vierzeben Befuche, welche er in ben Sahren 1741 - 1768 in ben verschiedenen Gegenben Schottlanbs machte; am merkwürdigften waren bie vielen Erwedungen, melde in ber Gegend von Glasgow, in ben flagtefirchlichen Gemeinden von Cambuslang und Rilfoth vorfamen. Huch ftaatsfirchliche Beiftliche ichloken fich an Bbitefielb an : wie benn bie mabrhaft glaubige Richtung überhaupt in Dannern wie Bhotersvoon, Dac Laurin und Andern noch tuchtige Bertreter innerhalb ber Staatsfirche befag. Im Bolte lebten icone Sitten einer alten Religiöfitat noch manchfach fort: bausliche Undachten, wie fie uns a. B. ber Bolfebichter Robert Burns aegen bas Ende bes Sahrhunderts noch mit augenscheinlicher Liebe besungen bat (,, The cottagers saturday night"), - ober großartige Conntagegottesbienfte, zu benen Ginmobner großer, fcmach bevolferter Kirchspiele mobl 10-12, ja mitunter 20 (engl.) Deilen weit über Geen und Berge berbeizogen, um eine acht evangelische Predigt ju boren ober mit einander Abendmahl zu halten; mancher Samen murbe bamals noch im Berborgenen ausgestreut, burch ben fpater wieber eine allgemeinere, große Starfung bes religiöfen Lebens möglich murbe.

Allein im Großen war ein starkes Sinken bes religiösen Geistes immer weniger zu verkennen. Aus bem öffentlichen Leben wurden die Altgläubigen überall von den Moderirten zurückgedrängt, welche ihnen an Bildung und Gewandtheit weit überlegen waren. Und je mehr biese noch gegen die herschende Partei eiserten, um so mehr wurden aus ihrer eigenen Mitte von den weltlich Gesinnten solche hervorgezogen, welchen nan todte Orthodoxie und pharisaischen Stolz porwergen.

<sup>1)</sup> vgl. D. Macfarlan, the revivals of the eighteenth century. London and Edinburgh (onne Jahregahi; 1848?).

fen, ober bei benen man fich wenigstens über geiftige Beidranftheit und perfonliche Sonderbarkeiten luftig machen konnte : man pflegte fie fpottenb bie .. Wilben" zu nennen. Die Svaltung in folde Gegenfate brang enblich burd bis zu allen Claffen, und außerte überall bebenkliche Rolgen für Sittlichkeit und Religiofitat. Ginen intereffanten Blid in folche Buftanbe laffen und bie Gebichte und bie Lebensaefdichte bes genannten Burns thun. Bestimmte Angaben barüber bietet uns ein Chinburger Buchbandler aus jener Beit 1), ber gwifden ben Sitten feiner Baterftabt im Jahr 1763 und ben im Jahr 1783 eine Bergleichung anstellt: in ber 3mifdenzeit. faat er, habe ber Rirchenbesuch außerordentlich abgenommen; die Ramilien finden es nicht mehr fcbidlich, ihre Dienstboten mit fich in bie Mirche zu nehmen; Sonntage ftreiche bas junge Bolt auf ben Strafen berum und verführe ärgerlichen garm. Die Kamilienanbachten tommen fast gang außer Brauch, ebenfo bie Sausbefuche ber Geiftlichen. Loderbeit und Ausgelaffenheit fei an bie Stelle bes früheren fittlichen Ernftes getreten; im Theater applaubire man, wo man fruber megen Unanftanbigfeit gegifcht batte. Bezeichnend fei ferner, bag in jenen 20 Jahren Die Rahl ber Sagrfünftler fich um mehr als bas Dreifache permehrt babe, - bie Ginfünfte aus ben ichottifden Branntweinbrennereien von 4739 £ auf nicht weniger als 192,000 £ gestiegen feien.

Bei der Landbevölkerung war noch von besonders schlimmem Einssteine Umänderung, welche in ihrer äußern Lage vor fich gegangen war. Das alte Berhältniß zwischen ihr und ben großen Gutsherrn, mit welchen sie oft patriarchalisch verbunden gewesen war, löste sich auf; der Landbau wurde durch viel mehr Runst und Auswand als früher emporgebracht, aber in Folge ber neuen Bewirthschaftung mußten die alten Bedauer schaarenweise abziehen, und singen theils an nach Amerika auszuwandern, theils sanken sie herab zu einem armen Taglöhnersstand, während andererseits die reichen Gutsherrn und die strehsamen Gewerbsleute in einem äußerlich ersolgreichen, stets noch wachsenden Sifer für materielle Interessen ihr volles Genüge fanden.

Salt man mit all bem Lichte, beffen etwa bie Robertfon'iche Periode wegen ihrer geistigen Bilbung und ber ihr eigenen gewandten kirchlichen Regirungsweise fich ruhmen mag, ihre hier entwidelten Schattenfeiten zusammen; fo lagt es sich begreifen, wie Gegner bes Mobera-

<sup>1)</sup> Evidence given by the Rev. D. Macfarlan and Rev. Dr. Lee etc. 'p. 34. 35.

tismus fie geradezu als bas bunkle Zeitalter (Dark age) ber schotti-

Und bennoch ftanden bei all bem bie Grundlagen ber alten Rirche wenigstens außerlich noch unverlett ba.

Muf bas Glaubensbekenntnif mochten bie Moberirten feinen offenen Angriff unternehmen, theils weil fie glaubten, bie Formen besfelben einfach im Gebrauche milbern zu fonnen, theils weil es burch Staategefet festgeftellt mar, und bie Staatsgewalt fich nicht geneigt zeigte. burch eine Umanderung besfelben bas auf ihm ruhende Bebaube ber Rationalfirche zu erichüttern. Gegen bas Jahr 1780 gingen zwar Biele ernftlich bamit um, Die Bervflichtung ber Geiftlichen auf bas Bekenntnig abzuschaffen; ja ber große Rirchenmann Robertson, ber Die Richtung feiner Partei auf ein foldes Biel bin mobl erkannte und qualeich barin ben Umfturg feiner vielgerühmten verfaffungemäfigen Grundfate fab, befchloß bie Befeitigung ber brobenben Gefabren Unberen zu überlaffen: beftig angegriffen burch ungeftume Ditalieber feiner eigenen Partei, jog er fich 1780, noch in fraftigem Alter, bon allen öffentlichen Geschäften gurud. Aber jene Ungeftumen murben einfach wieber jur Rube gebracht burch bie Erklarung etlicher Grundbefiber : fie murben, fobald bie verfaffungemidrige Deucrung eintrete, Die Rirche nicht mehr als Staatsfirche anerkennen, alfo auch zum Pfarrgehalte nichts mehr beiftenern. Rachber famen verfchiebene fogenannte foginianische Lehren in ftarten Umlauf bei ben Dannern "bes neuen Lichtes", wie bie in ber Auflösung bes Dogma's am weitesten gebenben Moberirten genannt murben; man borte bie Rothwendigkeit ber Berfohnung und ben Werth bes Todes Chrifti laugnen. ben rechtfertigenben Glauben in einen rechtfertigenben Geborfam umbeuten und bergl. Aber ben Geiftlichen D'Gill, ber beshalb angeflagt war, forberte bie betreffenbe Synobe gum Bieberruf auf, und ein Presbyterium, welches 1789 einen Geiftlichen ordiniren wollte, ohne ibn bas Befenntniß unterzeichnen zu laffen, wurde von ber Affembly jum Behorfam gegen bas Gefet angehalten. Ja Dr. Georg Sill, Profeffor ju St. Andrews, ber nach Robertfons Abgang Die erfte Stelle in ber Rirche einnahm (übrigens ohne je einen fo großen Ginflug zu betommen wie jener), hielt fich in feinen Borlefungen über Dogmatit gmar nicht an eine ausgeprägt calvinische Lehre, aber boch im Allgemeinen gang an bas firchliche Lehrspftem, welches er in logifch flarer, fupra-

naturaliftifcher Beife entwidelte : freilich verlor er baburch bei einem großen Theil feiner Partei viel an Bertrauen. Cobann mirb unter benen, welche ihren firchlichen Grunbfaten nach zu ben Doberirten, in religiöfer Begiehung aber ju ben Glaubigen geborten, befonbere Dr. Sarby genannt, ber fich als Professor und Geiftlicher in Gbinburg um Biederbelebung ber evangelischen Lehre verdient machte, übrigens ichon frübe ftarb.

Much in ber firchlichen Ordnung und Berfaffung murbe mabrend ber gangen Berichaft bes Moderatismus Nichts, mas burch Gefet und Bertommen feststand, burch neue Gefetgebung verandert. Roch bestand bei Befetung von Pfarreien ber Call fort, fo febr er auch burch bas Berfahren ber Affembly in ben einzelnen Källen zu einer leeren Korm berabgefett murbe. Noch 1781 und 1782 murbe von mehreren Gemeinden wiederholt beantragt, ihn in feiner urfprünglichen Bedeutung berauftellen ; und die Affembly verftand fich meniaftens zu ber Erklarung : er fei "angemeffen bem unvorbenklichen und verfaffungemäßigen Gebrauch ber Rirche, und follte beibebalten merben." Der Auftrag an Die Mifemblocommiffion, auf Abicaffung bes Datronats binguarbeiten, murbe noch unter Robertsons Bermaltung beständig erneuert, freilich ohne bei ben berichenden Grundfaten noch einen Ginn zu baben; 1784 feste endlich Sill burd, bag man ibn für fünftig megließ; allein um biefelbe Beit trat ber icon ermahnte Sarby mit bem offenen Befenntnif auf: bas Vatronat fei allerdings eine Befdwernig, nur nicht eine folde. welche bas Recht gebe gur Wiberfeblichfeit. Dffen bedauerte Sarby bie vielen Austritte aus ber Staatsfirche : er fcatte bie Babl ber Secebers auf wenigstens 100,000. In ber Opposition ber letten 70 Jahre fab er nicht willfürlichen Trot . fondern einen thatfachlichen Beweis bafür. bag abfolutes Datronaterecht mit bem Beifte bes Dresbuterianismus unpereinbar fei.

Als burd bie große geiftige Bewegung ber nachstfolgenben Beit bas amar ermattete, aber nicht erftorbene Leben ber ichottifchen Rirche in neuer Starte ermachte, mar es wirklich von groftem Werth, bag bie Grundlagen und Kormen, welche ber Dresbyterjanismus bei feiner Bieberberftellung erhalten batte, fo unverfehrt geblieben maren; bie neu emporfommende altglaubige und ftreng firchliche Richtung konnte fich, obne ibre Rraft fogleich wieder auf einen neuen Berfaffungsbau verwenben ju mußen, junachft ohne weiteres an fie anschließen; weiterbin 21

fragte fich freilich, ob nicht in biefer Richtung Elemente lagen, welche felbft jene Formen gerfprengen mußten.

## Drittes Sapitel.

Das neue firchliche und religiofe Leben, und ber Bruch in ber Nationalfirche.

Religiöfer Eifer, und Thatigfeit gur Ausbreitung bes Evangeliums, feit Enbe bes legten Zahrhunderte.

Die Geschichte ber religiöfen Reubelebung, welche in England und Schottland zu Ende des vorigen und zu Anfang bes gegenwärtigen Sabrbunberts auf unverfennbare Beife vor fich ging, ift noch nie ber Begenftand einer umfaffenben miffenschaftlichen Bearbeitung geworben. Bir werben ftatt beffen verwiesen auf einzelne Rotigen über bie Entftebung ber vielen religiöfen Bereine, welche bamale fich bilbeten, und über bas Leben von folden Mannern, auch wohl folden Frauen, welche theils burch ichriftstellerifde Birtfamteit, theils auch burch verfonliche Thatigfeit auf bem Gebiet ber Religion und Rirche bamals einen machtigen Ginfluß zu Bunften bes Chriftenthums auf ihre Zeitgenoffen queübten. Ramentlich aber werben wir, was bie außern Zeitverhaltniffe betrifft, auf ben tiefern, erschütternben Ginbrud bingewiesen, welchen Die Greigniffe und ber gange Charafter ber frangofifden Repolution auf ber britifchen Infel hervorbrachten. Diefe führten bier nicht blog auf ben Bebanten, welcher in bergleichen Zeiten berechnenben Staatsmannern immer fich aufbrangen und beswegen boch noch nicht gur Berbreis tung mabrhaft driftlichen Ginnes bienen wirb: auf ben Gebanten namlich , bag bie Religion, welche bie fogenannt Gebilbeten nur gern moglichft ichnell über Bord geworfen batten, allein bie Bolter in Bucht gu balten im Ctanbe, und beswegen für faatliche Rube und Ordnung burdaus erforderlich fei. Bielmehr erzeugte fich burch jene erfcutternben Gindrude bei einem großen Theile bes Bolfes und gerade auch bei ben bobern Standen ein neuer aufrichtiger fittlicher Ernft, ber unmittelbar auf die eine, ewige Quelle aller mabren Gittlichfeit gurudführte.

Bie im Anfang bes 18. Jahrhunderts der bem Chriftenthum feindsclige Geift von England aus nach Schottland fich verbreitet hatte, fo

trat auch die neue entgegengefehte Bewegung am Ende des Jahrhunderts besonders start in England hervor. Die Früchte, welche damals der wechselseitige Berkehr zwischen beiden-Ländern dem religiösen Leben der Schotten gebracht hat, haben wohl reichlich den Schaden aufgewogen, welcher früher ebendemselben durch die enge Berbindung beider Staaten mag zugefügt worden fein.

Die Bewegung ging in England von benjenigen Parteien aus, welche auch bisher noch immer burch ein regeres inneres Leben vor ber Staatefirche fich ausgezeichnet batten: von Diffentern und Dethobiften. Bie aber die Dethodiften von Anfang an feine Opposition gegen Die Kormen ber anglitanischen Rirche fich zur Aufgabe gemacht batten, fo trat jest auch bei ben Nachkommen ber alten Duritaner ber Gifer für eine bestimmte firchliche Form in ben Sintergrund; indem man ben Berth bes Evangeliums, abgefeben von allen folden Formen, wieber recht ichaben lernte, erichrad man über bie große Babl berer, welche inmitten ber fogenannt driftlichen Staaten fittlich und religios vermabrlott maren, und nicht minber über bie Gleichgültigfeit, welche man bisber gezeigt batte gegen bie Ausbreitung ber evangelifden Drebigt unter ben fernen Beiben. Rach Diefen beiben Seiten bin murbe Die Thatigfeit ber Gemeindeglieder gleich fart angeregt; nach ber erftgenannten Seite bin fuchte man neben bem orbentlichen Pfarramt . bas befonbere an feine feelforgerlichen Pflichten ftreng gemahnt murbe, noch außerorbentliche Bertzeuge, theils Prediger, theils Laien zu benüten, welche in ben vermabrlosten Begirten von Stadten und Lanbicaften umberverfandt murben. Bas bie Diffentere bei folden Beftrebungen trieb und leitete, mar nicht mehr berjenige Gifer, mit welchem einft Die Puritaner ju Gottes Chre gegen Rarl I jum Rampfe fich treiben liegen, fondern ber ebenfo milbe als eifrige Geift eines Barter ober eines Dobbridge, beffen wir im letten Zeitraum Ermabnung thaten; ibre Birffamfeit murbe berjenigen von felbft entfprechend, welche Beelen's und Bhiteficlds Schuler ausübten.

Da blieben auch die Mitglieder der Staatstirche dem neuen Leben und der neuen lebendigen Thatigkeit nicht mehr ferne. Und zwar nahm auch innerhalb der Staatstirche selbst gerade diejenige Partei daran Theil, welche strenges Kirchenthum für keine nothwendige Bedingung und keinen nothwendigen Bestandtheil wahrer Religiösität hielt. Diejenige Richtung, der Wesley angehört hatte und um deren Willen die Metho-

biften von ber bifcoflicen Rirde nicht mehr als ihre mabren Mitalieber anerkannt murben. machte fich ftart in ber Rirde felbit geltenb : es ift Die Richtung, melde megen-ibres religiofen Ginnes und Strebens als Die evangelifde, wegen ibrer Unfichten vom außern Rirdenmefen als Die niederfirchliche (low-church men) bezeichnet wird 1). Auch bier murben jene frommen 3mede nicht bloß auf bem ordentlichen firchlichen Bege, und unter befonderer Mitwirfung von Laien verfolgt. thaten fich nun gerabe auch folde Laien bervor, welche in ber burgerlichen Gefellichaft eine bebeutenbe Stellung einnahmen. in biefer Sinfict Bilbelm Bilberforce zu nennen, ber an fich icon als geachtetes Varlamentemitglied fich bemerflich machte, auch mit Vitt nabe befreundet mar, ber ferner in feinem Rampf gegen Gelavenban-Del und Eflaverei allen Whilantbropismus zu feiner Unterftubung in Unfpruch nabm, bei beffen gefammten Beftrebungen aber burchaus ein ftrenger, gemiffenhafter driftlicher Ginn ju Grunde lag. Cbenfo nuchtern, als eifrig, bat er in feiner Sauptidrift 2), worin er bie unter feinen Landsleuten berichende religiofe Sinnesart mit wirklichem Chriftenthum vergleicht, Die Bedeutung bes lettern vorzugsweise ben mittlern und ben boberen, regirenden Claffen vorgebalten. In feiner Biographie 3) wird ber Ginbrud geschilbert, ben biefes Wert auf bie Beitgenoffen machte: als es 1797 erfcbien, batte ber Berleger anfange nur 500 Eremplare zu bruden gewagt; in einem balben Jahre maren icon fünf Auflagen, mit 7500 Eremplaren, nothwendig geworben. in England als Geiftlicher und praftifcher Theolog bochgeachtete John Remton bemertte : er balte es fur die icagbarfte und wichtigfte Schrift

<sup>1)</sup> Eine Bemerfung, welche ichon febr oft von Berichterflattern über englische Berhaltniffe gemacht, noch öfter aber von Anbern ignorirt worden ift, mag bier wiederholt werden: der oben genannten Richtung fieht gegenüber die hachtirchliche; hochfirche, high church, ift keineswegs gleichbedeutend mit anglitanischer, bifchöfelicher Rirche, wird überhaupt nicht für fich gebraucht, als Bezeichnung einer bessendern Rirche, vielmehr nur in Zusammensegungen, wie high - church men, als Bezeichnung hochfirchlicher, ftrengfirchlicher Richtung, dergleichen 3. B. in der beutsch liebeilichen und schotlisch preschyterialen Rirche ebenso gut als in der englisch bis ischilichen flattsuden fann.

<sup>2)</sup> A practical view of Christianity; over, wie ber vellstänbige Titel lautet:

A practical view of the prevailing religious system of professed Christians, in
the higher and middle classes in this country, contrasted with real Christianity.

<sup>3)</sup> The life of W. Wilb. by his sons. London 1838. Vol. II. p. 199 etc.

feiner Zeit, namentlich auch barum, weil ein Mann wie Wilberforce ber Berfasser sei. Den barin ausgesprochenen ernsten Mahnungen gaben bie oben erwähnten Zeitumstände schweres Gewicht: "ich bege," schreibt Lordfanzler Loughborough an Wilbersorce, "die aufrichtige Hoffnung, daß Ihr Buch von Bielen mit derjenigen rechten und angemessenen Gemüthsstimmung gelesen werden möge, welche die schrecklichen Umstände, in denen wir und befinden, hervorbringen sollten."

Es war in ber That ein merkwürdiges Schauspiel, welches bamals die verschiedenartige, großartig angestrengte Thätigkeit des englischen Bolkes gewährte. Nach außen mußte der Staat alle seine Kräfte
ausbieten, um in Europa und auf den Kolonicen gegen schwer drohende
Gesahren sich zu becken. Und zu derfelben Zeit werden von England
aus mit einem bisher unerhörten Gifer Friedensboten unter die Heiden
gefandt: 1792 hatte sich bereits unter den Baptisten eine Gesellschaft gebildet für Missionen in Oftindien und auf Jamaika; 1793 wurde durch
Independenten die Gründung der großen Londoner Missionsgesellschaft
angeregt, welche 1795 ihre erste Bersammlung veranstaltete; 1796 sinben wir auch Wilstersorce mit Gedanken über Erziehung von Missionären beschäftigt, und unter seiner Mitwirkung entsleht 1800 die (anglikanisch) "kirchliche Missionsgesellschaft für Ufrika und für den Often";
baran schließt sich 1808 auch noch eine Londoner Gesellschaft für Bekehrung der Juden.

Bahrend ferner im Innern bes Landes ber Geist ber Revolution manchsach, besonders beim gemeinen Bolt, einen anstedenden Ginfluß zu äußern droht, und während große parlamentarische Kämpse fortwährend die öffentliche Ausmerksamkeit in Beschlag nehmen, kann ein Bilbersorce es mit Erfolg wagen, den Staatsmännern, und so ausdrücklich auch seinen Genossen im Parlament'), einen scharfen Spiegel christlichen Bandels entgegenzuhalten und sie auf das Eine hinzuweisen, das Noth thue. Unter dem Bolke, besonders auch den niedern Ständen, arbeiteten Prediger von großem Talent mit ausopferndem Gifer, theils in ihren eigenen Pfarreien, theils indem sie andere, der Predigt bedürftige Bezirke aussuchaten. Bor andern wird in dieser Beziehung angesührt der Geistliche Karl Simeon von Cambridge, und, besonders auch als herumreisender Prediger, Rowland Hill<sup>2</sup>), welcher, einer ange-

<sup>1)</sup> Practical view etc. Chapt. IV, Sect. III.

<sup>2)</sup> vgl. Cibnen, bas Leben Rowland Sill's, überf. von Werner. Stuttg. 1841.

sehenen Familie angehörig, mit allen Kraften ber Predigt bes Wortes sich widmete, ohne dabei durch die Formen einer bestimmten Kirche sich binden zu lassen. Bereine vielfältiger Art kamen auch hier zu Gulfe: eine schon seit 1776 bestehende Gesellschaft für Ausbreitung des Evangeliums auf dem Lande, welche seit 1796 besondere Streisprediger unterhielt; 1797 die Traktatgesellschaft; 1804 die große britische und ausländische Wibelgesellschaft; Mitglieder der Staatskirche verbanden sich biebei freundschaftlich mit Gegnern derselben: Manner, wie Wilbersorce 1), freuten sich über eine solche Gemeinschaft, die da bestehe auf Grund Giner wahren, evangelischen, und ebendarum im wahren Sinne katholischen Kirche.

Bas Schottland anbelangt 2), fo batte icon 1796 eine Diffionsgefellichaft in Ebinburg ibre erfte Busammentunft gebalten; eine andere batte fich in Glasgow gebilbet. Der ernfte religiofe Ginn, ber abnlich wie in England burch bie großen Beltereigniffe febr geforbert murbe und bier bei ber Menge bes Boltes noch einen offeneren Boben als in England vorfand, gab fich fund in haufigen Bebeteversammlungen (praver meetings), an welchen man in verschiebenen Orten vorzugeweist junge Manner theilnehmen fab; balb fühlten fich folde angetrieben, auch folden unter ihren Landeleuten ju Sulfe ju fommen, welche bisber wenig ober feine Gelegenheit batten, evangelische Dredigt zu bernehmen. Und zugleich fanden fowohl Laien als Geiftliche, baf gerabe auch orthodore Prediger bisber nur zu oft ben rechten Ton nicht getroffen, daß fie zu bem Biberwillen, welchen religiös Gleichgültige gegen ihre Predigten empfanden, mitunter felbit Beranlaffung gegeben batten : man habe gu' viel talte und fteife Orthodorie gepredigt, mit gu wenig Unsprache an Bergen und Gemiffen, habe auch bas Bort ber Babrheit nicht recht getheilt, fondern zu unterfchiedelos gange Gemeinben als beilige ober auch als Berlorene angerebet.

Mit Laienpredigt auf Dörfern, wo tein Geistlicher war, ober in größeren verwahrlosten Distrikten, machten zwei junge Manner, James haldane und John Aikman, zu derfelben Zeit den Anfang. Sie waren zuerst veranlaßt worden, in einem Koblengraberdorfe Sonntags

<sup>1)</sup> Life etc. II, 291.

vgl. außer ben früher erwähnten Schriften besondere: The Jubilee Memorial of the Scottish congregational churches. Edinburgh, London, and Dubliu 1849.

Bortrage zu balten, und ber Erfolg ermuthigte fie zu felbständigen gro-Bern Unternehmungen. Siegu fanden fie Unweisung in einer Zeitschrift. welche ben neuen Beftrebungen jum Dragn biente, im Diffionsmagagin bes ftaatsfirchlichen Geiftlichen Eming. Diefer namlich brang besonbers ftart auf's Reifepredigen und auf Theilnahme von Laien an Diefem Beruf; auch in anbern Beitidriften und an anbern Orten murbe eifrig bafür und bagegen bebattirt ; bie Freunde ber neuen Birtfamteit naberten fich einem Gebanten, ben einst Milton 1) ausgesprochen batte : ftatt bag Die Geiftlichen eines Gewerbes fich ichamen und über bas Predigen von Gewerbeleuten ein Gefdrei erbeben, mare vielmehr zu munichen, fie mochten felbft ein Gewerbe treiben, um nicht, in Ermanglung eines andern Gemerbes, aus ihrem Predigtamt ein Gewerb zu machen. beiben Manner unternahmen wirflich im Berbft 1797 fraft felbftanbigen inneren Berufes eine Deife burch Rorbichottland, indem auf ihrem Beg in Statten und Dorfern große Buborerichaaren fich fammelten; fie famen bis auf Die Orfneiben; ein Bericht über ihre Erfahrungen, ben fie nach ihrer Rudtehr veröffentlichten, ließ einen erichredenben Blid in ben Buftand einer Bevölkerung thun, um die fich fowohl Drthobore als Moderirte bisher wenig gefummert hatten : ba waren Rirch= fpiele, wo man feit Jahren von feiner Communion mehr mußte, andere, mo bei einer Communionfeier die Umwohnenden nur ju Berftreuung und Zeitvertreib, abnlich wie zu einem Jahrmartt, gufammenliefen.

Rur eines solchen Anfloges hatte es bedurft, um auch die Thätigkeit Anderer auf dieses Gebiet hinzulenken. Noch zu Ende des genannten Jahres bildete sich, aus Laien und Geistlichen, aus Mitgliedern der Staatskliche und anderer protestantischer Kirchen, eine Gesellschaft zur Berbreitung des Evangelinms in der Heimath (The Society sor propagating the Gospel at Home). Sie sendete vor Allem fromme junge Manner als Katecheten aus, um in den Dörfern Abendschulen zu stiften und zu leiten. Sodann gelang es ihr, auch eine beträchtliche Anzahl ordentlicher, zum Theil bereits angesehener Prediger für die Missionsreisen zu gewinnen; auch ein Geistlicher aus der schottischen Epistopalkirche befand sich unter diesen; insbesondere aber boten sich englische Geistliche dazu an, vor Allen der schon genannte Nowland Hill,

<sup>1)</sup> In feiner Schrift: Considerations touching the likeliest means to remove hirelings out of the church, Writings on the Church Question p. 279 etc.

ber im Jahr 1798 eine Reise burch Schottland machte. Die Sauptsthätigkeit ber Gesellschaft war fortwährend auf die Jochlande, sowie auf die Inseln im Norden und Nordwesten, gerichtet. Doch wurden auch näher liegende Bedürsniffe nicht übersehen. In der Hauptstadt selbst wurde 1798 durch Privatbeiträge ein neues Gotteshaus hergestellt; man schloß sich babei an die Borschläge an, welche einst Whitesield gemacht hatte: besonders sollten die Nirchenstühle frei sein, während man dieselben soust in den auf Privatkosten gebauten Kapellen der englischen und schottischen Diffenters zu vermiethen pflegte; ferner sollte das neue Gotteshaus keiner bestimmten religiösen Gemeinschaft angehören, und bloß zum Predigen, nicht zum Austheilen der Sakramente benüht werden; eröffnet wurde es durch Rowland Kill.

Gerade damals nun zeigte fich recht, wie wenig die presbyterianische Rirche Schottlands von Haus aus geneigt war, die festen Schranten des ordentlichen Amtes durch in's kirchliche Gebiet eingreisende Privatbestrebungen von Laien oder auch von Geistlichen durchbrechen zu lassen. Staatskirche und Sereders nahmen die ganze Bewegung mit Argwohn auf. Auch die Berbindung von Mitgliedern verschiedener kirchlicher Gemeinschaften zu dem einen religiösen Zwecke schien sowohl den strengern Anhängern der Staatskirche als denen der ursprünglichen Sezession verwerslich: jenen als Berläugnung des Staatskirchenthums, diesen als Berläugnung der ausschließlichen Reinheit ihrer eigenen Gemeinschaft.

Die Synobe ber Antiburgher Seceders verwarf 1796 bie Bildung von Miffionsgesellschaften aus Geistlichen und Laien, und das Zusammenwirken mit allen Personen, gegen deren Ansichten sie selbst, als Kirche, Zeugniß ablegten; dieselbe Synode erklärte 1798 einstimmig, daß das Laienpredigen keinen Grund in Gottes Wort habe, und daß kein Mitglied ihrer Kirche bei einer Laienpredigt zuhören dürse. Sensson staßen Ausgerte sich die Gemeinde der Cameronier zu Glasgow; als Einige aus ihrer Mitte eine Predigt zur Beförderung des Glasgower Missionsvereins mit angehört hatten, rügte die das Presbyterium als sündhaft und anstößig, und als sie sich die Nüge nicht gefallen lassen wollten, wurden sie ausgestoßen. Selbst die Relief-Synode blied nicht zurück mit einem Beschluß ähnlicher Art: kein Geistlicher solle auf seine Kanzel Zemand zulassen, der nicht auf einer schottischen Universität studirt und ordentliche Licenz zum Predigen erhalten habe; die war nicht

Religiofer Gifer, und Thatigfeit jur Ausbreitung bes Evangeliums. 329

bloß gegen predigende Laien gerichtet, fondern vornehmlich auch gegen bie Bulgffung ber englischen Prediger.

In ber Staatsfirche machte fich bei biefer Beranlaffuna noch einmal recht ber Geift und bas Intereffe bes Moberatismus geltenb. Richt bloß Die Bilbung von Privatvereinen fur Beibenmiffion, fonbern auch bie Miffion felbst und eine ordentliche Betheiligung ber Rirche an ihr murbe 1796 von ber Affembly mit großer Mehrheit verworfen. Dan borte bamals in ber Affembly die "einfachen Tugenben ungebilbeter Indianer" preifen und Beforgniß aussprechen vor ben ichlimmen Folgen, welche ein Dogma wie bas von ber Rechtfertigung burch blogen Glauben für die Sittlichfeit biefer madern Leute haben fonnte. Gin Sauptrebner, ber Beiftliche Samilton, ber in Anerkennung feiner Tuchtigfeit balb barauf Moberator murbe, führte naber aus; wie man ben Meniden bie Lebren ber Offenbarung nicht beibringen burfe, ebe man fie burch Berfeinerung ber Sitten, burch Biffenschaft und Philosophie bagu porbereitet babe, ja wie bis faum minber absurd mare, als wenn man ein Rind, ebe es bie Buchftaben gelernt, in Newtons Spftem einführen wollte. Bon einer anbern Seite griff ber oben genannte, für orthobor geltenbe Dr. Sill bie Cache an : burch bie Bereine, welche bas Miffionsmefen treiben, merbe bie Ordnung ber Rirche, ja ber gangen burgerlichen Gefellschaft bebrobt. Unbere griffen bis auf, wiesen auf bie verbachtige Correspondeng bin, welche von ben Bereinen geführt werbe, auf die Fonds, welche man im Stillen fammle. Dem Robert Salbane, ber fein bedeutendes Bermogen ber oftindifchen Diffion opfern wollte und bann ftatt beffen, in Folge ber ihm gemachten Schwierigfeiten, feine Thatigkeit und fein Gelb jener Gefellichaft fur innere Diffion midmete, mar öffentlich vorgeworfen worben, bag er, als ein Denich von bedenklichen politischen Grundfagen, ber oftindifchen Regirung mit feinen Planen gefährlich fei.

Es läßt sich benten, daß ebenso ungünstig auch alle jene Thatigfeit für innere Mission von der Affembly beurtheilt wurde. Im Jahr 1799 erklärte sie, daß kein Candidat, der nicht durch ein staatskirchliches Presbyterium Predigtlicenz erhalten habe, für eine Pfarrstelle prafentirt werden, keine Person, die nicht für eine Pfarrstelle prasentirt werden könne, in einer staatskirchlichen Gemeinde predigen, und kein staatskirchlicher Geistlicher mit einer solchen Person irgend welche Gemeinschaft in Dingen des geistlichen Amtes (ministerial communion)

eingeben burfe. Damit wollte man allem Ginfluß ber englischen Drebiger wehren. Much hatte gerade bamale Rowland Bill bie moberirte Majoritat gar febr geargert burch Bemerkungen, Die er über feine ichottifche Reife veröffentlicht batte; Die Dent - und Predigtweise ber Doberirten war barin icarf mitgenommen; es bieg barin unter anberm : es fei ju fürchten, bag fo bas Bolt famt feinen Beiftlichen erft gemafigt werbe im Glauben, bann in ber Liebe ju Gott, bann im Bebrauch ber Bibel, bann in ber religiofen Erziehung ber Rinber, endlich in Sittlichfeit, Reufchbeit und Chrbarteit, bis fie gulett burch bie vielgerühmte moderne Dagigung unmäßig werben berborben fein. Affembly marnte in einem Sirtenbriefe bie Gemeinden vor jeder Beforberung von religiofen Bereinen, von Reifepredigern ober von ben neu errichteten Gabbatbiculen; biejenigen, welche fich bamit befaffen, feien unwiffenbe, unfabige Denfchen, ja "Derfonen, welche ber burgerlichen Berfaffung bes Lanbes fich notorifc abgeneigt zeigen, und mit andern Bereinen bes Nachbarlandes in Correfpondeng fteben."

## Der fcottifche Inbepenbentiemue.

Gegenüber von biefem Biberfpruch, welchen bie erften Bertreter ber neuen Bewegung von Seiten ber icon bestebenben Rirchengemeinicaften erfuhren, nahmen diefe jum großen Theil ben Charafter einer eigenen firchlichen Gemeinschaft an, und zwar ben bes Inbependentismus, mit welchem die Urt ihrer Thatigfeit von Anfang an am meiften innere Bermandtichaft gehabt hatte. Bir haben bei ber Gefte ber Glaffiten bemerkt, wie wenig bie indevenbentischen Grundfate bamale noch beim Bolf im Gangen Gingang gefunden hatten. Gegen bas Enbe ber letten Beriobe mar ben vielen Übertritten aus ber Staatsfirche in Die presbyterianischen Seceberefirden bie Bilbung einiger meniger inbevenbentifcher Gemeinschaften gur Geite gegangen : 1768 mar eine fleine Gemeinde entstanden in ber Grafichaft Rife, burch zwei ftaatefirchliche Beiftliche; fobann eine Gemeinde in Glasgow, ebenfalls burch Beiftliche. Diese fanden, bag ein "Reich ber Beiftlichkeit," wie es auch im Dresbyterianismus beftebe, jum Reiche Chrifti fic verhalte wie Kinfternif jum Licht. - bag ferner bas Abendmabl ber Presbyterianer fein mabres Abendmabl fei, ein foldes vielmehr alle Sonntage gefriert merben, und biejenigen, welche bas Brob mit einander brechen, einander burch gemeinsames Befenntnig bes Glaubens als Bruber befannt fein

mußen. Schon 1760 hatte sich auch eine Baptistengemeinde gebildet, in der Grafschaft Caithneß, und 1765 eine andere in Edinburg. Ihren kirchlichen Grundsähen nach waren diese beiden, Baptisten und Independenten, eng mit einander verwandt, wie sie denn auch zusammengefaßt werden unter dem Ramen der Congregationalisten. Allein auch in der erwähnten Zeit kam es bei ihnen zu keiner größern Ausbreitung, noch zu einem wirklichen innern Drange darnach. Erst dadurch, daß die neu angeregte religiöse Thätigkeit am bestehenden Kirchenwesen eine Schranke sand, und daß sie selbst von Ansang an unter englischen, vorzugsweis independentischen Einflüssen stand, kam der Independentismus für einige Zeit auch in Schottland stärker in Ausfnahme.

Die erste bedeutende Independentengemeinde bildete sich in Edinburg 1798. Gestiftet wurde sie eben durch Mitglieder jener Gesellschaft für innere Mission; zu ihrem Pastor wählte sie den James Haldane. Borangestellt wurde der Grundsat: die Kirche Christi müße sich entschiedener von der Welt sondern und die Prinzipien des Neuen Testaments strenger durchsühren; die Schriften von Iohn Glaß sollen zur Berbreitung des neuen Independentismus viel beigetragen haben, — mehr als sie zur Zeit seines eignen Auftretens zu wirken vermocht hatten. Übrigens wurde die allsonntägliche Abendmahlsseier, sonst eine so wesentliche Eigenthümlichseit der Independenten, von denen in Edinburg erst 1802 angenommen. An die Schnburger Gemeinde schlößen sich dann andere an: die Gemeinde zu Paisley, welche schon 1795, die zu Aberdeen, welche 1797 entstanden war; neun neue Gemeinden waren schon zu Ende des Jahres 1800 binzugekommen.

Einige staatsfirchliche Geistliche, welche bisher jener Gesellschaft angehört hatten, traten selbst auch zu ben Independenten über. Andere Mitglieder ber Staatsfirche zogen sich von der Gesellschaft zurud, die ihnen wegen der independentischen Clemente im Ganzen verdächtig geworden war. Andere blieben ihr indessen auch so noch getreu, bis fie 1807 ihre Wirfsamkeit beschloß.

Bunachst behnte sich die Wirksamkeit der Gesellschaft noch in großartigem Maaßstabe besonders über die Hochlande aus. Wegen des Gifers, womit die Independenten dieses Wert als ihre eigene, besondere Aufgabe betrieben, pflegte man anfangs alle ihre Geistlichen, ja auch die bloßen Gemeindemitglieder, Misstonare zu nennen. In den Jahren 1798 — 1807 baute die Gesellschaft 45 Kirchen und versah diesel-

ben mit Predigern. 3m Jahr 1800 errichtete fie Pflangfdulen fur ausaufenbenbe Prediger, melde bafelbit, meiftens zwei Jahre lang, Roft und Unterricht unentgeltlich empfingen und biebei vorzüglich in bie Renntnig ber beiligen Schrift, verbunden mit ben Unfangegrunden ber griechischen und bebraifden . auch ber lateinifden Gprache , follten eingeführt werben; bie Independenten berechnen, bag auf biefe Beife gegen 300 junge Manner gebilbet murben; alle nothigen Gelber lieferte Robert Salbane: feine Beitrage fur bie Ausbreitung bes Evangeliums in Schottland merben im Gangen auf mehr als £ 80,000 angefchlagen. - Deben ber Drebigt fucte man befonbere burch Conntagsichulen, welche Abende gehalten murben, auf's Bolt zu mirten; auch murben biefe anfangs von ben Eltern ber Rinder und von andern Erwachfenen sablreich mitbefucht. - Übrigens batten bie Diffionare, welche jest in ber Regel unterrichtete Prediger maren, bei ben vericbiebenen Ctanben bes Bolte mit Borurtheilen und Biberwillen vielfach fcmer gu tampfen. Es tam por, bag man fie in größeren Diftriften in feinem Birthebaus aufnehmen und bochftens in ein paar Kamilien gulaffen wollte; bin und wieder murben fie gefangen gefett; ja ein congregationaliftifder Geiftlicher auf ber Infel Bute murbe vom Friedensrichter ploblich jum Datrofen gepreßt, ohne bag letterer por Gericht irgend einen baltbaren Bormand biefur beigubringen vermochte. Aber burgerliche Bestimmungen, wodurch bie religiofe Thatigkeit ber genannten Urt beschränft morben mare, gab es überhaupt in Schottland feine; baber fonnte ihr auch von ben Berichten ber gefetliche Schut nicht berfagt werben. Und fo erlangte fie benn eine nicht ju laugnende Bebeutung für's religiofe fowie für's gange nationale Leben; mit Staunen fab man, wie alte Schmuggler und Bilbbiebe, ein Sauptbestandtheil ber Bevolferung bes Dorbens, in gute Chriften, in geordnete Burger, ja felbst in eifrige Miffionare fich verwandelten; für einen beträchtlichen Theil ber Nation mar bas Licht, beffen fich bie protestantifden Rirchen bes Landes rubmten, überhaupt jum erften Dale aufgegangen.

Einem Einfluß ber neuen Grundfate und Bestrebungen konnten nun auch die bisher herschenden Rirchen um so weniger widerstehen, je mehr sie dieselben von gutem Erfolge begleitet und wohl gar durch solden Erfolg sich in ihrem eigenen Bestande bedroht saben. Nur hüteten sie sich alle wohl, benselben ihren Presbyterianismus als folden zum Opfer zu bringen: vielmehr war mit bem neuen religiösen Leben für diesen selbst eine Zeit ber Neubelebung und Kräftigung, freilich auch eine Zeit theilweiser Umgestaltung erschienen: und zwar unterschieden sich hiebei jene Kirchen badurch von einander, daß die neuen Ginfluffe bei der einen mehr bloß im religiösen Leben und Wirken, bei der andern auch in hinsicht auf die Anschauung vom Wesen der Kirche und ihrem Berhältniß zum Staate sich Geltung verschaften.

## Die Gecebere.

In beiben Beziehungen ftand jenen Ginfluffen die Relieffirche im voraus am meiften offen; fie hob auch zuerft, im Jahr 1811, die gegen die Laienthätigkeit gerichteten Berbote auf. In der hier ichon bisher ausgefprochenen Lehre über bas Berhältniß des Staats zur Kirche gesichah jeht ohnedis vollends leicht der weitere Schritt zur independentischen Berwerfung alles Staatskirchenthums.

Bei ben alten Seceders, ben Burgbere und Antiburghers, erhob fich bamals über die Berbindung von Staat und Rirche ein Streit, ber eine neue Spaltung veranlagte (1796). In beiben Gemeinschaften befchloß die Synobe mit Stimmenmehrheit, in Die Ordinationsformel eine Claufel aufzunehmen, wodurch bie Ausspruche bes Beftminfterbefenntniffes über Recht und Pflicht ber burgerlichen Obrigfeit in religiofen Dingen ausbrudlich beschränft murben; benn viele Canbibaten batten es megen jener Ausspruche nicht mehr mit ihrem Gemiffen vereinigen fonnen, bas Bekenntniß zu unterschreiben. Demnach murbe jest erklart: nur burch geiftliche Mittel, burch freie evangelische überzeugung burfen einer Rirche Mitglieder zugeführt und in ihr festgehalten werben : man berief fich babei auf ben andern Gat bes Bekenntniffes. wornach Gott allein ber Berr bes Bewiffens fei. Die Begner bes Beichluffes, welche barin einen Abfall vom Bekenntnig und von ben alten beiligen Bundniffen erkannten, wollten mit biefem "Neuen Lichte" fo wenig gemein haben, daß fie fich von ihnen absonderten zu einer eigenen Gemeinschaft. Go entftand eine Bertheilung in Burgher bes MIten und bes Neuen Lichtes, und in Antiburgber des Alten und Reuen Lichts.

Dem Reuen Lichte waren die Meiften zugefallen. Doch gehörte einer ber Minderheiten, den Antiburghern des Alten Lichtes, ein Mann an, der auf einem befondern Gebiet, auf bem der Geschichtschreibung, am meisten gewirkt hat, um ein neues religiöses und kirchliches Leben, im

Aufblick zu ben alten helden der Rirche, unter den schottischen Presbyterianern zu wecken: Thomas Mac Crie, der Altere, der geschickte und gelehrte Biograph von Knor und Melville; bei ihm, dem ersten Geschichtschreiber Schottlands seit Robertson, trat Liebe und Interesse zum eigentlichen Wesen des Protestantismus und namentlich zu den Eigenthümlichkeiten der schottischen Kirche ebenso start hervor, als es bei diesem vermißt wird. Sein Leben von Knor erschien 1811 und wurde mit Freuden von allen den Schotten ausgenommen, welche, in ihrem Glauben neu belebt, auch zur Person ihrer, von weltlichen historikern so viel verungtimpsten Resonmatoren sich hingezogen fühlten; im Jahr 1819 solgte das Leben Melville's, welches für die Aussausg der besondern kirchlichen Verhältnisse Schottlands wohl von noch größerer Bedeutung war.

Bald fühlten fich auch die Mitalieder Diefer vericbiebenen Geceberefirden gur Theilnahme am driftlichen Diffionewert, befondere an Beibenmiffion und Bibelgefellichaften mit fortgeriffen. Das Bebenten. welches man gebegt batte gegen bie Gemeinschaft mit Gliebern anderer Rirden mußte felbit bei jenen, Die einft bierin auf besondere Strenge gehalten batten, einem ftarferen Drange weichen. Ja felbft berienige Amiefpalt, welcher einst bie Trennung von Burgbern und Antiburgbern veranlagt batte, mar burd bas neue thatfachliche Bufammenwirfen beiber fo weit ausgeglichen, und murbe qualeich in feiner Bebeutung von bem Streit über Altes und Reuce Licht fo febr übermogen. bag endlich 1820 bie beiben Sauptgemeinschaften, Die Burgber und Antiburgber bes Deuen Lichtes zu einer Biebervereinigung fich entichlogen; fie biegen fich jest "bie unirte, perbundene Spnode ber Geseffionsfirche" (United Associate Synod of the Secession Church); und zwar maren es 262 Gemeinden. 2Bas bie Unfichten über bas Berhaltnig zum Staat betrifft, fo berief fich bie neue Rirche auf Die Befchluffe von 1796. Gie erfannte babei an, bag ,,Religion, abstraft angefeben, mefentlich ift fur bie Wohlfahrt ber Gefellichaft und bie wirtfame Andubung ber burgerlichen Berichaft, und besmegen bon Belang für Befetgeber und burgerliche Bericher;" aber fie fette bei: Die Unterftubung, welche eine Regirung ber Religion gemabren moge, muße ihrem eigenen Beift entsprechen, burfe alfo nichts Bewaltsames haben. Ferner follte fein irbifches Reich Gewalt haben über Die Rirche als folde, noch biefe Gewalt über ein irbifdes Reich, wenn ibr gleich

geiftliche Autorität gutomme auch über irbifde Regenten, fofern fie Mitalieber pon ihr feien. Un ber Babl ber Geiftlichen burch bie Befamtbeit ber Gemeinbeglieber murbe fortwährend festgehalten; bei ber Ginführung eines Beiftlichen follte bie Gemeinde noch einmal, in ber Rirche, burd Mufbeben ber rechten Sand ihren Billen zu erfennen geben. Gine Biebervereinigung mit ber Staatsfirche murbe aus benfelben Grunden abgelebnt, um beren Billen einft ber Anstritt erfolat war: fie bulbe noch immer beterobore Unfichten bei ibren Geiftlichen. laffe fic bas Datronat gefallen und balte bie Rirchenzucht nicht geboria aufrecht. Dagegen erließ bie unirte Spnobe felbit gur Beforberung ber Rucht eine ausführliche Warnung bor benjenigen Laftern, bon melden Die Beitgenoffen am leichtfertigften zu benten gewohnt feien; gegen bas Rluchen und andere Entweibung bes gottlichen Ramens, - gegen bie "beflagenswerth ausgebehnte Entheiligung bes Cabbaths burd Luftvartieen, unnothige Reifen, Gefchafte u. f. w.," - gegen ben Befuch ber Theater, beren gegenwartige Befchaffenbeit binreiche, um folden verbammlich zu machen, fowie gegen .. jene, ben theatralifden Beluftigungen nicht unabnlichen, boch ihrem Charafter nach noch gottloferen mufitalifden Refte, welche einige ber erhabenften und ergreifenbften Stellen ber beiligen Schrift zum Begenftanbe bloger Unterhaltung maden," - endlich besonders auch gegen die Gitte bes Duellirens, Die Beben, ber fie treibe ober auch nur billige, von allen religiöfen Bemeinschaften ausschließen follte 1).

Die evangelische Partei in ber Staatsfirche; firchliche Streit= fragen.

Am gröften und wichtigsten aber war die Umwandlung, welche zu berselben Zeit und gröftentheils durch diefelben Einfluffe der in der Nationalkirche herschende Geist erfuhr. Die volksthümliche strenggläubige Richtung ergriff, ohne doch irgend die strengpresbyterianische Kirchenordnung beeinträchtigen zu wollen, die von der Majorität verworfene Thätigkeit für äußere und innere Mission als ihre eigene beson-

<sup>1)</sup> Die Synche hat 1827 peröffentlicht ein "Testimony of the United Associate Synod etc.; in two parts, historical and doctrinal;" babei als Appendix: Basis of Union etc., vom 8. Sept. 1820; Summary of principles etc., vom 14. Sept. 1820; und: Formulas of the United Secession Church vom 22. Mai 1828 und 12. Jun. 1840 (in ben neueren Auflagen bes Testimony).

bere Aufgabe, und trug jest wegen ihres Gifere fur Glauben und driftliches Leben ben Ramen ber evangelischen Partei. Mus ber Abgefchloffenheit, in welche fie aus Schen vor ihren weltfundigeren Gegnern ober auch aus Befchranktheit ober folger Orthodorie fich bisber großentheils gurudaegogen batte, trat biefelbe berbor in's öffentliche Leben und entwidelte bier, auch abgesehen von ihrem innern religiöfen Charafter, eine fittliche Rraft und eine gewandte, nachhaltige Thatigfeit, melder bie Doberirten nichte Abnliches an bie Geite ftellen tonn-In der Affembly gelang es ben Doberirten gunadit noch. einige Befdluffe im Ginn ibres bisberigen Guftems burchzuseten. 218 1797 mehrere Dresboterien für zu große Diftrifte neben ben ordentlichen Rirden noch Sulfstapellen errichten wollten, bebielt Die Affembly fich felbit bas Endurtheil über alle folde Ralle vor, mabrent fonft in firchlichen Dingen Die Entideibung in erfter Inftang überall bem Dresbnterium aufteht; benn bie Moderirten fürchteten, bie ftrenggläubige Predigtweise möchte mittelft folder Ravellen fich über bas Land verbreiten. Much behauptete bie Debrheit immer noch fest bie Bulaffung ber fogenannten Pluralitaten. Allein ber Doberatismus ging felbft in feinem Innern ber Auflosung fichtlich entgegen; es traten nämlich auch in feiner Ditte immer mebr Manner von evangelifdem Glauben und eifriger driftlicher Thatigfeit bervor, und gwar gum Theil gerade unter benen, welche er in Sinfict auf firchliche Grundfate als feine tuchtigften Bertreter anaufeben batte, beren Unfeindung und Burudftogung er alfo nicht magen burfte. Reben Dr. Sill find bieber aus ber fpateren Beit 2B. Ritchie. Dicoll, und besonders Dr. Inglis zu gablen, - ber lettgenannte ein Sauptheforderer ber Diffionen. Beitaus am thatigften blieben übrigens in biefer Begiehung immerbin bie Mitglieder ber fogenannten evangeliften Partei; an ihren Charafter, an ihre Bestrebungen, fnupft fich mefentlich bie fernere Geschichte ber schottifchen Rationalfirche bis auf bie Gegenwart.

Als die bedeutenbste Perfonlichkeit erscheint auf dieser Seite beim übergang in die gegenwärtige Periode der Geistliche Dr. Erskine. Wie er noch in den Tagen, da seine Richtung die verachtete war, ihr durch tiefe Frömmigkeit, unanchsache Kenntnisse, eindringliches Predigen, unermüdliche Arbeit und anerkannt tadellosen Wandel zur Ehre und Stütze gedient; so trat er zu Ende des vorigen Jahrhunderts auch als Jaupt ber neu erwachten Missionsthätigkeit in der Staatskirche aus; das Ge-

schrei über "Berrath, List und Naub," das Moderirte gegen die Freunde der Mission erhoben, machte einem solchen Manne gegenüber sich selbst lächerlich.

Nach seinem Tobe trat an die Spihe ber evangelischen Partei sein Freund und Biograph, der Geistliche Sir Henry Moncrieff; er wird gerühmt als ein sehr mannlicher Charakter, von klarem und lebendigem Berstand, ungewohntem Scharskinn, entschlossenem Willen, ganz geschickt, um die disher entmuthigte, doch jeht schon krästig sich erhebende Minderheit im Kampfe zu leiten; hochstehende Laien, besonders Patrone, erholten sich oft Naths bei ihm über kirchliche Dinge: er erlangte manchen Ginfluß auf Besehung von Pfarrstellen, und erreichte auf diesem Weg für die Nesentation der Kirche mehr, als damals durch öffentliches Austreten zu erreichen möglich war.

2118 Prediger glangte feit 1810 Dr. Andrew Thomfon (+ 1831) in Gbinburg. Er mar angestellt an ber St. Georasfirche, im Dittelpunfte bes von ben bochften Stanben bewohnten Stadttheiles, mo er auch bald großen Gindrud bei biefen Claffen ber Bevolkerung berporbrachte; bier mußten fie lernen, wie wenig man berechtigt fei, nach moderatistischem Vorurtbeil evangelische Predigtweise mit Mangel an Berftand ober wenigstens an Gefdmad und Bilbung zu ibentifigiren: im Gegentheil wußten Die Moderirten einem Thomfon feinen Nebenbubler mehr entgegenzuftellen. Und mit berfelben Beredtfamteit, mit welcher er auf ber Rangel wirkte, erhob er fich auch in ber Affembly und in freien öffentlichen Bersammlungen. Dan fühlte ba, wie Buchanan 1) berichtet, ben Beift eines Knor, Melville, Benberfon, in ihm wieder aufleben : "Diefelbe ftarte Liebe gur Freibeit, Diefelbe ichonungelofe und unnachgiebige Reindschaft gegen alle Berberbniffe und Digbrauche, benfelben unaustofchlichen Sag gegen Tyrannei und willfürliche Gewalt, und, über Alles, benfelben Gifer für vermehrte religiofe Bildung und intelleftuelle Bebung bes Bolfes, und basfelbe entfcoloffene und unbeugsame Resthalten an ber geiftlichen Unabhängigkeit ber Rirche und an ben Rechten eines driftlichen Bolfes." Gin Dann wie Thomfon mar befonders geeignet, eine fraftige Jugend, namentlich die Candidaten bes Predigtamts, für bie von ihm verfochtene Sache Rugleich mirtte er in noch weitern Rreifen auf's au begeiftern.

<sup>1)</sup> Ten years conflict I, 207.

Roftlin fcbett. Rirde.

Bolf überhaupt, burch feinen Christian Instructor, eine populare Zeitsichrift, welche eben jene gemeinsame religiöse und intellektuelle Bolksbilbung fich jum Biel feste.

Bon meniger befannten Geiftlichen ber evangelischen Richtung. welche theils bloß burch ftille, aber tiefgebenbe feelforgerliche Thatigfeit. theile qualeich burch ein vielfeitigeres, an Die Offentlichkeit tretenbes Birfen gur Umgestaltung bes religiofen Geiftes beitrugen, mag bier noch Senry Duncan (geb. 1774, † 1846) genannt werden, ber Stifter bes gur Unterftubung ber Urmen bienenben, jest über England und Schottland verbreiteten Sparkaffenspftems (saving banks), zugleich ein gemiffenhafter Geelforger und ein Mann bon tuchtiger miffenichaftlicher Bilbung. Un folde Geiftliche ichloß fich bann auch eine große Ungabl von Laien aus ben gebildeten Standen an, Die felbit wieder theils in größeren, theils in fleineren Rreifen weiterbin mirften. führen bie furgen Lebensbeidreibungen, in welchen neuerbings bie Freie Rirche bas Undenten an abgeschiedene verdiente Manner ber evangelischen Richtung festzuhalten fucht 1), gleich zu Unfang einen friegeerfahrenen Generalmajor (D'Donall, geb. 1774, + 1848), einen Drofeffor ber orientalifden Sprachen (James Bentley, Bermanbten bes berühmten Philologen, geb. 1772, + 1846), und einen Abvofaten (John Samilton, geb. 1795, + 1847) an uns vorüber.

Doch ben gröften Mann in ber evangelischen Partei haben wir erft noch zu nennen: es war Thomas Chalmers, geboren in Oft-Unstruther an ber Küfte von Fife ben 17. März 1780, zuerst Pfarrer zu Kilmeny in eben dieser Grafschaft, seit 1815 Geistlicher an der Tron-Kirche zu Glasgow und nacher an der St. Johannstirche eben-daselbst, 1823 Prosessor der Woralphilosophie zu St. Andrews und 1828 Prosessor der Theologie in Edinburg.). Nachdem er 1815 aus

<sup>1)</sup> Monthly Series of Tracts, issued by the Publication Committee of the Free Church of Scotland N. 58-60.

<sup>2)</sup> Chalmers' Leben und Wirffamseit ift furz beschrieben in der schen angesubrten Series of Tracts N. 41. 43. 45; serner in einer fleinen, von der Londoner Traftatgesellschaft herausgegebenen Biographie, und in "The Royal Society's memoir of Dr. Chalmers"; einzelne Erzählungen und Schilberungen findet man im Free Church Magazine May 1848, Febr. 1849, Nov. 1849. Gine vollständige Bies grabhie in 4 Banden gibt Chalmers' Schwiegerschn, Dr. Hanna, heraus; sichen zu Aufang des Jahrs 1851 waren zwei Bande erschienen, die mir jedoch noch nicht au Gestädt aesenmen find.

feiner früheren zurudgezogenen Stellung nach Glasgow verfest morben war, flieg er im öffentlichen Ansehen fcnell zu einer Sobe empor. welche feit ben Tagen Robertfons fein einzelner Rirchenmann erreicht hatte: nicht etwa baburch, bag ibm fogleich bie Bermaltung bebeutenber Umter quaefallen mare, fonbern burch feine ausnehmende perfonliche Begabung und burch bie fraftige und weitgebenbe Thatiafeit, welche er in jedem Umte ju entfalten mußte. Befondere theologifche Tiefe war ibm nicht eigen; mas mir Deutsche philosophische Speculation nennen, war feinem Befen gang jumiber, - war fur ibn beinabe ein Gegenstand ber Berachtung. Dagegen befaß er einen umfaffenden. flaren, burchbringenben praftifchen Berftand, ber mit einer reichen. jum Theil glangenden Phantafie auf eine fo gludliche Beife verbunben mar, wie man es fonft nicht baufig wieberfinden mag; und biebei bildete ben Grundzug feines Charaftere ein ernfter ftreng religiöfer Sinn, eine marme Liebe gegen feine Mitchriften, ein nimmer raftenber Drang, überall ba, mo er fant, für bie Berbreitung bes Grangeliums etwas zu ichaffen und zu pragnifiren. In feinen Drebigten bericht fo eine ftrenge flare Gebankenfolge, - oft mehr als fie einem beutschen Publifum gufagen möchte: mabrent boch jene Gedanken felbit in burdweg frifder, anschaulider, oft binreißend beredter Form fich barftellen; Die Schotten rubmen ibn ale eine in Diefer Begiebung eingige Erfcheinung. 2Bo es fich um praftifche Borfcblage und Unternebmungen bandelte, ba bot ibm feine reiche Ginbildungefraft gerne fogleich bie umfaffenbften, großartigften Plane und Spfteme bar; von Beitgenoffen mußte er besmegen oft ben Bormurf binnehmen, bag er ein unpraftifcher Eraumer fei und Unternehmungen veranlaffen wolle. bie fich nicht durchführen laffen; wo er bann aber felbft an's Wert ging, ba zeigte fich balb, wie flar folde Rathe und Borichlage bereits im Gingelnen mit allen bagu erforderlichen Mitteln und allen babei eintretenben Schwierigkeiten feinem praktifchen Berftanbe vorlagen, und wie aut er auf alles bas im poraus gefaßt mar, mas in Bezug auf Die Gigenthumlichfeit menschlicher Ginnebart ober in Bezug auf außere Berhaltniffe berudfichtigt und theils übermunden, theils benütt werben mußte; rubig fdritt er bann voran, ermuthigte burch feine eigene Giderheit bedentliche Genoffen, und wurde nicht mude mit immer neuen Aufforderungen an Ungläubige und Gleichgultige, wie er benn felbit

bemertte: Biederholung fei die einzige Redeform, vor welcher er Refvett habe.

Bon besonderer Bedeutung mar bei Chalmers auch ber Bang feiner eigenen Entwidlung. Den religiöfen Umfdwung, ben er gumeift bei feiner Ration follte mit bewirten belfen, mußte er erft bei fich felbit burchmachen; und zwar mar fur ibn 1810 bas entscheibenbe Jabr. Predigten, Die er por Diesem Sabr gehalten batte, geigen uns, wie reich er ausgestattet mar mit all ben Gigenschaften, welche ibn qu einem berühmten moderatiftischen Moralprediger ber alten Urt batten machen mogen; jugleich laffen fie und erkennen, mas ihn bamale bei ben Strengglaubigen gurudfließ: namlich ber unfruchtbare Beift bes Muftigiemus ober einer tobten Orthoborie, und Diejenige frankhafte. oft ideinheilige, weltverachtende Frommigfeit, welche "bas Ungeficht ber Natur verduftere" und fur bas einfach Menschliche feinen Ginn mehr babe. 2118 nun ber Benbepunkt in feinem religiöfen Leben eingetreten mar, ging bei ibm von benjenigen Gaben und Gutern, welche er von Ratur empfangen ober bisber fich erworben batte, auch für ben neuen Menfchen feines verloren. Bis gu feinem Enbe wird er uns geichildert als ein Mann, ber burch acht humanes Wefen, burch Ginn für Freundschaft, burch beitere Gefelligfeit und burch ungemeine Freude an ber iconen Schöpfung fich auszeichnete; ein berühmter beuticher Theolog, ber Chalmers perfoulich fannte, bemerfte gegen ben Berfaffer Diefer Schrift; er habe felten einen Beiftlichen gefeben, bei bem man ein fo einfaches, ebel menfdliches Berg unter bem Rirchenrod ichlagen borte. Bas ferner Die miffenschaftliche Bilbung betrifft, auf welche die alten Moderirten fich gern etwas zu gut thaten, fo hatte Chalmers in den Naturwiffenschaften und in der Mathematif fich bedeutende Renntniffe erworben, in benen er binter feinem feiner firchlichen Begner gurudftand. Überhaupt zeigte er fo reiche Begabung für meltliche Gebiete, bag gar Jemand !) noch nach feinem Tobe bie Bemerfung über ibn machen fonnte: er habe feine Richtung verfehlt; feine Natur fei bie eines Poeten, eines Mannes von Genie gemefen; Runft und Literatur, von feinem marmen, philantbropifden Dulfe belebt, maren für ibn Gelber gemefen, Die feine Schopfungen über Rationen und Menfchenalter batten ausbebnen fonnen.

<sup>1)</sup> f. Chalmere' Mefrolog in ber Augeb. Allg. Zeitung 1847, N. 168.

Das Große und Providentielle aber mar bei Chalmers eben bis, baß ein folder Dann folde Rrafte mit Freudigkeit gang bem religiöfen und firchlichen Birfen bienftbar machte. Alle Claffen feines Bolfes. von ben bochften bis zu den niedrigften, wurden burch ben Ginflug berührt, welchen er theile ale Prediger, theile ale Profeffor, theile als öffentlicher Rebner und als Schriftsteller ausübte. Auch in England war man begierig, ibn auf ber Rangel tennen gu lernen; ber eble Bilberforce 1) ergablt, bag er, ale Chalmere 1817 in London predigte, mit Dube in großem Gebrang auf einen Gis fletterte, - bag er ba bemerkte, wie, ale Chalmere von fleischlicher und geiftlicher Sinnesart fprach, Canning, ber in Debatten bart geworbene Staatsmann, bin und wieder gang in Thranen gerflog. Befonders mußte Chalmers auch ben im öffentlichen geben fich immer mehr bervorbrangenben, babei tief in materielle Bestrebungen verftridten Mittelftand anzuregen ; er hielt eigene Bortrage über bie Begiebung bes Chriftenthums gum Bertebr und zu ben gewöhnlichen Angelegenheiten bes Lebens (The application of Christianity to the commercial and ordinary affairs of life. Glasgow 1820); mit icharfem Blid und großer Menichentennt= nig zeigt er, wie eine achtungewerthe burgerliche Gerechtigkeit freilich fcon auf natürlichem Wege ju Stand tomme; und ernft und einbringlich weist er bann nach, wie wenig Berth boch vor Gott eine folche Sittlichkeit baben fonne : benn "bie Beiben thun basfelbige auch." Gelbft von feiner Befanntichaft mit ber Aftronomie bat er einen fcbenen Gebrauch für bie religiofe Anschauung gemacht, indem er über bas Berhaltniß ber mobernen Aftronomie jur Offenbarung eine Reihe bon Borlefungen bielt, welche in Schottland und England berühmt geworben find (A series of discourses on the Christian revelation viewed in connexion with the modern astronomy. 1817). Und neben bem mibmete er, felbft als er in bie ausgebehntefte öffentliche, firchliche Thatigfeit bineingezogen mar, fortmabrend einen großen Theil feiner Beftrebungen ber fittlich religiöfen und in Berbindung bamit auch ber phpfifchen Bohlfahrt bes niedrigften, vermahrlosten Bolfes; ja noch gegen bas Ende feines Lebens treffen wir ibn felbft in mitten ber vermabrlosteften Ginwohner Gbinburgs, wo er, junachft in einem elenben Aushulfelofal, einen eigenen Gottesbienft veranftaltete.

<sup>1)</sup> Life of Wilb. IV, 324.

Chalmers' Theilnahme an den kirchlichen Kampfen ift später zu erwähnen. Mag man ihm auch bei diesen Einseitigkeit vorwersen, so war dis doch eine solche, welche ganz mit der nationalen Eigenthümlichkeit zusammenhing und in ihren Folgen durch seinen aufrichtigen und
fruchtbaren persönlichen Eiser möglichst wieder gut gemacht wurde. Die ausschließlich hohe Stellung, welche Knor, Melville, Henderson,
und später in anderer Weise Nobertson, in der keinen gesetzlichen Nangunterschied zulassenden, und doch so hervorragende Persönlichkeiten erzeugenden presbyterianischen Kirche einnahmen, füllt er in der gegenwärtigen Periode aus; tritt er auch nicht so herschend und kämpfend
auf wie jene ersten drei, so macht dagegen bei ihm einen um so wohlthätigeren Sindruck die humane Milde, welche mit seinem Eiser für
den wahren Glauben sich verband, und die liebevolle Gerablassung zu
den Nothständen des armen Volkes, von denen keine kirchlichen Kämpse seine Thätigkeit abzuziehen vermochten.

Mit folden Bertretern ausgerüftet, griff die evangelische Partei mit sicherem Schritte um sich innerhalb der Nationalkirche, und diefelbe selbst erhob sich auf einen Standpunkt, auf dem sie sich Hoffnung machen konnte, wirklich wieder eine wahrhaft nationale, die ganze Nation umfassende zu werden.

Der Independentismus, ber am Gingang in biefes Jahrhundert alles Staatsfirchenthum bebrobte, fcbien fur Schottland menigftens feine nachfte Aufgabe erfüllt ju haben, nachdem er bas Seinige beigetragen hatte zur Unregung bes neuen Lebens unter ben Presbyteria-Alls taum gehn Jahre feit Stiftung ber erften Gemeinden verfloffen maren, mar ber Miffionseifer icon erlabmt. Streitigfeiten und Bermirrung brachen aus; Die Gingriffe von Laien in's Predigt= amt icheinen zu Unordnungen geführt zu haben. Reuere Indevendenten bemerten: es fei Gifer bagemefen mit zu menia Erfabrung und Ginficht; man habe fich ju febr an Menfchen gehangt; ba babe fich ber Beift Gottes jurudgezogen. Huch an außern Mitteln gebrach es, fo bağ viele Beiftliche megen Mangels an Unterhalt abtraten; bas Geminar murbe aufgehoben. Rachher einigten und ftartten fich gwar bie Gemeinden wieder; fie ichlogen unter fich, jur Unterftugung ber armeren, 1812 bie fogenannte Congregational Union, und ftifteten für ihre Predigtamtecandidaten 1811 eine Afademie in Glasgow. Aber

anstatt in Schottland fraftig weiter vorzubringen, mußten fie fich fernerbin auf ihre Selbsterhaltung beschranten.

In der Staatsfirche sehten die Evangelischen hinsichtlich der Pluralitäten 1814 wenigstens so viel durch, daß ein Geistlicher neben der Pfarrstelle kein solches Amt bekleiden durse, welches Abwesenheit von seinem Kirchspiel erfordere. Für die Fälle, wo dis nicht zutreffe, bestand die Affembly noch 1825 auf Zulassung der Pluralität: doch jest nur noch mit einer Majorität von 25 Stimmen; da machte endlich eine königliche Commission, welche die Universitäten visitirte, dem Streit im Sinne der evangelischen Partei ein Ende.

War früher die presbyterianische Nationalkirche der Laienthätigkeit für die Heidenmission abhold gewesen, so nahm sie dagegen jeht das Werk selbst in die Hände. Dr. Inglis, der kirchlich moderirte, trat 1824 mit einem Antrag darauf vor die Assembly; 1826 erließ diese in demselben Sinn einen Hittenbrief (pastoral address) an das schottische Bolk; und so entstand die "Mission der schottischen Kirche für Indien." 1829 ging Dr. Duff, der die jeht in Indien thätig geblieben ist, in dieses Land ab: der erste Missionär, der überhaupt von einer protestantischen Nationalkirche als solcher ist ausgesandt worden.

Für bie innere Diffion machte Chalmers bei feiner Gemeinbe in Gladgow ben wichtigften Berfuch, mit einem neuen Suftem firchlicher Armenpflege: mit jenem Guftem, bas, nachbem es in Schottland als undurchführbar lange verschrieen, burch ben Erfolg aber gerechtfertigt worben war, neuerbings burch Otto von Gerlach auch uns Deutschen gur Prüfung, beziehungemeife gur Rachahmung vorgelegt worden ift. Eigenthumlich ift babei in Sinficht auf die Behandlung ber Armen felbit bie Urt, wie bie einzelnen Begirfe in fleine Partieen getheilt, Die einzelnen Armen forgfältig aufgesucht, ihre Berhaltniffe erkundet, Die materiellen Unterftubungen ihnen nur mit großer Borficht gereicht, fie felbft aber fo fehr als möglich unmittelbar auch in eigene Thatigkeit für die fittlich religiofe, sowie für bie natürliche Wohlfahrt ihrer Debenmenfchen bineingezogen werben. Im Berhaltniß zur Rirche ift bem Softem eigenthumlich, bag es bei bem genannten Berfahren Die freiwillig bargebotenen Rrafte von Laien verwenden, babei aber burdweg an ben firchlichen Organismus fich anschließen, fich felbft unter Die Leitung bes orbentlichen Rirchenamtes ftellen, überhaupt bie Urmenpflege im Unichluß an die Presbyterialverfaffung ju einer acht firchlichen maden will. Chalmere theilte fein Rirchfpiel in 25 Diftrifte, beren jeber etwa 50 Ramilien. 400 Geelen, umfaßte, und ber Thatiafeit eines freiwilligen Digtonen anvertraut mar. Reben ben Krüchten, melde biefes Suftem fur bie Urmen felbft und fur die burgerlichen und fittlichen Buftande bes Rirchfpiels trug, mirtte es burch bie Theilnahme. welche jene Birtfamteit befonders auch bei Gebildeten und Wohlbabenben fand, noch gang vornehmlich mit gur Unregung felbsthätigen reli= giofen und firchlichen Lebens in ben betreffenben Claffen ber Befellicaft; ber Ginn für folche Thatigfeit bat von ba an innerlich quaenom= men und weithin fich verbreitet. Achtzeben Sabre lang murbe, auch noch nach Chalmers' Beagua von Glasgow, jener Berfuch bort erprobt '); ale er bennoch aufgegeben murbe, geschah bis nicht in Folge innerer Dangel und Schwierigkeiten, fonbern in Folge bes miggunfligen Berbaltens, welches Die Borftanbe ber öffentlichen Urmenpflege bagegen beobachteten, fofern fie fich namentlich weigerten, bas feine eigene. beträchtliche Urmenlaft für fich allein tragende Rirchfpiel von ben allgemeinen ftabtifden Armenlaften auszunehmen; Chalmers felbit murbe nicht entmutbigt noch ermubet: wir berührten icon oben ein Unternehmen, bas er noch am Abend feines Lebens auf berfelben Grundlage in Ebinburg begonnen bat.

Wie ftark in ber schottischen Kirche bas alte bogmatische Bewußtfein in seiner ganzen Strenge wieder erwacht war, wurde besonders
offenbar durch einen Streit über die alttestamentlichen Apokryphen, der
1825 mit der englischen Bibelgefellschaft ausbrach und die 1830 mit
großem Gifer fortgesett wurde. Derjenige Begriff von Inspiration
und göttlichem Wort, welchen die Bekenntniffe und die evangelischen
Lehrer der schottischen Kirche seit jeher aufgestellt hatten, trennte die
kanonischen, beiligen Bücher so scharf und unbedingt von allen andern
Schriften, auch falls sie "nüblich und gut zu lesen" waren, daß auf
diesem Standpunkte von Berbreitung einer Bibel mit Apokryphen wirklich nicht die Rede sein konnte. Die evangelische Partei, besonders
Thomson, nahm sich frästig der Sache an, wodurch sie zugleich im
öffentlichen Ansehen stieg und auf andere, größere Kampfe sich einübte.
In Betress der fürchlichen Fragen, vor allem des Berhältnisses

<sup>1)</sup> f. ben Bericht barüber bei Chalmers, on the Sufficiency of a Parochial System without a Poor Rate for the right Management of the Poor pag. 92—149; Gerlach, die firchliche Armenpflege S. 92—154.

amifchen Rirche und Staat, nahm bie evangelifde Vartei überall Beranlaffung, wieber auf biefelbe Unabhangigfeit ber Rirche ju bringen, für welche beren alte, jest neu anerkannte Belben gestritten batten : wie benn überhaupt bei bem neuen religiofen Leben ber Schotten im Allgemeinen fogleich wieder bie alten Borquefetungen von ber unmittelbaren Ginbeit bes Rirchlichen und Religiofen mit großer Energie berportraten und in ben Reformbestrebungen ber evangelischen Partei fich Much in außerlich fleinen Dingen finden mir bie Evangelischen eifrig bedacht, Die alten Grundfate zu mabren; fo legten fie Protest ein, als einmal (1824) bie Affembly wegen Abwesenheit bes erfrantten fonialichen Commiffare nach einem langer ber bestebenben Gebrauch nur unter bem Namen eines Comitee weiter tagen wollte; benn fie bestanden auf jener alten Forderung, bag bie Gultigfeit einer Uffembly nicht burch Unwesenheit eines folden Commiffare, ig nicht einmal überhaupt burch fonigliche Erlaubniß bedingt fein folle. Much ein enticbiedenes Auftreten gegen bie Derfon bes Ronigs felbft fcheuten fie nicht; als bie Regirung ber Rirche zumuthete, Die in Untlageftand verfette ungludliche Gemablin Georgs IV aus bem Rirchengebet auszuschließen, vermahrten fie fich biegegen als gegen einen Gingriff in bie firchliche Ordnung, und verlangten, bag bie Rirche burch eine eigene Deputation ibre Meinung in Diefer Sache bem Ronig mittheilen folle: die Majoritat jedoch faßte ben Befchluß, Die einzelnen Geiftlichen mogen je nach ihrer Uberzeugung bas Gebet für bie Ronigin fortfeten ober unterlaffen 1). Bugleich batte fich bie Aufmerkfamkeit und bas Reformbeftreben Diefer Richtung bereits vorzugsweise bem Patronatswefen zugewandt, als bemienigen Übelftanbe, burch welchen bie Rirche feit einem Jahrhundert am meiften gelitten habe; ichon im Jahr 1822 hatte fich eine Gefellichaft gebilbet, welche junachft auf Berbefferung bes Patronatsmefens binarbeiten wollte, mit ber Zeit aber in eine reine Antipatronategefellichaft überging; Thomfon mar in ihr befonbere thatig; es war einmal fogar bie Rebe bavon, bag man möglichft viel Patronate burch Unfauf an bie Gemeinden bringen follte.

Was endlich diese Nichtung bis auf ben höchsten Punkt steigerte und so mittelbar zur neuesten wichtigsten Katastrophe innerhalb ber schottischen Nationalkirche hintrieb, bas waren allgemeine Ibeen und Er-

<sup>1)</sup> Gemberg, Die fcottifche Nationalfirche 1828 G. 185. G. 43.

eigniffe, welche beim übergang vom zweiten in's britte Jahrgebent biefes Sahrhunderte England und Schottland in Bewegung festen. fam bie Ratholifenemancipation in beiben Lanbern gu lebhafter Grorterung. Die evangelifche Partei war in Betreff Diefer Frage getheilt; mabrend die einen, getreu ben altichottischen Unfichten, Die Unbanger bes Antidrifte fo viel ale nur moglich von allem Untheil an politischer Bewalt ausschließen wollten, waren andere, mehr bem Zeitbewußtfein bulbigend, mit ben gulett von ber Regirung vorgeichlagenen Daagregeln einverstanden. Immerbin aber fühlten bie, welche fur bie Rechte und die Unabhangigkeit ihrer Rirche beforgt waren, alle recht wohl bie Beranberung, Die in ihrem Berhaltnig jum Staat mittelft ber Ratholitenemancipation por fich gegangen mar: hatte man es bei ber Union 1706 icon höchft bedenklich gefunden, daß ber presbyterianischen Rirche eine groftentheils burch Bifcofliche ausgeübte Bermaltung und Gefebgebung gegenübertrete, fo mar jest biefe Staatsgewalt nicht einmal mehr eine rein protestantische; einen Rampf mit bem Staate betrachteten baber bie Rirchenmanner vollends immer mehr als Rampf mit einer gang fremben Dacht. Die nachste große öffentliche Ungelegenheit maren bie fturmifchen Berhandlungen über bie Reformbill und bas endliche Durchgeben berfelben 1831; indem burch bie Reformftreitigkeiten ben mittleren und felbit ben untern Standen bes Bolfes bas volle Bewuftfein von ihrer Bebeutung im burgerlichen Leben aufgegangen mar, wirkte bis unmittelbar auch auf's firchliche Gebiet weiter, fofern auch bier die Gemeinden und Die Gemeindeglieder in ihren Unfprüchen auf Rechte und Freiheiten, welche ihnen langft von ben Secebers beigelegt waren, neu angeregt und barin befestigt murben; ber Erfolg, welchen bas lange, unermubliche Dingen nach ber parlamentarischen Reform trot allem Biderftande boch julett batte, gemahrte Soffnung, bag auch auf bem firchlichen ober firchlich politifchen Gebiete burch enticbiebenes Auftreten und Bebarrlichfeit bas Bewünschte fich werbe erreichen laffen.

Endlich wurden feit dem Jahr 1850 die Ansichten der Independenten über das Berhältniß von Kirche und Staat der Gegenstand eines öffentlichen Streites, der sowohl die schottische als die englische Kirche in Aufregung versetzte. Kräftiger als je bisher wurde, namentlich mit Sinblick auf amerikanische Verhältnisse, der Grundsat versochten, daß der Staat die Kirche mit gar keinen außern Mitteln zu unterflüchen habe und diese eine solche Unterflüchung gar nicht annehmen durfe. Teht

murbe für folde Lebren in Schottland und England formlich Dropaganba gemacht; und zwar wirfte auch bier bie Reformbill ermuthigenb. fofern in Rolge von ihr biejenigen Stande, unter melden jene Lebren am meiften Unbanger batten, viel ftarter ale bieber im englischen Darlamente vertreten murben. In England murbe bie Berbreitung berfelben befonders befordert burch Die Mifgaunft, welche Die bischöfliche Rirche burch ben ibr vom Staat verliebenen Prunt langft gegen fich erregt In Schottland gingen auch die Angeborigen ber United Associate Synod pon ihrem Biberfpruch gegen Unmenbung burgerlicher Gemalt für religiofe 3mede leicht vollends weiter zu ber Unficht, bag biefe gar nicht außerlich burch ben Staat geforbert werben burfen. Doch foaar innerbalb ber icottifden Staatsfirde ichien ber Ginfluß jener Lebren bedenklich , indem mit bem vorgeschlagenen Freiwilligkeitefnstem bie gewünschte firchliche Unabbangigfeit von felbst gegeben mar, und indem Die Lobredner Diefes Sufteme auch fur Die Belebung bes religiöfen Ginnes viel gute Kolgen bavon verhießen. Gine Reibe von Theologen trat wegen ber Wefahr, welche bem Staatsfirchenthum brobte, auf ben Rampfplat; fie fucten befonders zu mirten burch öffentliche Bortrage. von benen bann eine beträchtliche Angabl im Drud erfchien; aus ber Mitte ber alten Secebers erhob fich Dr. M'Grie; in ber Staatsfirche war ber bedeutenbste Streiter Dr. Chalmers, ber noch im Jahr 1838 veranlaßt murbe, auch in London vor einer glangenben, bobe Abelige und neun Bifcofe enthaltenben Buborerfchaft über biefen Gegenftanb Bortrage zu balten.

Die Freunde des Freiwilligkeitsschstems behaupteten, die Frömmigkeit werde da am meisten und kräftigsten sein, wo keinerlei äußere Bortheile Jemand dazu verführen, den Schein derselben anzunehmen, und
wo auch der äußere Bestand der Kirche nur durch die Selbstthätigkeit der
Frommen erhalten werde; gerade da sei also auch für den Staat am
besten gesorgt, sofern er in solchen Frommen auch ein schon lebendiger
finde. Hiegegen wurde eingewandt: wenn auch ein schon lebendiger
religiöser Sinn ohne bürgerliche Unterstühung ein Kirchenwesen hervorbringen und unterhalten könne, so sei doch äußere Unterstühung dazu
unentbehrlich, um das Wort Gottes erst auch an solche Orte zu bringen, welche bisher verwahrlost geblieben seien. Zene legten bei ihrer
Theorie denselben Staatsbegriff zu Grunde, welchen die Unreligiösen
und religiös Gleichgültigen ausstellen, und welcher wohl als der im

Bewußtsein ber gangen neuern Beit vorherschenbe bezeichnet werben barf: Die gange Aufgabe bes Staates bestimmten fie als eine rein weltliche; er babe nur ju forgen fur die außere Ordnung und fur die zeitlichen Intereffen ber burgerlichen Gefellichaft. Doch ift mobl zu beachten, wie bie Boluntgriften feineswegs gleich ben meiften beutiden Gegnern bes Staatsfirdenthums biebei felbft auf ben weltlichen Standpunkt fich ftellen, vielmehr burch ibre Begrangung bes Staatszwed's lediglich bas Religiofe in feiner Reinheit, Beiftlichfeit und Seiligkeit, gesondert von bem irdifden, weltlichen, fleischlichen Treiben ber freilich auch von Gott verordneten Staatsgewalt erhalten wollten; es war Diejenige Unichanung ber Dinge, welche auf bem Continent vorzüglich burch Binet entwidelt und perfochten worben ift. Auf ber anbern Seite bielt man fest an benjenigen Anfichten von burgerlicher Dbrigkeit, welche einft mit Berufung auf die beilige Schrift von ben Reformatoren aufgestellt, und auf melden alle evangelifde Rationalfirden ihrem außern Beftande nach auferbaut worden waren: Die Dbrigkeit, von Gott eingesett, babe por Allem die Pflicht, ibn zu ehren und fur Erhaltung bes mabren Gottesbienftes ju forgen; und zwar berief man fich biefur in Schottland wieber namentlich auf die Bestimmungen bes Alten Bunbes.

In der schottischen Nationalkirche stellten sich auch bei dieser Angelegenheit die Männer der evangelischen Partei in den Bordergrund; ihnen wurde der Kampf gegen die Boluntaristen von den Moderirten beinahe ganz überlassen. Allein je eifriger sie den Kampf führten, um so schwerzlicher empfanden sie Einen Borwurf, welchen ihnen ihre Gegner machten: daß ja sie selbst aus eigener Ersahrung am besten wissen müßen, wie wenig die wahre Unabhängigkeit der Kirche thatsächlich mit dem Staatskirchenthum sich vertrage; namentlich wurde ihnen vorgehalten, daß durch das Patronat, welches sie doch in einer Staatskirche nicht zu beseitigen vermögen, die Freiheit der Gemeinden unterdrückt, das Wohl der ganzen Kirche beeinträchtigt werde. Und thatsächlich hatte ja auch das Patronat die meiste Schuld an den bisherigen schweren Verlusten der Nationalkirche, welche gerade die Evangelischen gerne in ihrer alten Größe wiederhergestellt hätten.

Das Staatsfirchenthum also wollten die Männer der evangelischen Partei in dem jeht beginnenden großen Conflikt, der mit der Bildung der Freien Kirche endigte, ursprünglich mit der vollen Überzeugung eines alten schottischen Presbyterianers festhalten. Eben sie waren am eifrig-

349

ften auf bie großgrtige Bebung ibrer Staats: und Nationalfirche bebacht. wenn man nur babei ibre eigenen Unfichten über bas Berbaltnif von Rirche und Staat batte gelten laffen: in biefen aber lag vor Allem bie Forberung einer abnlichen firchlichen Ungbhangigkeit, wie folde ichon ben Stuarts gegenüber verfochten worden mar. Dis mar auch jest wieber bie Urfache bes Rampfes; und wie einft ber Gpiffopat, fo bilbete iest bas Datronatemefen ben Mittelpunkt besfelben 1).

Jener Anspruch auf Unabhangigkeit ber Rirche von jeder weltlichen Bewalt fcrieb fich ber aus ben alteften Zeiten bes fcottifchen Presbyterianismus; Die Unipruche ber einzelnen Gemeinden auf unveraußerliche Rechte, nicht blog ben weltlichen Daditen, fondern auch der obern Rirchengewalt gegenüber, - namentlich ihre Ansprüche in Betreff ber Pfarrmablen, maren, wie wir faben, erft feit Unfang bes achtzeben= ten Jahrhunderts in Diefer Bestimmtheit und Ausbehnung hervorgetre-Bett aber vereinigte fich in ber Birflichkeit beibes: bas von ben Patronen geübte Prafentationerecht faßte man auch ale weltlichen Gingriff in die Befugniffe ber Rirche überhaupt auf, und fand benfelben besmegen um fo unerträglicher, weil er groftentheils burch Ditglieber einer fremben, ber bischöflichen Rirche ausgeübt murbe. Manche fcmeichelten fich gar mit ber hoffnung, man werbe, wenn folche Gin= griffe beseitigt murben, am Enbe auch bie Secebere wieber fur bie Das tionalfirche gewinnen fonnen. - menigftens biejenigen, welche grundfablich noch mit bem Staatsfirchenthum einverstanden feien. Überdis batte ber zweite Befichtepunkt, b. b. bie Rudficht auf die Unipruche ber Gemeinden, für die evangelische Partei baburch besonderes Gewicht, bag fie von Anfang an ibre Rraft vorzugeweise auf die Theilnahme der eingelnen Bemeinden geftütt, als die volksthumliche Partei gegolten, und

<sup>1)</sup> Die ausführlichfte Erörterung ber bem Streit ju Grunde liegenben firchen= rechtlichen Frage gibt Cybow, bie ichottische Rirchenfrage, - gang im Ginn ber freifirchlichen Bartei. Über bas Patronatemefen geben am meiften Aufschluß bie Musfagen, welche 1834 bie bebeutenbften Danner aller Barteien vor einem Co= miter bee Unterhaufes ablegten; ber Moberirte Coof (Evidences etc.) bat fie im Auszug (es waren urfprunglich 3078 Antworten) gufammengestellt. Beitlaufia, namentlich mit Gingehen auf die einzelnen Affemblyverhandlungen, berichtet über ben Berlauf bee Streites ber freifirchliche Buchanan: The Ten Years conflict 1849, 2 Bbe., jest bie Sanptichrift von biefer Geite; balb barauf erfchien eine abnliche Schrift von bem ftaatefirchlichen Beiftlichen Broce, welche ju benüten ich leiber nicht Belegenheit fanb.

als folche gewirkt hatte. Enblich war nicht zu längnen, daß, wie schon bemerkt, die Erweiterung der politischen Bolksrechte durch die Reformbill auch auf diesem kirchlichen Gebiete ihren Ginfluß übte.

Bon ber abstrakt rechtlichen Seite aus faßten übrigens doch nicht alle auf ber evangelischen Partei die Sache auf. Gerade Chalmers, der am fichersten über das Beste der Kirche zu urtheilen wußte, warnte noch im Jahr 1833 die Affembly vor einer zu abstrakten Auffassung, einer zu großen Werthschätzung der äußern Einrichtungen überhaupt: man dürfe ein Bauwerk nicht nach einem abstrakten Plan aufführen, den man für den schlechthin besten halte, sondern muße Rücksicht nehmen auf das schwache Material, mit welchem man zu thun habe. Allein Chalmers hielt eben auch aus praktischen Gründen eine größere Berechtigung der Gemeinden sur nothwendig; durch ihre Theilnahme sollte das neue Leben in der Kirche rege erhalten werden; ihrem Eiser hatte er noch arokartige Aufgaben vorbehalten.

Und indessen suchten die unbedingten Freunde einer freien Rirchenordnung auch in der heiligen Schrift nach Belegstellen, um dem Rechte
ber Gemeinden dieselbe unerschütterliche Grundlage zu geben, auf der
sie ihre ganze Verfassung aufgebaut haben wollten. Wo das Recht der
Gemeinden einmal im voraus feststand, bezog man biblische Aussprüche'
unmittelbar auf dasselbe mit einer Sicherheit, die einen Unbesangenen
freilich befremdet: so die Stellen, wo gesagt ist, daß man die Geister
prüfen solle (1 Joh. 4, 1), — daß die Schaase die Stimme des hirten
keunen (Joh. 10, 4. 5), — daß die Vorsteher der heerde nicht sein
sollen als die über's Volk herschen (1 Petr. 5, 3), — daß es unter
Christen nicht sein soll wie in der Welt, da die Mächtigen Gewalt haben
(Mark. 10, 42, 43)).

Gegenüber von ben hier bezeichneten Berhaltniffen und Ansichten genügte es nicht mehr, daß die Patrone in der Ausübung ihres Nechtes unstreitig viel mehr Gewissenhaftigkeit und Rücksichten auf die vorliegenden Bedürfnisse zeigten als früher; es schien auch, als ob sie jeht hie und da eben nur gerade auf solche Gemeindeglieder Rücksicht nehmen würden, deren gute Stimmung für sie in Folge der Reformbill von Werth war. Nur darum konnte es sich also bei der evangelischen Pateti noch handeln, ob das Patronat nur beschränkt, oder ob es abgeschafft werden sollte; und hierüber war die Partei selbst noch nicht einig.

<sup>1)</sup> Co bei Buchanau a. a. D. 1, p 22.

Much bie Moderirten ließen fich jest mehr zu Bugeftanbniffen gegen Die poltsthumliche Richtung berbei als fruber. Gie gaben qu. bag miffenschaftliche Bilbung, rechtgläubige Lehre und unbescholtener Banbel noch nicht binreiche, um einen Geiftlichen fur jebe Stelle zu befähigen. John Coof, neuerdings ein Sauptsprecher ber Moberirten, erflarte vielmehr ausbrudlich, es tomme auch barauf an, ob er mit feinen perfonlichen Gigenthumlichkeiten fur eine bestimmte Gemeinde paffe, und bis gebore auch zu ber "qualification," in beren Ermangelung ein Prafentirter vom Presbyterium gurudgewiesen werben fonne; es fonne fo ein Prafentirter unbefähigt fein in Rolge von fcmacher Gefundbeit, von Mangel an Energie, von faltem Befen, und Anderem bergleichen. Aber Diejenigen Moderirten, welche dis zugaben (feinesmegs Alle gingen fo weit), wollten boch bas Patronat nimmermehr aufgeben, noch es fo weit befchranten laffen, bag bie Gemeinden ein unbedingtes Beto erhalten hatten. Es ichien ihnen jest gang verwachsen mit bem Wefen ihrer Rirche; Die Wohlfahrt berfelben ichien ihnen bedingt burch bas enge Band, welches zwifchen ihr und zwifchen ber Rrone und ben boben adeligen Grundbefigern vorzüglich burch bas Patronat gefnüpft fei, burch bie wohlwollende Theilnahme ber weltlichen Großen an ben firchlichen Ungelegenheiten, welche burch Ungriffe auf bas Prafentationsrecht werde verscherzt werben. Doch auch fur's innere Boblergeben ber Rirche fürchteten acht religios gefinnte Manner gefährliche Rolgen pon bem Rechte, welches ben Gemeinden follte übertragen merben : es möchte baburch bas Predigtamt in eine verberbliche Abhangigfeit von ben Stimmungen und Beluften bes Bolfes gerathen; es mochte bie Meinung auffommen, bag ein Diener ber Rirche nicht fo, wie er es von oben empfangen, fondern fo, wie es ber Menge gufage, ju prebigen babe.

Auf diese kirchlichen Fragen warf fich jeht ber ganze Streit zwischen ber moderirten und ber evangelischen Partei. Wenn sich gleich diese auch in dogmatischer Sinsicht durch größeren Eifer für Reinheit ber Lehre fortwährend von jener unterschied, und wenn gleich viele Geistliche, welche an jene sich anschloßen, der Vorwurf schlechter Seelsforge und persönlicher religiöser Gleichgultigkeit mit Recht treffen mochte, so gehörten doch auch jener wahrhaft fromme, thatkraftige Manner an, und die große Mehrzahl der Partei hielt sich an die orthodore Anschaungsweise, welche ihr früherer Führer, Dr. Sill, vorgetragen

Um fo ftarter trat aber jest ber Wegenfat berbor, ber in ber batte. Auffaffung vom Befen und ben Befugniffen ber Rirche zwischen beiben Parteien fattfand. Und amar aab es in biefer Begiebung unter ben Moberirten noch viele bedeutende Manner, welche gemäß ben Borausfebungen bes Robertson'ichen Moberatismus bie Rirche als ein vom Staat gefliftetes, ben flagtlichen Ginrichtungen entfprechenbes Inffitut gu betrachten pflegten und fich barin gefielen, Diefelbe im Ginverftanbnig mit ber bochften Staatsgewalt nach parlamentarifden Formen zu regiren. Un fie biengen fich alle biejenigen Beiftlichen, welche ihr Umt weniger nach feinem innern Beruf als nach ber vom Staat bamit verbundenen Pfrunde aufzufaffen liebten, ober welche wegen irgend welcher Gigenicaften fürchten mußten, nicht leicht von einer Gemeinde angenommen gu Auf ber andern Seite ftanden jeboch auch folche neben ihnen, welche von bem bobern Urfprung und dem innern Befen einer Rirche Chrifti ein lebendiges Bewußtsein batten, und welche trobbem, ja welche vielleicht eben besmegen, Die in Frage ftebenben außeren Rechte nicht als ein Merkmal ber mahren Rirche ober wenigstens nicht als unbedingt nothwendigen Bestandtheil berselben anzuerkennen vermochten, in ben Unsprüchen ber Gemeinden nur ein falfches Streben nach außerer Freibeit faben, und jedenfalls um außerer Ginrichtungen willen bie von ben Epangelifchen felbit fo flar an's Licht gestellten Bortbeile bes Staatsfirdenthums nicht burch 3miftigfeiten mit bem Staat gefahrbet miffen Aber zu einer flaren, icharfen, Die innern Rechte ber Rirche wollten. bennoch mabrenben Erörterung bes Begriffes ber Rirche fam es jest auf Diefem Standpunkt ebenfo menig, als es einft bei benen bagu gefommen war, welche unter ben Stuarts ben Ginseitigkeiten ber ftrengfirchlichen Rampfer gegenüber an die Regirung fich anschließen und boch auch an ben wirklichen Gingriffen ber Regirung feinen Antheil baben wollten; bie Manner ber bier gulett genannten Urt geriethen fo in eine abnliche Lage wie einft ber madere Leighton, ober wie nachher ein Baillie ober ein Didfon; wirklich bie Rolle von Bermittlern zu fpielen, war ihnen nicht gegeben. -

Auch bei ber evangelischen Partei laffen verschiedene Richtungen fich unterscheiden. Den zuleht erwähnten Moderirten schienen diejenigen am nächsten zu stehen, welche, wie wir von Chalmers bemerkten, nicht bloß allgemeinen kirchlichen Rechtstheorien nachgehen, sondern nur erft ben ersahrungsmäßigen Zuständen und Interessen der Rirche Rechnung

tragen wollten; fobalb freilich bie Unabhangigfeit ibrer Rirche ibnen wirtlich bedrobt ichien, blieben auch fie im Rampfeseifer nicht gurud. Muf ber anbern, außerften Geite aber ftanben, mas bas Berbaltnift von Rirche und Staat betraf, folde Manner, in beren Augen bestimmte außere Kormen ber Rirche mit ihrem innern Befen unmittelbar aufammenfielen, benen jedes Erdulden eines Gingriffs in die außere firchliche Unabbangigfeit einer Berlaugnung Chrifti, als bes Sauptes ber Rirche. gleich galt, und welche bei einer Abgrangung gwifden ben Rechten von Rirde und Staat bas Bemiffen ber burgerlichen Dbrigfeit gegenüber pom Gemiffen ber Rirche nicht wollten jum Borte tommen laffen; bis maren bie eigentlichen Sochfirchlichen unter ben ichottifchen Presbuterianern; man fann nicht andere fagen, als bag bei ihnen, ben erbittertften Wegnern bes Papismus, ihr Rirchenbegriff am meiften bem fatholifden fich genabert babe; oft genug baben fie fich's auch in Schottland mußen gefallen laffen, mit ben Dufepiten verglichen zu merben; maren boch die firchlichen Grundfate Diefer Biderfacher auch in ihrem Urfprung einander abnlich, fofern in beiden eine Richtung neu fich erhoben batte, welche icon in ben Zeiten ber Reformation ben beiden Rirchen aufgeprägt mar. Bas bagegen bie Unfpruche ber Gemeinden anbes lanat, fo bilbeten bier Die außerfte Geite Diejenigen, bei melden politifche Ginfluffe nicht blog mitwirften, fonbern bas überwiegende Motiv für ibr firchliches Streben abaaben. Bie iene eine aus ber Bergangenbeit ftammende altebrwurdige Richtung, fo vertraten biefe bie rabifale, bemofratische Richtung ber Begenwart; wirflich geben auch freifirchliche Draane 1) ju, bag folde weltlich gefinnte Manner ben Rampf mogen mit angefacht baben. Die Sauptfraft ber Evangelischen aber lag barin. baß fie von früher ber als die Bertreter mabrhaft religiöfen und firchlichen Strebens bem ichottischen Bolfe fich bewährt hatten, und daß fie bei bem neuen Streit fich berufen tonnten auf die alten Beispiele ber Borfahren, mit beren Frommigfeit auch ihr Rampfesmuth bei bem neuen Beidlecht wieber erwachen follte.

Die Beto:Afte und andere Reformen; ber Conflift mit bem Staat; Ursprung ber Freien Rirche.

Auf ber Affembly bes Jahrs 1832 liefen icon von brei Synoben und acht Presbyterien Antrage auf Bieberberftellung bes Berufungs-

25

<sup>1)</sup> Co bas Free Church Magaz, Jun. 1849. p. 167.

rechts ber Gemeinden (bes Call) ju voller Birtfamfeit ein, murben jeboch nicht zur Berathung jugelaffen. Gine folche Bieberberftellung bes Call ichien wirklich junachit bas einfachfte Mittel, um bie Beichwerben über bas Patronat zu beseitigen; er bestand thatfachlich noch wie im porigen Jahrhundert, wenn gleich blog als außere Form, und zwar in ber Beife, bag ibn neben Grundbefigern und Alteften auch andere Ramilienbaupter unterzeichneten; Die Wirtfamfeit, ju ber man ibn berauftel. len gedachte, follte barin besteben, bag ein Prafentirter erft bann für befähigt gelten follte, wenn wirflich bie Debrgahl ber Gemeindealieder ober ber driftlichen Ramilienbaupter einen Ruf an ibn erlief. Allein eine fo weitgebende Berechtigung ber Gemeinde erregte auch bei ber evangelischen Partei noch großes Bebenten; es mare bis taum mehr verschieden gemefen von einem formlichen Bablrechte ber Gemeinden. und gegen ein foldes murbe g. B. burch Lord Moncrieff (Gir James Wellwood Moncrieff, einer der Rathe des College of Justice) mit Radbrud eingewandt: Die Geiftlichen durfen nicht eine folche Stellung befommen, ale batten fie die Unfichten ober Intereffen ber Derfonen gu vertreten, über welche fie gefett feien; auch fei Babl burch bie Gemeinden in Schottland von Alters ber nie gebrauchlich gemefen. mehr überwog bei ben Epangelischen bie Unficht, bag ben Gemeinben nur ein Beto guerfannt werben follte, wenn gleich biegegen wieber eingewandt murbe, bag ber burch ein Beto gurudgewiesene Beiftliche in weit ichlimmerer Lage fei als ber bei einer formlichen Bahl burchaefallene. Und zwar follte bas Beto ein burchaus unbedingtes fein; Ungabe von Grunden follte vom Presbuterium nicht geforbert merben. fondern es follte ben Prafentirten wegen bes Biberfpruche ber Gemeinbe ale nicht befähigt gurudweifen; mit großem Scharffinn murbe a. B. von Chalmers ausgeführt, wie ichichte fromme Leute unter bem gemeinen Bolf eine gang moblbegrundete Abneigung gegen ben Charafter. bie Predigtweife ober andere Gigenthumlichfeiten eines Geiftlichen empfinden mogen, ohne beswegen boch ben Grunden ihrer Empfindung einen flaren Ausbrud geben zu fonnen; mobei fich freilich entgegenbalten ließ, daß auch fromme Leute im Bolt oft aus Mangel an flarem Urtheil an unbedeutenden Dingen einen Anftog nehmen, ber gu ihrer eigenen Freude bei langerem Birfen eines Geiftlichen mit Leichtigfeit fich bebt. Ausgeübt aber follte bas Beto nur werden burch mannliche Familienhaupter, und auch unter biefen nur burch folche, welche ,in

voller Communion mit der Rirche stehen," b. h. welche nicht durch die Rirchenzucht vom Abendmahl ausgeschlossen find und wirklich regelmäßig an bemselben theilnehmen.

Rugleich hoffte man, ein foldes Beto leichter als ein volles Berufungerecht ber Gemeinden gesetlich einführen zu konnen , fofern man bafur feine Mitwirfung bes Parlamentes brauche; benn bie Afte von 1711 merbe baburch nicht aufgehoben; und bie Rirche babe überhaupt fraft ber ibr in geiftlichen Dingen gutommenben unabbangigen Surisbiftion bas Recht, ju bestimmen, mas zur Qualififation eines Geiftlichen gebore. Die Moberirten bemerften bagegen: bas unbebingte Beto werde thatfachlich boch zur Aufbebung bes Prafentationerechts fubren; und auch andere Manner, wie Dr. M'Crie, meinten: ber Begriff ber Qualififation, über welche nach ben alten Aften bas Presbyterium au urtheilen babe, ftebe burch fanonifches Recht und burch Gertommen fo feft, bag bie Rirche nicht ohne weiteres eine folche neue Bestimmung in benfelben aufnehmen burfe; benn wenn auch nach ben Grunbfaten ber icottifden Rirde biefe Bestimmung nicht aang neu fei, fo fei fie boch bom Staate nie anerkannt worben, ja bem zweiten Difziplinbuch habe ber Staat gerabe um einer folden Bestimmung willen feine Unerfernung verfagt; überbis biene es nicht zur Ghre ber firchlichen Gefetgebung, Die Landesgefete fo auf indirefte Beife bei Geite au fcbieben 1). Doch biegegen vermochte Die evangelifche Partei fur Die Bulafigfeit ibres Planes anerkannt gewichtige juribifche Autoritäten anguführen; Lord Moncrieff ertlarte, bas beabsichtigte Gefet fei gang ,,innerhalb ber Bollmachten ber Rirche;" felbft Lord Jeffren, ber bamalige Lord - Mbpotat für Schottland (ber tonigliche Beamte, welcher die Intereffen bes Reichs für Schottland zu mahren bat), mar überzeugt, feine Ginmenbung machen gu burfen. Und andere, welche bas Recht ber Rirche beftritten, brobten für ben Fall, daß bas Gefet angenommen und bas Beto ausgeübt murbe, boch nur mit benjenigen Folgen, welche von ben Juriften in ber erften Salfte bes vorigen Jahrhunderts mit Bejug auf Die Afte pon 1592 fur Die unrechtmäßige Burudweisung eines prafentirten Candibaten ftatuirt worben maren; nicht bamit, bag bie Ginführung bes Prafentirten erzwungen werben fonne, fonbern nur bamit, baß bie Rirde für einen folden Kall ber betreffenben Pfrunde verluftig

<sup>1)</sup> Cook, Evidences etc. p. 106, 109.

gehe; fo ber Abvokat Bhigham auf der Affembly von 1833; fo auf der Affembly von 1834 hope, der Dekan der schottischen Abvokatensakultat (Dean of Faculty), einer der erbittertsten Moderirten.

Roch mar auf ber Affembly von 1833 ein gemäßigterer Antrag burchgegangen, ju welchem Coof fich entschloffen batte: ben Kamilienbauptern folle geftattet fein, nach Belieben Ginwenbungen gegen einen Prafentirten beim Presbuterium vorzubringen, über beren Begrundung Diefes zu urtheilen babe; Die Evangelischen maren bieburch feinesmeas befriedigt, weil icon bisber jedem Ginzelnen ein foldes Recht augetommen fei und weil basfelbe überdis burch Befugnig ber Presbyterien wieber illusorisch gemacht merbe; both unterlagen fie bismal noch, mit 173 gegen 194 Stimmen. Im folgenden Sabr aber erhielten fie in ber Mffembly jum erften mal bie Dberband, welche fie bis jum Sabr 1843 Lord Moncrieff felbit brachte auf Diefer Affembly Die bebeutungevolle Beto : Afte 1) ein; fie enthielt Die icon ermante Beftimmung: wenn bie Debraabl ber zur Gemeinde geborigen, in voller Communion mit ber Rirche ftebenben Ramilienbaupter gegen biejenige Derfon fich erklare, an welche ber Call (in ber bieberigen Beife) gerichtet werben follte, fo folle ,folche Migbilliqung angefeben merben ale gureidenber Grund für bas Presbyterium, um folde Verfon gurudgumeifen;" nur fo viel murbe, gegen Digbrauch bes Beto, beigefest; feine Verfon follte berechtigt fein folche Digbilligung auszusprechen, welche fich meigere, auf Berlangen feierlich in Gegenwart bes Presbyteriums zu erflaren, bag fie burch feinen parteiifden ober besartigen Beweggrund geleitet werbe, fondern einzig burch gewiffenhafte Rudficht auf ihre eigenen ober auf ber Gemeinde geiftliche Intereffen. Die Afte murbe mit 184 gegen 138 Stimmen angenommen; von 181 Beiftlichen ftimmten 95 bafür, von 80 Alteften ber Pregbyteriern 42, von 50 Alteften ber Städte und Burgfleden 43.

Der Beto-Akte trat auf berfelben Affembly noch ein anderes, für bie Interessen ber Kirche ebenso wichtiges Geset in Betress der sogenannten Aushülfskapellen (Chapels of ease) an die Seite. Bisher nämlich war der Gründung neuer Kirchen eine aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts herrührende Bestimmung im Wege gestanden, wornach zur Bildung jedes neuen Pfarrsprengels die Zustimmung des

<sup>1)</sup> bei Sphow G. 251, Hetherington p. 297.

Court of Session, ale bes über bas Bebentmefen gefetten Sofes, erforderlich war, Diefer Sof aber feine Buftimmung nur bann geben durfte, wenn die Befiger von mindeftens brei Biertheilen bes gum Rirchfpiel gehörigen fleuerpflichtigen Bobens bamit einverstanden maren. Diegu fam. baß an Bulfetavellen, welche man etwa neben ber Dfarrfirche ohne Theilung bes Sprengels batte errichten mogen, fein Rirchenrath und feinerlei geiftliche Jurisdiftion fich knuvfen konnte, ban baber burch fie, jumal in einem pregbyterianifden gande, bem Bedurfnif übermäßig angewachsener Gemeinden feineswegs gebient mar. Diefes Berbaltniß batte febr zum Umfichgreifen ber Sezeffionen beigetragen und auf unerträgliche Beife bie Birtfamfeit ber Rirche gebemmt. Babrend in ben letten 100 Jahren vor 1833 die Bevolferung Schottlands um eine Million zugenommen, b. b. nabezu fich verboppelt batte, waren innerbalb ber Staatsfirche nur 62 folde Ravellen und außerbem in Rolge einer Varlamentsafte und mit Unterftugung burch bie Regirung 40 Rirchen (in ben Sochlanden) errichtet worden; besondere in ben großen Stabten maren ungemeine Difftaube eingetreten : fo gablte bas Rirchfpiel St. Cuthbert in Edinburg über 70,000, bas Baronp-Rirchfpiel in Glasgow gegen 80,000 Geelen. Und inbeffen batten fich gegen 600 Seceberegemeinden gebilbet, welche fich eigene Rirchen erbaut batten. Jest murbe baber von ber evangelischen Partei barauf gebrungen, bag mit bisberigen Gulfstapellen fowie mit neu zu grunbenben Rirchen jedesmal eine eigene, wenigstens in geiftlichen Dingen pom urfprünglichen Rirchfviel abgefonberte, mit einem eigenen Rirchenrath verfebene Pfarrei (eine fogenannte quoad sacra Pfarrei) verbunben und ber Beiftliche einer folden Pfarrei gleich anbern Pfarrern gum Sit in ben firchlichen Sofen berechtigt fein follte. Die Moderirten fpraden ber Rirche auch zu einem folden Befdluffe bie Befugnig ab: fie beriefen fich namentlich barauf, bag bie firchlichen Sofe auch mit meltlichen Dingen zu thun baben, in ihrer Bufammenfetung alfo ohne Buftimmung ber weltlichen Gewalt nichts geanbert werben fonne. Die Evangelifden mußten zwar bon fruberen Borgangen nichts Starferes anguführen, als baf auch unter Bilbelm III nach der Rudfebr ber vertriebenen Presbyterianer innerhalb ber einzelnen, gefetlich abgetheilten Rirchfviele mehrere Beiftliche mit Gib in ber Affembly fich augleich mußen befunden baben. Allein Die Berechtigung ber Rirche zu jenem Befdluffe ftand ihnen an und für fich feft, fofern es fich allerdings um

eine geistliche, für die innere pastorale Thatigkeit höchft wichtige Frage handelte und sofern die bisher übliche Zurudsetung von einzelnen ordinirten Geistlichen mit dem Grundwesen des durch den Staat anerkannten Presbyterianismus sich nicht zu vertragen schien. Die Chapel-Act wurde angenommen, und zwar als eine bloß beklaratorische: fie sollte nicht eine Anderung, sondern bloß eine Erklarung der bisherigen Bersfasung enthalten.

Dit biefen beiben Gefeben, mit ber Beto = und Chavel = Afte, mar ber Grund gelegt zu benjenigen Reformen, welche ber in ber ichottifchen Rirche feit Beginn Diefes Sahrhunderts neu erwachte Geift von Anfang an erftrebt batte. Die Rirche follte einerfeits famt ben einzelnen Bemeinben zu ihrer icon von ben Batern verfochtenen Gelbftanbiafeit erboben, andererfeits eben baburch befähigt werben, ihre Aufgabe an ber Ration zu erfüllen. Erstaunlich mar jest auch ber Aufschwung, welchen unmittelbar mit bem Sabr 1834 Die gesamte Thatiafeit ber Rirche nahm; mas beim Beginn bes Jahrhunderte burch Gingelne, obne Berbindung mit ihr ober gar im Gegenfas gegen fie fur religiofe 3mede gefdeben mar, fant im Bergleiche bamit zu etwas Unbedeutenbem bergb. Chalmers trat berbor mit großartigen Planen, Die auf nicht weniger als auf ben Bau von 200 neuen Rirchen bingielten; und zwar follte beim Bau berfelben ber Gebante baran fern bleiben, bag man bie Roften etwa burch Bermiethen ber Rirdenftuble berausschlagen fonne: benn fie follten vorzugemeife bem Bedurfniffe von Golden bienen, welche feinen Diethains gablen tonnten, und beren Angabl man in Glasgow auf 80,000, in Edinburg auf 40,000, in gang Schottland auf eine balbe Million glaubte icaben zu burfen. Die Rirche machte bieraus ein eigenes Gebiet für ihre Thatigfeit (Church Extension Scheme); Chalmers trat an Die Spite bes bafur niebergesetten Comitees, und tonnte ber folgenden Uffembly bereits berichten, bag an freiwilligen Beitragen für ben allgemeinen Rirchenbaufond £ 15,167, für Rirchenban an bestimmten einzelnen Orten £ 55,021 eingelaufen, und 64 neue Rirchen bereits im Bau begriffen feien. Rach 7 Jahren maren im Gaugen £ 306,000 freiwilliger Beitrage für Rirdenbau permanbt. 205 Rirden gegrundet worden; es wurde fo mit ber Beit möglich, bas oben genannte Cbinburger Rirchiviel in elf, bas Glasgower in fünfzeben Pfarreien einzutheilen. - Bugleich flieg ber Gifer auf zwei andern Gebieten (Schemes), beren fich bie Rirche fcon fruber angenommen batte :

auf bem ber Bolfbergiebung und bem ber Beibenmiffion. Für Die Dif. fion liefen 1834 noch £ 2736, im Jahre 1838 £ 7589 ein. Des Ergiebungsmefens hatte fich befonbers ber verftorbene Thomfon angenom. men; mabrend man von früher ber nur für die vermahrlosten Sochlande beforat mar, manbte fich jest die Aufmertfamteit auch ben großen Stabten und ben erft für ben Schuldienft felbit erforberlichen Bilbungs, mitteln zu; icon 1835 war man mit Errichtung einer fogenannten Dormalicule, b. b. eines mit einer Bolfeschule verbundenen Schullebrerfeminare beschäftigt; eine andere murbe in Ebinburg gestiftet; pon 1834 bis 1838 batten fich bie jabrlichen Beitrage auch biefur beinahe verbop. pelt. - Reu unternommen murbe ferner 1836 eine regelmäßige Unterftugung ber auf ben englischen Rolonieen lebenben Presbuterianer : man fchidte ihnen Beiftliche, half ihnen Rirchen und Schulen fliften, und unterhielt mit ben vericbiebenen Synoben, welche unter ihnen eingerich. tet murben, einen engen Bertebr. Endlich murbe im Jahr 1838 von ber Affembly eine Diffion unter ben Juden beichloffen und gunachft eine Commiffion abgeschickt, welche ben Buftand berfelben in gang Guropa, in Sprien und ber Turtei erfunden follte; an ber Spite ftand Dr. Reith. Berfaffer ber "Evidence of the Christian religion derived from the literal fulfilment of prophecy etc." - Im Gangen fliegen bie jahrlichen Beitrage für biefe verschiebenen regelmäßigen Schemes von 1833 bis 1838 um's Bierzebenfache.

Diefe außerorbentlichen Fruchte, welche ber religiofe Gifer ber eingelnen Gemeindeglieder getragen batte, bestätigten es ber evangelifchen Partei, bag man einem folden Bolt feine vollen Rechte zuerkennen burfe und muge, und bag bis am meiften bem allgemeinen firchlichen Leben au gute tommen merbe; bas Patronaterecht verlor vollenbe immer mehr Boben, je größer bie Rabl ber neuen Gemeinden murbe, melde gang von einem folden Jode befreit maren. Much eine Reform bes Altefteninstitutes im polfsthumlichen Ginne murbe jest vorgenommen. Die neuen Altesten murben von Alters ber vom Ortefirdenrathe felbit ernannt, es war aber babin getommen, bag an febr vielen Orten einfach ber Pfarrer fie einfette, bag viele Gemeinden feit lange feine tuch. tige, ihres geiftlichen Amtes fich bewußte Altefte mehr faunten ober baß gar biefes Inftitut bei ihnen fo gut wie eingegangen mar, und baß an andern Orten nur barauf Rudficht genommen murbe, Altefte gu betommen, welche burch Rechtstenntniß ober Redneragbe in ber Affemblo sich hervorthun konnten. Jest sollte die Kirchenzucht und zu diesem Behuf auch das Altesteninstitut neu belebt werden; und zwar wesentlich
durch Theilnahme der Gemeinden. Nachdem schon 1834 die Sache besprochen worden war, wurde später, 1841, ein Antrag vor die Assenbly gebracht und 1842 zum Geseh erhoben, wornach die Altesten kunftig durch die männlichen Communikanten gewählt werden sollten.

Mit poller überzeugung murbe indeffen pon ber berichenden Partei am Staatsfirchenthum festgebalten. Bei ben icon ermabnten Borlefungen, welche Chalmers 1838 in London bielt 1), trat er auf mit bem ftolgen Bewuftsein, einer Staatsfirde anquaeboren, welche burch ibre eigene Birffamfeit thatfachlich alle Grunde ber Boluntariften gu nichte mache. Auch Angriffe auf andere Staatsfirden wollte er nicht bulben. fo lange und fo weit nur biefelben ber Ausbreitung bes Evangeliums bienen konnten und wollten. Go vermabrte er fich gegen bie Berfuche, ber englischen Rirche ibre Ginkunfte zu ichmalern; felbit bei ibren Ginefuren muße man eine aute Geite anerfennen, inbem fie bie Pflege ber theologischen Biffenschaft begunftigen. Im Sinblid auf Die großen, fegenereichen Rrafte jener Rirche veraag er allen alticottifchen Sag gegen ben Dralatismus. Er verebre, - fo fagt er bort, - bie englische Rirche als mabre driftliche Rirche; man thue beffer baran, ibre Thatiafeit aufrecht zu erhalten, ale biefe zu unterbrechen, mar's auch in ber Musficht auf eine nachfolgenbe große Reubelebung. Gebr ichlagent ftellt er bann bie alten und mobernen Reformatoren einander gegenüber, - ichlagend in ber That nicht bloß für ichottifche und englifche, fondern auch für continentale Berbaltniffe; bort bie besonnenen. gemiffenhaften Manner, welche bas außere Staatstirchenmefen um feiner Berberbniffe willen nicht gertrummern, fondern mit einem beffern Beifte beleben wollten, und welche mit Dube und Gelbitverlaugnung amifchen ber Sabgier bes Abels und ber Buth bes Bolfes Ctanb bielten, um jum Wohl ber Nationen die vorbandenen firchlichen Mittel gu mabren; bier bie gerftorungefüchtigen Menichen, welche mit bem beiligen Namen ber Reformation bie Leidenschaften und Borurtbeile Anderer aufregen, und taum verftandiger, mohl aber in ihrem Birten unbeilvoller feien, ale die roben Kabrifgertrummerer und Brandftifter, Die

Lectures on the Establishment and Extension of National Churches, delivered in London from April 25th to May 12th 1838. Glasgow and London 1838.

einige Jahre zuvor aus Unzufriedenheit über ihre Zustände ihr Unwesen in England trieben. Das Staatskirchenthum sollte nach Chalmers' Ansächt immer die Grundlage bleiben bei der Verfolgung derjenigen Zwecke, sür welche jest in Schottland so ausnehmend viel durch Privatmittel geschah; denn diese seien doch nicht ausreichend, lassen sich auch auf die Länge nicht in gleich starkem Maaße in Anspruch nehmen. Daher dringt er auch in jenen Vorlesungen darauf, daß die Regirung ihren eigenen, einigermaßen entsprechenden Beitrag zu dem der Gemeindeglieder fügen solle; man werde denselben gewissenhaft verwenden zum Besten der Bedürftigsten und ohne daß dadurch die Privatthätigkeit eingeschränkt würde. Treilich blieb dieses Verlangen ohne Ersolg; die Regirung war nicht so kühn oder so entschieden gesinnt, um, während die Staatskirchen in ihrem Wesen angegriffen wurden, zur Stärkung derselben neue Ausgaben vorzuschlagen.

Als achte Staats- und Nationalfirche wollte fich bie ichottifche Rirche auch infofern barftellen, als fie felbft allen geiftlichen Bedurfniffen ber Nation und gerade auch benen einer noch religios gleichgultigen Bevolferung im voraus entgegenkam, nicht erft ba ihre Bulfe anbot, mo folde angesprochen murbe. Bei ber Berechnung, wie viele neue Rirchen man brauche, nahm man nicht bloß Rudficht auf Die Rabl ber bisberigen Rirchganger, fondern vorzugeweise auf bie Daffe berer, welche erft burch Die neuen Geiftlichen und Die neben ihnen wirkenden Laien für firchliches Leben gewonnen murben. Ja weiterbin folgerten fie aus bem Begriff einer Nationalfirche, daß in ben Gottesbaufern berfelben allen Ginmobnern bes Landes, alfo auch ben Mitgliedern ber Secebersgemeinben, muße Raum bargeboten werben. Bon Diefen traten wirflich fcon 1839 in Kolge ber beichloffenen Reformen gegen 30 Gemeinden in Die Staatsfirche gurud: es mar bie Debrgahl ber Burgher bes Alten Lichtes, beren Minderheit bann mit ben Untiburghern bes Alten Lichts gur .. Spnode ber unirten urfprünglichen Secebers" (United original Seceders) fich vereinigte. Gelbft die großen Seceberegemeinschaften fanden fich angefeindet und bedrobt; mußten fie boch fürchten, bag, falls die Regirung ber Staatsfirche bie gewünschte Unterftubung verwillige, fie felbft merben mit beigufteuern haben zu einem Bert, bas auch auf ihren eigenen Untergang bingiele.

Doch icon mar bie Staatstirche, indem fie bie altpresbyterianiichen Grundfage wieber geltenb machte, mit ber burgerlichen Gewalt in einen Streit gerathen, ber balb zeigte, baß zwifchen Rirche und Staat über bie Prinzipien ihres gegenseitigen Berhaltniffes ebenso wenig Ginbeit beitebe als in jenen alten Zeiten.

Das Recht ber Rirche, Die Beto-Afte zu erlaffen, murbe von ben burgerlichen Gerichten nicht anerkannt. Gin gemiffer Robert Doung. 1834 für die Pfarrei Auchterarber prafentirt, murbe burch ein beinabe einstimmiges Beto gurudaewiesen : ber für ibn gusgestellte Call mar nur von brei Versonen unterschrieben; von ben 330 Ramilienbauptern. welche auf ber Communifantenrolle ftanben, legten 287 Biberfpruch gegen ibn ein. Als bemgemäß auch bie Provinzialspnode und Affembly feine Burudweisung bestätigten, erbob er mit feinem Datron Rlage beim Court of Session als bem bochften Gerichtshofe für Civilfachen, wobei er besonders von Sope berathen und burch bie gespannte Theilnahme vieler Gleichbenkenden ermuntert murbe. Die Rlage lautete querft babin : Doung fei gultig prafentirt und habe baber bas Recht auf bie mit ber Stelle verbundenen Ginfunfte. Demnach batte bann eine auftimmende Entideibung bes Gerichts nur zu ber icon früher angebeuteten Trennung amifden Pfrunde und firchlichem Umt geführt. Allein es ftellte fich beraus, bag bie Pfrunde nicht mehr, wie nach ber Afte pon 1592, bem Datron ober bem von ibm Prafentirten gufallen fonnte. ba burch ein neueres Gefet alle Gintunfte pafanter Stellen ber geiftlichen Bitwentaffe jugewiesen maren. Demnach murbe gerabeju barauf geklagt : erftens, bag bie Bermerfung blog in Rolge eines Beto's ungefetlich fei; zweitens, bag alfo bas betreffenbe Presboterium perbunden fei, ben Prafentirten gu prufen und, wenn er die Prufung beftebe, in fein Umt (burch einen geiftlichen Aft, Die Orbination) aufaunebmen.

Bor bem Gerichtshof murbe von ber einen Seite, — so vom Solicitor-General (Generalprokurator) Rutherford und von Lord Jeffrey, zu Gunften ber Rirche geltend gemacht: die Akte von 1711 habe dem Rechte der Gemeinden nichts entzogen; die Ansübung des Call sei über-haupt bisher nicht in Zweisel gestellt worden; ebenso wenig sei das Recht der Rirche bezweiselt worden, jedesmal zu entscheiden, ob ein Call genüge: dann aber sei sie berechtigt, hierüber auch eine allgemeine Bestimmung aufzustellen; sei ihr ein solches Necht auch nicht im Einzelnen vom Staat zuerkannt, so sei doch durch die Akte von 1592 ihre ganze Disziplin als schon bestehende vom Staat bestätigt, und nach dem

Berfommen, ben alten Beidluffen und ben Grundgefeben ber Rirche felbit fei nun auszumachen, mas zu jener Difziplin gebore : benn fonft tommen felbit Inftitute wie bas ber Laienalteften in Gefahr, ba auch Diefes in feiner von allen Parlamentsaften genannt merbe. Bon ber andern Ceite murbe bebauptet: nicht einmal bie Aften von 1592 ober 1690 fennen bas ber Gemeinde neuerdinas beigelegte Recht; und überbis babe, wenn entweder ber Call oder bas gefetlich gemabrleiftete Datronat zu einer Doffe merben muße, bis nothwendig mit jenem zu geicheben. Die Unficht, bag bie Staatsfirde auf einem Bertrag gwiichen Staat und Rirche berube, murbe von Sope verworfen; ber Rirche wollte er nur biejenigen Befugniffe jugefteben, welche fie vom Staat empfangen babe; ibr fogenanntes gottliches Recht fei ein verberblicher Brrthum. Daneben machte ein gelehrtes Mitglied bes Sofes auch einen feltsamen Berfuch, Die Unfpruche bes Bolfes biblifc zu mieberlegen : Paulus fei in Ephefus als Prediger aufgetreten tropdem bag bas Bolt Biberfpruch eingelegt.

Dit acht Stimmen gegen fünf entichied ber Sof 1838 gegen bie Rirche: boch nur mit Bezug auf ben erften Theil ber Rlage; auf ben ameiten murbe für jest nicht eingegangen. - Die Mffembly erflarte bierauf, bag fie biefe Enticheibung nur anertenne foweit biefelbe burgerliche Rechte betreffe; bagegen erkenne fie in geiftlicher Jurisbiftion als ihr einziges Dberhaupt Chriftus an und werbe biegu auch ihre Ditalieber und Beamten anhalten. Bugleich appellirte fie an's Saus ber Lords, als ben über alle burgerlichen Sofe gefetten Caffationshof: nicht als ob fie biefem in geiftlichen Dingen fich unterwerfen wollte, fonbern um von ihm gegen ben in ihr geiftliches Webiet gemachten Gingriff Schut ju verlangen. Aber bas Dberhaus wies die Appellation ab, nach einer Berhandlung, in welcher Lord Brougham Die Gate aufgestellt batte : ber Call fei eine leere Beremonie; jum Begriff ber Qualififation gebore blog rechte Lebre, miffenschaftliche Bilbung und Lebensmandel: Abweisung eines Prafentirten burfe alfo nur erfolgen wegen Barefie. Unwiffenheit ober Unfittlichfeit; endlich, jebe firchliche, auf geiftliche Dinge fich beziehende Berbandlung unterliege, fo bald fie auch nur mittelbar jugleich Burgerliches berühre, ber Aufficht ber Gerichtshofe. Freilich geftand Brougbam, er fonne feinen fruberen Kall finden, in welchem fo wie dismal eine Sache von ben firchlichen Sofen an die weltlichen gebracht morben fei; bavon, bag früher einmal ein weltlicher Sof

veranlaßt worden ware, die Kirche zu einer Ordination anzuhalten, war vollends keine Rede. — Was die Moderirten anbelangt, so wollte auch ihr Führer Cook in der Theorie die Unabhängigkeit der Kirche fest behaupten; aber andererseits bestritt er der Kirche das Recht, sich über ein Geset wegzuseten, von welchem die bürgerliche Behörde erklärt habe, daß est ein bürgerliches Recht berühre; überhaupt komme bei einem Streit zwischen der bürgerlichen und kirchlichen Gewalt jener das Necht der Entscheidung zu: benn sonst komme man auf die Grundsätze der römischen Kirche; die Evangelischen erwiederten: mit seinen Grundsätzen komme man auf den Stuartichen Subremat der Krone.

Es ichien, als ob mit biefen Entideibungen eine Breiche gebrochen fein follte in jenes ganze Kirchenwefen, welches von ber evangelischen Partei erstrebt worben war. Balb folgte eine Reihe von ftreitigen Fallen, welche noch weiter führten.

1837 flagte beim Gerichtshof ein gewiffer Clark, ber von ber Krone für die Pfarrei Lethemly prafentirt, in Folge eines Beto's aber zurückgewiesen worden war und für den die Krone wirklich schon einen andern, namens Keffen, prafentirt hatte. Der Gerichtshof verbot Keffen's Ordination und sprach, als sie dennoch nach Beschluß der Affemblycommission vom Presbyterium vorgenommen wurde, gegen dieses eine feierliche Rüge aus, drohte für künftige Fälle der Art mit Gesangensetung, erkannte auch dem Clark einen großen Schabenersat zu.

Besonders wichtig und verwidelt war endlich der Fall von John Edwards, der 1837 für Marnoch, im Presbyterium von Strathbogie, prafentirt worden war, und gegen den alle Altesten und der größe Theil der Gemeindeglieder sich erklart hatten. hier war das Presbyterium moderatistisch gesinnt. Nachdem der Patron bereits einen neuen Candidaten prafentirt, der Gerichtshof aber auf eine Klage des Edwards 1838 ebenso wie im Auchterarder Falle entschieden hatte, wollte dasselbe dieser Entscheidung Folge geben. Die Assenblycommission warnte es, mit hinzweisung auf die Beschlüsse der letten Assenbly; der Hof dagegen ging jeht noch weiter als bei Young: er verpflichtete das Presbyterium, Edwards wirklich einzussühren, und mit sieben Stimmen gegen vier erkannte das Presbyterium diese Berpflichtung an. Deswegen wurden jene sieben von der Assenblycommission bis auf weiteres suspendirt; und der Gerichtshof wiederum fand sich in Folge davon zu ferneren Schritten veranlaßt, welche einsach seine Entscheidung aufrecht erhalten sollten,

welche aber ber Rirche als offene Gingriffe in ihre Difgiplin ericeinen Er susvendirte bas Urtheil ber Commission gegen bie Gieben mußten. und verbot die Unfundigung besfelben in ber Rirche; ebenfo verbot er. baß andere Geiftliche Die Rangel ber Sufpenbirten verforaten; ja nicht einmal unter freiem Simmel wollte er Andere in ihren Rirchfvielen prebigen laffen, woran freilich jene fich nicht febrten. Bu Ende bee Sabre 1840 gebot er, fofort ben Edwards zu ordiniren; und bie Gieben, melde ihre Kunktionen für fich und als Presbyterium trot ber Gufvenfion fortgefett batten, führten benfelben wirflich am 21. Januar 1841 unter Beleit von Polizeidienern in feine von ben Pfarrfindern verlaffene Rirche ein 1). Dabei murbe ber Call mirflich zu einer rechten Poffe gemacht; Edwards erklärte nämlich feierlich in bergebrachter Beife : er willige ein in ben Ruf. Sirte Diefer Gemeinde zu fein , und babe , um Diefen Call zu erlangen , feinerlei ungebührliche Mittel angewandt; fein Call aber trug nur die Unterschrift von brei nicht im Rirchfviel lebenben Grundbefigern und von bem Gaftwirth, bei welchem bas Dresbuterium zu freifen pflegte. - Die nachfte Affembly fprach bann über Die Gieben bie Abfetung aus, mit 222 gegen 125 Stimmen.

Indessen hatte der Hof durch folche Erkenntnisse auch Young und Clark zu neuen Rlagen ermuthigt. Und wirklich verurtheilte er jett das Presbyterium von Auchterarder zu einem Schabenersat von £ 5000 für den Patron, zu einem von £ 10,000 für Young, und zu £ 1000 für Prozestosten. Dem Clark aber gestand er zu, daß das Presbyterium noch die Prüfung mit ihm vorzunehmen habe; besonders widrig wurde dieser Rechtsausspruch da, wo es sich um's geistliche Wohl einer Gemeinde handelte, noch durch den Charakter des Mannes, der ihn veranlaßte: es war ein Mensch, dem später, und zwar nach dem Austritt der evangelischen Partei, die Erlaubniß zum Predigen wegen Trunksscht entzogen wurde.

Die bisherigen Ereigniffe hatten aufregend gewirkt, nicht bloß unter ben Rirchenmannern, sondern unter bem gangen schottischen Bolk. Bon der Affembly und von den Schranken des Gerichtes aus verbreitete fich der Gifer und Larm des Kampses durch alle Classen der Gefellschaft, bis zu den unterften Standen in den großen Stadten und in den einsamen hutten der Jochlander; denn dieselben Manner, welche am

<sup>1)</sup> einen ausführlichen Bericht über biefen Alt theilt Sybow G. 330-340 mit.

eifrigften für die Ausbreitung des Evangeliums unter diefem Theil der Bevölferung geforgt hatten, fah man jest auch vorn im Rampfe fteben; und bas, wofür fie tampften und Andere jum Rampf aufriefen, ftellten fie dar als unmittelbar zusammenhangend mit den höchften Gütern, welche fie in der evangelischen Predigt dem Wolfe barboten.

R. Buchanan, ber ben Berlauf bes Streits befdrieben bat, gibt an. baffer felbit eine Sammlung von nicht weniger als 782 Klugidriften befige, melde mabrent besfelben ericbienen. Den icharfiten und beftigften Ungriff auf Die Rirche machte ber Abvofat Sope 1), ben man auch als Sauptanflifter ber bisber ermabnten Prozeffe betrachtete, in einem Brief an ben Lordfangler Londburft 1839. Er ging bavon aus, bag, wie er ausdrudlich bemerfte, Die Rirche eine Schöpfung (creature) bes Stagtes fei . und verfette fie biernach in eine Abhangigkeit von biefem , bei melder ihr auch fur Unabhangigfeit in rein geiftigen Dingen feine Bemabr mehr blieb; nach feiner Lebre burfte bie burgerliche Bewalt ibre Berichaft nicht bloß auf ber Rangel, fonbern fogar beim Abendmablstifc ausuben; benn er fprach von ber Theilnahme an ber Staatsfirche. von ber Bulaffung zu ben Gaframenten berfelben, ale von einem burgerlichen, por Bericht zu verfechtenben Recht; und bis gang confequent nach feinen Borausfebungen, fofern je auch mit biefem geiftlichen Rechte burgerliche Befugniffe in Berührung ftanben; felbst im Court of Session batte man icon bie nämliche Confequeng ernftlich gieben boren. Rugleich erklärte Sope auch von ber Chapelatte: Die Affembly babe fic bei ihrer Abfaffung ein "berfaffungewibriges, beifviellofes Berfahren" gu Schulden fommen laffen; fie habe baburch einen febr bedenflichen Schritt weiter gethan in ihren Unmaagungen. Wie fchnoter Sobn gegenüber von ben Berhaltniffen eines St. Cuthberte- oder Baronp-Rirdfpieles flang ber von ihm aufgestellte abetrafte Cat: bas Bolf babe nun einmal ein Recht auf die Dienfte und auf die paftorale Fürforge besjenigen Manues, ben bas Gefet allein als ben Geiftlichen bes Rirchfpiels anertenne.

Ihm entgegnete ber Abvofat Alexander Dunlop 2), ein febr thatiger Altefter ber Rirche: Die neueren Beschluffe ber Uffembly feien gang

<sup>1)</sup> A Letter to the Lord Chancellor etc. By John Hope, Esq. Dean of Faculty.

<sup>2)</sup> An Answer to the Dean of Faculty's letter etc.; by A. Dunlop, Esq. advocate 1839; ber Schlußabschnitt bei Sad I, 231 1c.

auf die nämlichen Grundfahr vom unveräußerlichen Rechte der Kirche und von Christus als ihrem einzigen Oberhaupte gebaut, welche von Unfang an dem schottischen Presbyterianismus zu Grunde gelegt, gegen die Stuart'schen Könige unausbörlich versochten, durch's Blut von viel tausend Zeugen bestegelt, und durch die Parlamentsakten unter Jafob I und Wilhelm III theils stillschweigend, theils ausdrücklich bestätigt worden seien. Die suche er scharf und nachdrücklich in kirchenrechtelicher und historischer Beziehung nachzuweisen.

In feiner eigenthumlichen Beife, mehr bie praftifchen ale bie abstraft rechtlichen Geiten ber Cache bervorhebend, ermieberte Chalmers auf Bope's Chrift 1). Unbere, fagt er, mogen fur bas Beto auf die Rechte bes Boltes fich berufen; er betenne, bag er biebei bem Pringip ber Rublichkeit folge, b. b. er vertheibige bas Betorecht besmegen, weil er es fur bas befte Mittel halte tuchtige und ben einzelnen Gemeinden angemeffene Pfarrer zu bekommen. Das wolle er freilich nicht behaupten, bag bei ber Debraabl ber Communitanten acht apoftolifches Chriftenthum beriche; aber bas Chriftenthum pflege, wie Wilberforce richtig bemerte, ba, mo es nur einmal Ginen mabrbaft burchbringe, augleich auf fünfzig andere einen fittlich erbebenben Ginfluß au äußern : fo bag man auch bem in ben ichottifchen Gemeinden wirflich porhandenen guten Rerne mohl vertrauen burfe; und ohne bis tonne man ja taglich mahrnehmen, bag bas gemeine Bolf, wenn es nicht gerabe gegen bie Bahrheit feinbselig gefinnt fei, immer bie einfache evan= gelifche Predigt einer feichten Errlebre vorziehe, mabrend man bei Bebilbeten nur zu oft andere Erfahrungen mache. Sinfictlich bes Rechtes auf unmotivirten Biberfpruch vergleicht er bie Gemeinden mit Gefcmorenen, welchen man auch einflares, icharf auszudrudenbes Bemußtfein von ihren Entscheidungsgrunden nicht gumuthe. Die Befürchtung. baß in Folge ber Beto-Afte die miffenschaftliche Bilbung ber Geiftlichen finten werbe, wiederlegt er burch bie Thatfache, bag bie von ben Gemeinden ermablten Beiftlichen ber ichottifchen und englischen Diffenters ben von Patronen ermahlten ftaatsfirchlichen an Bilbung bisber eben nicht nachgestanden feien, und burch hinmeisung barauf, bag gerabe feit bem Durchgeben ber Beto - Afte aus ben mobilhabenden, fogenannt befferen Familien mehr junge Leute als fruber jum Studium ber Theo.

Remarks on the present position of the church of Scotland etc. Glasgow 1840.

logie fich entichlogen. Rur bas Bertrauen, welches man auf bie Befonnenbeit und Gemiffenhaftigfeit bes Bolfes feben burfe, führt er bie bisberigen Erfahrungen an, indem feit 1834 257 Anstellungen erfolat und nur 12 Beto's eingelegt worben maren. - Den manchfach erhobenen Bormurf, daß eine Saupttriebfeber bei ber evangelifden Vartei politifder Liberalismus ober gar eine revolutionare Befinnung fei, machte Chalmers burch feine eigene Perfonlichfeit zu Schanden. politischen Dingen batte er immer vielmehr für einen Torn als für einen Liberalen gegolten; abstrafte liberale Ibeen maren feinem besonnenen praftifden Ginne von born berein jumiber. Go fpricht er auch in iener Schrift wieder feinen politifden Confervatismus aus. Er vermahrt fich gegen biejenigen, welche ein ausgebebntes politifches Bablrecht und bas Recht ber Gemeinden bei Ernennung von Pfarrern aufammenftellen . - fei es baf fie mit jenem auch biefes forbern , ober baf fie nur ienes . nicht aber auch biefes gemabren zu burfen meinen. jenem balt er überhaupt nicht viel; er fürchtet, ju große Musbehnung bes Wahlrechts mochte Unarchie zur Folge haben; er forbert, man folle nur erft Grund legen mit einer tuchtigen Jugendbildung, bor allem mit religiofer Erziehung, ju ber bann noch Unterricht in allen Rachern polfethumlichen Biffens tommen moge; und auch bann, fagt er, werbe es erft noch eine Frage fein, ob bas vernünftige Bolf nicht felbst ein fo läftiges Recht ablehnen werde, - und bis ohne Gefahr, ba bei einem recht fittlich burchbildeten Bolte Die Regenten bei feiner Regirungeform mehr eine mefentliche Berletung bes Bemeinwohls fich erlauben konnen. Daraus aber will Chalmers nichts folgern laffen gegen bas Recht bes Bolfe bei Pfarrmablen, ba es bei aller Unfabiafeit, über bobere politifche Fragen zu urtheilen, boch über ben Charafter eines Dredigers ein recht gesundes Urtheil baben moge: recht im Begenfate zu gemiffen Demofraten, welche in unfern Tagen ber Bolfevernunft Die ichmieriaften Probleme bes Rechts und ber Politif anvertrauen, in religiöfen Dingen aber ohne Beiteres bas unaufgeflarte Bolf einer Ariftofratie von fogenannten Gebildeten unterwerfen. - Much für Die Behandlung und etmaige Beilegung ber Streitfrage von Geiten bes Staates mochte Chalmers möglichft die Rudficht auf's Bobl und auf die Bedurfniffe ber Staatsfirche, nicht bie auf abstrafte Rechtspringipien gu Grunde gelegt feben. Er municht, bag bie Cache nicht einem Juriften, fonbern einem rechten Befetgeber in die Sande gelegt werde, ba, wie Comund Burfe

bemerke, ein Jurift ersten Rangs, ber vortrefflich Gesetze anzuwenden verstehe, barum noch nicht befähigt sei, neue gute Gesetze zu schaffen, ja vielleicht eben barum weniger hiezu befähigt als ein anderer; es war bas eine Mahnung, welche im vorliegenden Fall nicht bloß ber Staat, sondern wohl auch die Kirchenmanner besser hätten berücksitigen burfen.

übrigens bat Chalmers ben Ginbrud', welchen auch auf uns ber gange Streit machen mag, gut bezeichnet, wenn er fagt : es fei ibm oft zu Muth, ale ob beibe Parteien, wie burch eine fefte Mauer actrennt, fich gar nicht verfteben murben. Die evangelische Partei mar au feiner Rachgiebigfeit mehr zu bewegen; Chalmers felbft bekannte. bag bie Rirche einen unvorsichtigen Schritt getban babe, indem fie fo ohne weiteres die Beto = Afte erließ; jest aber ericbien jedes Burudmeiden als eine Gunbe gegen bie bochften Grundfate vom Wefen ber Rirde. welche von ber andern Geite angegriffen worben maren; überbis bemertte man, bag burch bie Gate, welche Brougham im Dberbaus aufgestellt batte, nicht blog ben Gemeinden fondern auch den Presbyterien bie Burudweisung von zwar orthodoren und unauftogig lebenben, aber für eine bestimmte Pfarrei unbrauchbaren Canbibaten unmöglich ge-Die Moderirten verficherten , baf fie bie Dberbauptichaft (headship) Chrifti fo gut wie die Evangelifchen festhalten wollen, bag . nur ibre Auffaffung Diefes Begriffe eine etwas verschiedene fei, und baf jene erft ibre eigene Auffaffung besonnener prufen follten. Allein fie thaten nichts, um ihre Gegner barüber zu berubigen, baf boch auch fie noch ein in ber Rirche eigenes, unverlegliches geiftliches Gebiet anerkennen, ein Gebiet, bei beffen Bertheidigung bie Boridrift gilt. Gott mehr zu fürchten als bie Denfchen, ein Gebiet, bem man lieber Die Bortheile bes Staatsfirchenthums opfert, anftatt es innerhalb ber Staatsfirche preiszugeben; ibr erftes und lettes Wort mar ber Cak. welchen fie 3. B. ju Gunften jener fufpendirten Gieben ber Affembly vorhielten: jeder Gingelne, auch ber Beiftliche, muße handeln nach ben Gefeten bes Landes, wie fie ber oberfte Gerichtshof auslege; babei blieben fie nicht bloß hartnädigen Rirchenmannern fondern auch vielen angefochtenen Leuten aus bem Bolte die Antwort auf Die Frage iculdig : ob benn bie Rirche ichweigend es binnehmen muße, wenn ber Berichtsbof Cachen, welche nach ihrer Überzeugung geiftliche Cachen feien, für burgerliche erflare, über bie er nach feinen eigenen Gefichts. puntten ju entideiben babe; ob ba, weil boch bei einer Staatsfirche Reftlin fchett, Rirde. 24

alles Geistliche mittelbar mit Bürgerlichem sich berühre, ber Gerichtshof am Ende bas ganze Nirchenwesen sich unterwersen und weltliche Juristen über die thenersten Interessen ber Kirche verfügen durfen: der Zwiesspalt zwischen beiden Parteien wurde immer größer, immer unversöhnlicher; zwei Schlagwörter, "Auflehnung gegen Obrigkeit und Landesgeseb" und "Berläugnung Christi, bes Geren der Nirche", hörte man auf der einen und auf der andern Seite rücksichtslos bandbaben.

Roch hoffte bie evangelische Partei, Die Regirung, Damals aus Bhige gusammengesett, werde fich bagu verfteben, burch ein Gefet bie Bunfche ber Rirche zu befriedigen. Bu wiederholten Dalen gingen Deputationen von der Affembly nach London ab. Melbourne gab querft nicht ungunftige Bufagen. Bald aber zeigte fich, bag bas Dinifterium, welches ohnebis auf ichwachen Rugen fant, fich nicht auch noch über Diefe firchliche Frage in Rampfe vor bem Parlament einlaffen wollte; Ruffel bemertte; man tonne ihnen bis um fo meniger gumuthen, ba in Schottland felbit bie Unfichten fo getheilt feien. Im Parlament machte Lord Aberdeen im Krubiahr 1840 noch einen Berfuch mit einer vermittelnden Afte, wornach, wie er felbft fich ausbrudte, ber in Schottland feit jeber anerkannte Grundfat ber non-intrusion feststeben, und mur bas in ber Beto-Afte bem Bolf ertheilte Recht auf Die Dresbuterien über-Allein bie evangelische Partei mar baburch nicht befriedigt. geben follte. weil er bem Presbyterium bas Recht abspreche, einen Prafentirten einfach wegen bes unter ben Communitanten gegen ibn berichenben Wiberwillens jurudguweisen, alfo boch auch bas Beto-Recht ber Presbyterien wieder beidrante; Aberbeen felbft ließ baber feine Bill wieder fallen.

In der Affembly traten sofort schon die Anzeichen hervor von der förmlichen Trennung, zu welcher der herschende Zwiespalt führen werde. Bei der evangelischen Partei steigerte der Kampf die Entschiedenheit und Schroffheit; ein Antrag des Geistlichen Wilhelm Cunningham, das Patronat schlechtweg für eine Beschwerniß und für etwas die kirchlichen Interessen Berlehendes zu erklären, wurde von der Affembly 1841 noch mit einer Majorität von sechs Stimmen abgewiesen; im nächsten Jahr wurde er angenommen mit 216 gegen 147. Die Moderirten widersetzen sich ganz offen den Beschlüssen der Majorität, indem sie mit den suspendirten, nachber abgesetzen Geistlichen gestiffentlich die Gemeinschaft des Amtes unterhielten und sie bei ihren fortwährend ausgeübten Zunktionen unterstützten. Bergeblich machten 40 Geistliche im Jahr

1842 noch ben Berfuch eine Mittelpartei zu bilben, unter ber Leitung von Dr. Simpfon, einem bisberigen Bertbeibiger ber evangelifden Richtung; biefelbe erlangte teine Bebeutung, ba ihre Mitglieder meniger burch fefte Grundfate bestimmt murben, als burch Schreden über Die Gefahr, ber fie burch enticbiebenes Fortidreiten auf ber bisberigen Babn ber evangelischen Partei entgegen gingen. Die Moberirten fprachen bereits ohne viel Bartheit von bem Enbe, bas ihre Gegner nebmen werben; icon 1839 außerte Coof: ,,gludt es euch, bas Parlament zur Bestätigung ber Beto - Afte zu bewegen, fo bleiben wir boch innen ; gludt es uns , bis zu hintertreiben , fo geht ihr hinaus ;" 1841 erklarten Coot und Robertson, ein anderer Führer ber Moderirten: Die evangelische Partei habe jeder hoffnung auf eine einigende Maagregel ein Ende gemacht, und fie feben fich baber genothigt, moglichft mirtfame Schritte zu thun, bamit man burch competente Autoritat Gewißbeit erlange, ob fie, ober ob jene, Die bas Wefet bes Banbes fortwahrend migachten, fernerhin als biejenigen anzuseben feien, welche bie Staatsfirche conftituiren; auch bemerkten fie, bag bie Uffembly gar nicht mehr als rechtmäßige Uffembly ber Staatsfirche gelten tonne, nachbem fie burch bie Chapel = Afte in ihre Mitte Manner aufgenommen, welche Das Staatsgefet nicht julaffe. Die evangelifche Partei aber fab bem Musgang obne Scheu entgegen; fie mar überzeugt, bag nicht einfach ibr bie Musftogung, fonbern ber Staatsfirche felbft bie Sprengung brobe; und fie wollten es eber biegu als ju einer Berlaugnung bes Befens ber Rirche fommen laffen.

Alle ihre Beschwerden und Ansprüche stellte die Affembly 1842 quesammen in einer seierlichen Erklärung ("Claim, Declaration and Protest"), welche Dunsop versaßte 1). Der Sat, daß Christus das einzige Haupt der Kirche sei und daß er eine geistliche Obrigkeit im Unterschied von der weltlichen eingesetht habe, wird, mit Berufung auf das Westminsterbekenntniß, vorangestellt. Gegenstände des geistlichen Regimentes sollen sein: die Predigt des Worts und die Verwaltung der Sakramente, die Zulaffung und Absehung von Geistlichen, Aussicht über die Sitten, kirchiche Gensuren, überhaupt alles was die Kirche in der Gewalt der Schüffel zusammenfasse. Andererseits habe die Kirche jederzeit die Entscheidungen der weltlichen Höse anerkannt, soweit sie

<sup>1)</sup> Buchapan Vol. II. Append. p. 632 - 647.

Die vom Staat ber Rirche verliebenen weltlichen Guter und Rechte ober irgend eine an ein firchliches Urtheil gefnüpfte burgerliche Rolge betreffen. Die pofitive Anerkennung Diefer Grundfate liege in ben Varlamenteaften von 1567, 1592 und 1690, ja auch in Rarl's Il Afte von 1662, fofern diefe die fruberen Aften ausbrudlich als folche verwerfe, welche die einzige Jurisdiftion in fircblichen Dingen ber Rirche felbft zugestanden baben. - Sodann wird ausgeführt, bag bie Anspruche ber Regenten auf Dberbericaft in geiftlichen und firchlichen Dingen in Schottland feit jeber gefetlich abgewiesen worben feien; es wird gurud. gegangen bis auf ben Kall von Montgomern's Ercommunifation 1582. gegen welche bie Ginfprache bes Ronigs und Gebeimen Rathe nichte gegolten habe; ben Sauptbeweis bilbet bie ausbrudliche Aufhebung bes fonigliden Supremats unter Bilbelm III. - Much bafur, bag por ber Union mit England felbft in folden firchlichen Angelegenheiten, bei welchen burgerliche Folgen im Spiel waren, boch bie Rirche gu enticheiben batte, werben Beifpiele angeführt; fo bie Afte von 1690, über bie Absetung ber Beiftlichen, welche fich weigern, vor ben Presbyterien zu ericheinen; eine Afte von 1693, wornach jeber Beiftliche bem presbyterianischen Rirgenregiment fich unterwerfen, und ben Musfprüchen besfelben bie burgerliche Dbrigfeit Gehorfam verschaffen follte. - In Begiehung auf bas Patronat wird behauptet, Die Afte ber Ronigin Unna fei eine Berletung bes Unionsvertrage gemefen, und bie Rirche babe burch einen 70 Jahre lang fortgefetten, jest neu aufgenommenen Protest ihr Recht bagegen gewahrt; auch wird nachgewiesen. baß ber Berichtshof im vorigen Jahrhundert bei verschiedenen Kallen, wo er bie Burudweisung einer Prafentation burd bie Rirde ungerecht= fertigt fant, boch nie baran bachte, eine Orbination zu erzwingen, fonbern mit Burudbaltung ber Pfrunde fich begnügte. - Endlich merben Die Gingriffe Des burgerlichen Sofes zusammengestellt : fein Befehl, gemiffe Beiftliche einzuführen, andere nicht einzuführen; Interbifte gegen bie Predigt bes gottlichen Worts; Bumuthung an Geiftliche, burch Ungeborfam gegen ibre firchliche Obrigfeit ibr Orbingtionegelubbe gu breden; Interbift gegen firchliche Gentengen und Cenfuren. - Bulett erflaren die Mitglieder ber Affembly ihren Entschluß, eber die Bortheile bes Staatsfirchenthums als bie Rechte ber Gemeinden und bie Freiheiten ber Rirche aufzugeben, fügen übrigens in feierlichem Proteste bei: alle ohne Bustimmung ber ichottischen Rirche und Nation erlaffenen

Parlamentsakten, welche an dem durch ben Unionsvertrag gewährleisten presbyterianischen Kirchenregiment etwas ändern, seien in sich null und nichtig, und wenn sie denselben in Bezug auf dürgerliche Rechte vollkommen sich unterwerfen, so dürse dis nicht angesehen werden als stillschweigende Zustimmung, sondern es solle ihnen und den künstigen Witgliedern der Kirche freistehen, auf Wiederherstellung der ihnen etwa entzogenen bürgerlichen Rechte und staatskirchlichen Ausstatung zu dringen.

Die Affembly erhielt auf ihre Erklarung feine unmittelbare Unt-Bobl aber bauerten bie Gingriffe, über welche fie flagte, ununterbrochen fort. Roch im Sabr 1841 batte ber Gerichtshof bie Ginführung eines Beiftlichen, namens Milbleton, trop bes von ber Bemeinbe Culfalmond eingelegten Beto's geboten ; es war bis abermale ein Rall, wo man gegen ben Prafentirten besondere Grunde, namlich Rachläffigkeit im Umt und Entheiligung bes Sonntage, batte anführen ton-Kerner verurfacte jest ber Berichtsbof große Aufregung burch mehrere Entscheidungen, bei welchen er die Ungultigfeit ber Chapelatte poraussette und in Kolge bavon bie Berbandlungen von Dresbyterien und Spnoden, an welchen die Beiftlichen ber neu errichteten Rirchen theilnahmen, für ungültig erflarte; aus biefem Grunde fprach er g. B. auf die Rlage des Pfarrers Bilfon von Stanraer, welchen fein Dres. boterium megen Betrugs in Untersuchung gieben wollte, gegen biefes ein Interdift aus. Im Rirchfviel Stewarton, mo 1839 auch eine Gecebersaemeinde großentheils jur Staatsfirde übergetreten mar und nach Befchluß ber Affembly einen eigenen Geiftlichen quoad saera batte bebalten follen, murbe von ben Grundbefigern fogar gegen bie Aufftellung eines folden Beiftlichen überhaupt Protest eingelegt. Auch Diefe Sache fam por ben Berichtshof. Che aber biefer noch entschieben batte, mar in Betreff ber Prafentationen, bes Beto's und ber Orbinationen bas lette Urtheil gesprochen worben; bas Dberbaus, an welches bie Rirche noch einmal, wegen bes an Young zu leiftenben Schabenerfates appellirt hatte, wies auch biefe Appellation ab. Darauf eilten bie Beiftlichen ber evangelischen Partei auf ben 17. November zu einer außerorbentlichen Berfammlung nach Ebinburg; mabrent bier nur wenige noch Soffnung auf eine Bermittlung aussprachen, wollten Unbere, bartnadig bie gerichtlichen Aussprüche als nichtig ignorirent, boch ihre ftaatsfirchliche Stellung trot aller etwa brobenden Berfolgungen fo lange behaupten, bis ber Staat seine Berfolgung entweber von selbst aufgebe, ober bazu durch die öffentliche Indignation genöthigt werde; die Meisten aber waren der Ansicht, daß sie, anstatt eine so tropige Haltung anzunehmen, einfach aus der Staatskirche auszutreten verpflichtet seien, und 350 unterschrieben sofort eine hierauf lautende Erklärung.

Auf ein Demoriale 1), welches jugleich von ber Affemblycommiffion ber Regirung überreicht murbe, antwortete ber Staatsfefretar Sir James Grabam am 4. Januar 1843 ablebnend 2). Er verwies por Allem auf bie Ausspruche ber Gerichtshofe, welche umguftogen ibm nicht guftehe. Cobann warf er ber Rirche vor, bag fie fich bas ausfoliefliche Urtheil barüber anmaße, was geiftlich ober weltlich fei : fo. fagt er, haben es auch ichon in vergangenen Zeiten bie Rirchen gerne gehalten und biebei angenommen, bag ihre Sache bie Sache Bottes fei; ftreitige galle über bie Brangen beiber Gewalten werben immer bortommen; ob nun aber eine Cache fo gang eine geiftliche fei, bag fie rein ber firchlichen Jurisdiftion anheimfalle, ober ob fie fo viel von burgerlichem Recht in fich fcbließe , um bis zu einem gewiffen Daag ber burgerlichen Juriediftion anzugeboren, bas fei eine Rechtsfrage, und Rechtsfragen werden von ben Gerichtshöfen entschieden. über bie Chapel = Afte fprach fich Grabam nicht aus. ba er ber noch ausstebenben gerichtlichen Entscheidung nicht vorgreifen wolle. Endlich erfolgte auch Diefe, am 20. Januar : auch bie Gultigfeit ber Chapel - Afte wurde formlich umgestoßen. Um 31. Januar trat, wie gewöhnlich, bie Uffemblycommiffion wieder gufammen : Die Moderirten trugen barauf an, feinen quoad - sacra - Beiftlichen mehr zu berfelben zugulaffen, und verließen, ba fie mit 23 gegen 115 in ber Minderheit blieben, die Berfammlung als eine gesehwidrige. Tage barauf verfammelte die evangelifche Partei eine große Ungabl ber ihr angehörigen Alteften, um Alles vorzubereiten, bamit fie, aus ber Staatefirche austretenb, fogleich eine eigene Rirche bilben fonnten.

Den letten Versuch bas Außerste abzuwenden, machte der whiggistische Staatsmann For Maule, indem er im Unterhaus beantragte: das Haus möge sich in ein Comitee verwandeln, um die Ansprüche der schottischen Kirche in Erwägung zu ziehen. Wie man aber im Parlament von der ganzen Sache dachte, erhellt schon daraus, daß nicht die

<sup>1)</sup> bei Sybom S. 341 - 346. 2) ebenbaf. G. 347 - 361,

Salfte ber Mitglieber in ber Sigung ericbienen mar, in welcher ber Untrag entwidelt merben follte. For Maule 1) febte andeinanber, bag die Rirche feineswegs unbedingt enticheiben wolle, mas geiftlich fei : fie wolle nur auch nicht einseitig einem weltlichen Sof eine folche Entfcbeibung jugefteben. Beibe, ber bochfte geiftliche und ber bochfte meltliche Sof feien einander coordinirt, und wenn in irgend einer Angelegenbeit bie Befugniffe beiber mit einander concurriren, fo burfe nicht, wie Grabam meine, ber weltliche Sof bem geiftlichen feine Meinung aufbrangen, fonbern jeber muße bann eben für fich über biejenigen Bestandtheile ber Frage entscheiben, welche auf fein eigenes Gebiet fallen. und wenn fich hiebei Difftande ergeben, fo muge bie Gefetgebung ausbelfen; verhalte es fich ja boch abulich auf bem weltlichen Gebiete felbit mit ber Coordination ber Civil - und Criminalgerichtsbofe. bat ber Untragsteller bas Parlament, nicht zu verfennen, wie berbangnigvoll bie Enticheibung fur Schottland fein werbe; auch begegnete et bem Borurtheil, als ob es fich nur um Forberungen einer ehrgeizigen Beiftlichfeit, nicht um bie Bunfche ber Rirche felbit banble, und wies andererfeits auf die bobe Bedeutung bin , welche ben icottifden Beiftlichen für bas gange Land gutomme, mabrend fie bem Staat febr menig Roften verurfachen (bie gange Ausstattung ber ichottifchen Rirche burd ben Staat wird auf jabrlich & 200,000 angefclagen). - Graham wies junachft ben Begriff coordinirter Gerichtsbarkeit als einen überhaupt nicht gang richtigen gurud und beftritt bann, bag in Streitfällen ein Ginschreiten ber Gefetgebung nothig fei, inbem vielmehr bie Entideibung bann gefetlich bem Dberbaus guftebe. Bon ber Rirche gab er ju, bag fie nicht eine Schöpfung bes Staates fei; er felbft begeichnete ihr Berhaltniß jum Staat als bas eines Bertrags; um fo mehr aber verwies er fie auf die Bedingungen, unter welchen ber Staat biefen Bertrag eingegangen babe. - Much Lord Ruffel vermochte nicht ber Rirche Recht zu geben. Dhnebis ichien ibm unflar, mas benn eigentlich bas Parlament jest beschliegen fomte, um Die Streitfrage beizulegen: ob es etwa abstrafte Theorieen über bas Berhaltnig von Rirche und Staat aufftellen follte ? - Reben folden bebeutenben Rebnern brach B. Cochrane mit einem polternben Ungriffe los gegen bie firchliche Bewegung in Schottland als gegen eine Frucht politischer Agi-

A full and impartial Report of the important Debate in the House of Commons etc. Edinb. 1843.

tation, und gegen Schottland felbft, bas icon burch Ginführung bes Calvinismus thatfachlich republifanifch geworben fei; auch meinte er, mit bemfelben Recht, mit welchem Die ichottifche Rirche auf ben Unionevertrag fich berufe, konne auf Grund besfelben auch die englische jebe Beranderung in ihren Ginrichtungen fich verbitten. - Es ift ben Schotten in ber That nicht zu verargen, wenn fie in Betreff ihrer Rirche gegen ein Parlament Diftrauen begten, in welchem folche Reden überbaupt geführt werben fonnten. Übrigens erinnerte For Maule an bie Grundverschiedenheit, welche gefetlich zwischen ber englischen und ber icottifden Rirche ftattfinde in ihrem Berhaltnig gum Staat; und Ruffel rubmte bie Bemiffenhaftigkeit und ben Gbelfinn ber ichottifchen Rirdenmanner im Gegensab ju gemiffen Mannern, an bie ibn Cochrane erinnere, - ju jenen nämlich, welche ihr Bewiffen mit einer ihren Unfichten widersprechenden Staatsfirche ju verfohnen fuchen, nur bamit fie ibre Stellen behalten fonnen. - Das Refultat ber Berhandlungen war, bag ber Antrag mit 211 gegen 76 Stimmen burchfiel. Die evangelifche Partei batte wenigstens bie Genugthuung, bag von 37 fcottiiden Mitgliebern 25 bafür ftimmten.

liberblickt man alle Punkte, welche bisher für und wider vorgebracht worden sind, so kann man bei aller Anerkennung für die evangelische Partei doch in der That schwerlich behaupten, daß solche ansbrückliche Bestimmungen positiver Gesetze vorlagen, welche an sich die Regirung von der Rechtmäßigkeit der kirchlichen Ansprüche hätten überzeugen sollen; eine ganz andere Frage ist, ob nicht die Regirung, anstatt mit den Aussprüchen etlicher Juristen sich zu beruhigen, mehr Rücksicht auf das innere Wesen, auf die von Alters herstammenden Vorausssehungen, auf die wirklichen geistlichen Bedürfnisse und Interessen der schottischen Kirche hätte nehmen dürsen: wobei freilich nicht zu vergessen ist, wie stark auch die schottischen Kirchenmänner fast durchaus den Rechtspunkt in den Vorbergrund stellten.

Was das Recht der Gemeinden betrifft, so finden wir kein vom Staat anerkanntes Geset, welches ihnen in derselben Weise wie das von 1834 ein Beto eingeräumt hätte; auch die Akten von 1690 und von 1592 thaten dis nicht: ganz abgesehen von der Frage, wie weit sie durch die von 1711 beseitigt waren. Die Gründe, welche wir gegen die Beto - Akte bei ihrer Entstehung vorbringen sahen, enthielten jedenfalls so viel Richtiges, daß die Kirche nicht wohl daran that, sie

eigenmächtig zu erlaffen. hiemit ift allerdings noch nicht entschieden, daß fie dieselbe nachher hatte zurudnehmen sollen: benn jest war erft recht ber wichtigste Streitpunkt angeregt, bas Berhaltniß zwischen Staat und Rirche überhaupt.

Much mas die Unabbangigkeit ber Rirche im Ginn ber evangelifchen Partei anbelangt, fo tonnte fie in bem bestimmten Umfang, in welchem fie jest geltend gemacht murbe, nicht in einzelnen bom Staat anerkannten Gefeben begrundet werden. Die Aften, in welchen 3gtob I ber Rirche eine eigene Regirung und Difgiplin jugeftebt, lauten viel zu unbestimmt ; bie Rirche follte wohl die Gewalt ber Schluffel für fich haben; aber es maren weder diejenigen Befugniffe, welche die Rirche jest ansprach, bort ausbrudlich unter biefer Gewalt begriffen, noch war bas Urtheil, mas ju ihr gebore, ber Rirche für fich überlaffen Much beim Westminsterbekenntniß faben mir, wie aut es nach zwei Seiten bin fich beuten lieft. Und boch mar jest eine bestimmte Entfcheidung geforbert; benn bavon, bag in ben ftreitigen Fallen bie burgerliche Gewalt ihren Theil, nämlich bie Pfrunden, Die geiftliche ben ihrigen, nämlich bie geiftlichen Umter als folche, hatte an fich nehmen follen, fonnte boch im Ernft nicht bie Rebe fein : bas murbe pollenbs ficher gur Auflösung bes Staatsfirchenthums geführt haben.

Die Belben ber ichottifchen Rirche, ihre alten Lehrer, Rampfet und Blutzeugen, befennen freilich aus Ginem Munbe Die Unabbangigfeit ber Rirche als einer von Gott herstammenben, bem Staate gleichberech= tigten Stiftung: und bis nicht blog im Allgemeinen, wie es fur jeben Chriften von felbft fich verfteben muß, fondern in der Beife, bag auch folche außere Berhaltniffe, welche mit ber Bermaltung bes Borts und ber Saframente noch nicht unmittelbar gegeben find, wie die firchlichen Berfammlungen, Die gange firchliche Berfaffung, wohl auch die Ginfetung und Abfetung ber Geiftlichen, in basjenige Gebiet gezogen murben, welches ber Rirche felbständig von Gott anvertraut fein follte. Das ber konnte bie Rirche jest fagen: ihre geiftlichen Bofe feien nicht bloß einem einzelnen weltlichen Sofe coordinirt, fo bag bann etwa über ihnen aufammen ein boberer weltlicher Sof fteben konne; fonbern fie feien coordinirt ber burgerlichen Gewalt überhaupt, famt bem Dberhaus, und Brengftreitigkeiten zwischen beiden Gewalten feien nur zu entscheiben burch freies Berftandniß amifchen beiben. - bei beffen Diflingen bann freilich nichts übrig blieb, als bag beibe burch Auflöfung bes

staatelirchlichen Bandes fich von einander trennten. Gin folde Anschauung hatte sich nicht bloß einzelnen Kirchenmannern, sondern dem Bolte
felbst tief eingeprägt; und bedeutende Juriften des vorigen Jahrhunberts und der neuesten Zeit betrachteten sie als eine durch Berfassung
und Serkommen anerkannte.

Allein feineswege diefelbe Auffaffung durfte man bei ben Staatsmannern, und gerade auch nicht bei ben englischen Staatsmannern borausseben. Es ließ fich feine öffentliche Urtunbe, weber aus ber Beit ber Stuarts, noch aus ber Bilbelms III aufweisen, in welcher biefelbe bon ber englischen Regirung anerkannt worden ware. Statt beffen bat Diefe immer nur fo viel zugestanden, ale jedesmal die bringenden Forberungen ber Schotten ju gebieten ichienen; nie bat fie fich auf bie allgemeinen Gabe eingelaffen, welche biefe ihren Forderungen zu Grunde legten. Und bis hatte feine Urfache in ber gangen Art, wie bie englifchen Staatsmanner Rirche und Staat zu betrachten vfleaten. Ihrem Streben nach einer festen politischen und nationalen Ginheit bes Staatsorganismus lief icon gur Beit Beinrich's VIII und ber Glifabeth, wie in ben Zeiten feit ber Revolution von 1689 jeder Begriff ber Rirche jumiber, ber biefe als einen Staat im Staate binguftellen brobte. Gegensat, welcher neuerdings amifchen ber englischen Regirung und bem Parlamente einerseits, ber icottifchen Rirche andererfeits bervortrat, war feinem Grundcharafter nach berfelbe, um ben es fich icon in ben firchlichen Rampfen ber Schotten gegen ibre auf ben englischen Thron erhobene Dynastie ber Stuarts gebanbelt batte.

Jeht fürchteten die Schotten, fie möchten es vollends ganz mit berjenigen profanen Auffassung vom Begriff ber Kirche zu thun haben, welche seit Anfang des achtzehnten Jahrhunderts überhaupt so start (bei und im Territorialspstem) sich geltend machte, und deren Durchführung besonders in England durch die Unterwerfung der Kirche unter die höchsten Organe des Staates so sehr erleichtert wurde: mit derjenigen Auffassung, nach welcher die Kirche bloß eine vom Staat gegründete Anstalt sein sollte, um der sittlichen Ausbildung des Bolfs, ja am Ende gar bloß um durch solche sittlichen Ausbildung des Bolfs, ja am Ende gar bloß um durch solche sittliche Einslüsse den politischen Zwecken des Staates zu dienen, und nach welcher sie daher auch in ihren Thätigkeiten und Besugnissen in jedem Augenblick nach dem Belieben des Staates mehr frei gelassen oder mehr eingeschränkt werden konnte. So sührte z. B. ein im ganzen recht wohl meinender Abvostat, der sich in den

Streit mifchte 1), naber aus, bag eine Staatsfirche fich nur gu betrachten habe als menfchliche Ginrichtung, welche ,,nicht burch muftifche Gelbftproduktion," fondern burch ben Staat erzeugt fei; ihre Beiftlichen baben feinen übernatürlichen Auftraa; auch in geiftlichen Dingen babe fie feine Freiheit, ba geiftliche Pflichten und weltliche Bortheile fich nicht trennen laffen; Die Beichen ihrer Mitgliebichaft feien ber eine Glaube an Chriftus und die eine Liebe, die außeren Formen aber fonne jede Ration bestimmen, und babei banble es fich nicht um bogmatifche Theorieen, fonbern um praftifche Realifirung berienigen Bobltbaten, welche bie Ration mittelft ber Rirche bezwedte; biefe Theorie führte er burch fowohl im Begenfate gegen englische Sochfirdenmanner als gegen bie fcottifche Rirche. Es foll nicht gefagt werben, bag bas bamalige eng= lifche Ministerium und Parlament gerade biefelben Borausfehungen getheilt babe. Allein wie verbreitet biefelben unter ben englischen Dolititern find, lehrt und ein Organ bes letten Bhigminifteriums 2), inbem es gegen bie Sochfirdenpartei erflart : es fei nicht moglich , ber Aufgabe und bem Birten ber englischen Rirche irgend einen erfennbaren Charafter beigulegen, wenn man nicht festhalte, bag fie "wefentlich eine Unftalt (machine) fei zu bem 3mede, bas geiftliche Glement in ber wechselnden öffentlichen Meinung bes Tages zu verforpern, und feinesmegs eine Erfindung fur ben 3med, Die Gaframente auszutheilen ober bie Glaubensfage zu beftimmen."

Solche Theoricen mag man auch anderwarts theils offen bekennen, theils stillschweigend voraussehen: ein Schotte mußte sie mit Abscheu zuruckweisen, wenn er nicht bas heiligste Erbtheil seiner alten nationalen Rämpse und überzeugungen unchristlich verläugnen wollte. Und er war in der That solchen Theorieen preisgegeben, wenn er zugestand, daß seine Kirche nur diejenigen Besugnisse besitze, welche ihr im Einzelnen ausdrücklich gewährleistet seien; dis war nicht einmal der Fall mit einer Einrichtung, welche in Schottland hauptsächlich zur Pflege bes religiösen Lebens diente, nämlich mit dem Altesteninstitut; serner bemerkten wir, welche Folgerungen bereits gezogen waren sogar für die Berwaltung der Sakramente, die Zulassung zum Abendmahl. Kein Wunder also, wenn sich jest eifrige Presbyterianer ausgesordert saben

Penney, a Tract for the Times, adapted for the position of both Churches. 1842.

<sup>2)</sup> Der Globe, Berl, Allg. Rirchenzeitung 1851. G. 70.

zu bemfelben Rampfe für ihre theuersten Guter, in welchem ihre Borfahren ihnen voranleuchteten.

Die englische Regirung icheint wirklich bie Rrafte wenig gefannt zu baben, welche fich in Schottland gegen fie erhoben. In ben Ungelegenheiten ber englischen Rirche burfte fie freilich nicht zu viel bie Forberungen berjenigen Partei fich anfecten laffen, auf welche bort Ruffel gegen Cochrane anspielte, - bas Berlangen ber Pufepiten und Sochfirdenmanner nach Serftellung einer vom Parlament unabbangigen und von ber boben Beiftlichkeit beberichten Rirche, wie biefes Berlangen in ben letten Jahren wieder befonders fart im Dringen auf Berufung einer Synobe (ber fogenannten Convofation) bervorgetreten ift. Die Regirung barf ficher fein , bag biefe Partei nicht fo leicht fur vermeigerte Buniche burch einen Mustritt fich rachen wird; benn ber Unbang, namentlich ber felbstthatige Anhang berfelben unter bem Bolt, ift nicht fo groß, baß fie im Fall eines Austritte irgend auf genug Daterial boffen konnte, um baraus eine Rirche nach ihrem Ginne zu banen. Aber bei ber ichottischen Frage überfab bie Regirung, baß fie es bier gu thun batte mit Bestrebungen, welche im gangen Charafter und in ber Befdichte einer fraftigen Ration murgelten, und welche nicht etwa blog burch bie Rirchenmanner im Bolfe belebt, fonbern in welchen auch bie Rirchenmanner felbit burch bas Bolf vorwarts getrieben murben. Babrend in Schottland bie Staatsfirche im Begriffe mar, ihrer beften Rrafte verluftig zu geben und in ihrem Wefen als Nationalfirche gerftort zu werben, fprach man in London nur vom etwaigen Austritt einiger entschloffener, in bochfirchliche, berichfüchtige Ibeen verrannter Prediger mit einem fleinen, ihnen bienftbaren Gefolge; ber Bergog bon Argyll, ber felbft nicht jum Austritt fich bewogen fand, erklart ber Regirung von 1842 1), fie habe in Betreff ber Glemente, mit benen fie es zu thun hatte, taum weniger Unwiffenheit gezeigt, als einft iene bon 1637.

Das bisher Geschehene konnte kaum mehr einen Zweifel an bem übrig laffen, was die gesamte evangelische Partei zu thun entschloffen war. — Ein unbefangener Beurtheiler wird nicht sagen können, daß ber Austritt an sich Pflicht für jeden gewissenhaften Mann gewesen sei. Denn selbst wenn man der schottischen Kirche vollkommen Necht gibt,

 <sup>3</sup>n seiner Schrift "Presbytery examined. London 1848"; f. Free Church Magazine Oct. 1848.

bleibt noch bie Frage offen, ob nicht bie Rirche gemiffen Daagregeln. welche ibr an fich febr beilfam und volltommen gefetmäßig ericheinen. bennoch, foweit biefelben nicht unmittelbar ben driftlichen Glauben und bas driftliche Leben berühren, aus bem Grunde entfagen barf, weil fie ihretwegen auf bie fur die Menge bes Boltes fo wichtige Bobltbat ibrer Ausstattung und Unterftugung burd ben Staat verzichten mußte : bem Pringip, bag bie Rirche in geiftlichen Dingen unabbangig fei, ift biemit fürmahr noch nichts vergeben. Much hielten Danner, welche in ber Staatsfirche ausharren wollten, ben Mitgliedern ber evangeliichen Partei por, fie haben ja, als fie noch in ber Minberheit maren, trop bes Patronate und trop bes firchlichen und religiöfen Moderatis. mus basfelbe gethan; biegegen mar nicht genugent, wenn geantwortet murbe : bamals fei boch ber Staat bem Pringip, bag bie Rirche in ihren Ungelegenheiten unabhangig fei, nie entgegengetreten; benn in ber Rirche felbit berichte bamals eben ein Geift, ber gar nicht baran bachte, Diefes Pringip in ber von ber evangelifden Partei geforberten Beife geltend zu machen. - Aber es barf uns nicht munbern, wenn jene Krage gerade bei ben eifrigften und fraftigften icottifden Rirdenmannern gang gurudtrat gegenüber von bem allgemein gefaßten Sabe: bie Unabbangiafeit ber Rirche fei nun einmal verlett, und biefe Unabbangigfeit bange ihrem gangen Umfange nach fo innig und unmittelbar mit Chrifti ausschließlichem Bericherrecht über feine Rirde ausammen. baß man ba amifden mefentlicheren und unwesentlicheren Begiebungen nicht unterscheiben burfe, und bag bie Rirche im Gangen, fobald fie eine folde Berletung guließe, nicht eigenen menfchlichen Rechten. fonbern den Rechten ihres himmlifchen herrn etwas vergeben murbe. Die biebei zu Grund liegende Anschauungsweise mar nicht bloß mit ben frommen Beftrebungen ihrer altichottifden Borbilber, fonbern auch mit ber acht religiofen Wirtfamfeit, Die fie felbft unter ihrem Bolfe übten, ungertrennlich verbunden gemefen und hatte großentheils auch biefes Bolf burchdrungen, bas ihnen jest felbfithatig gur Geite ftand. Unbere Ginfluffe waren beim Mustritt ber evangelifden Partei jedenfalls nur von untergeordneter Bedeutung. Dan bat ihre Unfpruche auf Unabhangigfeit icon jufammengeworfen mit bem Independentismus; aber mit biefem maren fie nach wie vor gleich menig einverftanben; er mirfte nur infofern ein, als er urfprunglich gur Reubelebung ber ichottifden Rirche, befonders jur Unregung felbitandiger Thatigfeit unter ben einzelnen Gemeinbegliebern beigetragen, und einst zum ersten mal thatfächlich gezeigt hatte, wie eine Kirche auch ohne Staatsunterstützung bestehen könne. Gegenüber von bem Borwurf, politische Ginflüsse, ja
gar revolutionäre Gesinnungen haben sich überwiegend Eingang verschafft, sprachen gerade die Häupter der Partei, unter anderm bei ben
Berhandlungen vom 17. November 1842, auf's entschiedenste bagegen
sich aus, daß man etwa eine allgemeine öffentliche Aufregung zum Mittel für die kirchlichen Zwecke machen möchte.

Um 18. Mai 1846 follte bie nachste Affembly eröffnet werben. Bei ben Bablen an berfelben batten die Moderirten in ben Presboterien , in welchen fie die Dehrzahl bilbeten, feinen quoad - sacra - Beiftlichen mehr augelaffen; wo fie in ber Minberbeit maren, batten fie fich abgefondert und für fich ihre Abgeordneten gemablt. Go ericbien von awolf Presbyterien eine zweifache Bertretung; gegen ein anberes Presboterium mar ber Berichtsbof eingeschritten und batte ibm. fo lange gnoad - sacra - Beiftliche in feiner Mitte feien, alle Funktionen unter-Unter folden Ginbruden besprachen fich vom 15. bis 17. Dai nochmals alle anwesenden Beiftlichen und Alteften, welche mit ben im letten Rovember gefaßten Entichluffen einverstanden maren und aaben ibre Buftimmung zu einem Protest 1), mit welchem bie zur Affemblo gemablten Gefinnungegenoffen aus biefer icheiben follten. Dunften werben barin noch einmal bie Gingriffe ber burgerlichen Gemalt jufammengestellt. Sobann behaupten bie Unterzeichneten : es fei feine Affembly möglich, welche zugleich ben Grundpringipien ber Rirche treu bleiben und benjenigen Bedingungen, an welche burch bie neueften Musfprüche bas Staatsfirchenthum gefnüpft fei, fich unterwerfen murbe ; fie protestiren fowohl gegen biefe Bedingungen felbit, welche bem Unionspertrag und bem Bort Gottes zuwider feien, als auch bagegen, baf eine Affembly, welche in Anerkennung berfelben und unter ben gegen bie bismaligen Bablen vom Gerichtshof ausgeübten Befdrantungen fich bilbe, je als eine freie, gesehmäßige Affembly ber ichottifden Rirche gelten konne. Schlieflich ertlaren fie, bag fie zwar bas Recht und bie Pflicht ber burgerlichen Dbrigfeit, Die Religion burch flaatefirchliche Ginrichtungen gu forbern, ftrenge festhalten, bag fie aber bon ber gegenwärtigen Staatsfirche fich trennen mugen.

<sup>1)</sup> bei Buchanan II, p. 647 - 650; Hetherington p. 298.

Die Affembly murbe noch in ber bertommlichen Art eingeleitet. Bei bem großen offenen Empfang, welchen ber konigliche Commiffar, Lord Bute, nach gewohnter Beife am Morgen bes 18. Mai im Soln-Rood = Palafte bielt, fturgte burch einen Bufall bas Bilb Bilbelins III von ber Band, wie gur Borbebeutung für bas Loos ber von ihm bergeftellten Staatsfirche. Dr. Belib, ber Doberator ber letten Affembly, ging in ber Gröffnungspredigt offen auf bas bevorftebende Greigniß ein; Dabnungen an die Pflicht ber Rachgiebigfeit hielt er entgegen : "wir tonnen nichts nachgeben von bem, mas bas Bewiffen befiehtt;" er führte einen Ausspruch Luthers an , - ,ihr wollt Frieden, aber es ift ber Friede der Belt, nicht ber Friede Chrifti," - und fügte bei : "ibr fprecht mit Israel : Frieden, Frieden! Sprecht lieber mit Chriftus: bas Rreug, bas Rreug !" Rachdem er bann bie Sigung felbft mit Gebet eröffnet batte, verlad er ben Protest und verließ Die Berfammlung. 125 Beiftliche und 77 Altefte folgten ibm. Gie gogen in ein anderes Lofal, die fogenannte Tanfield . Salle, und constituirten fich ale bie erfte Affembly ber "Freien Rirche von Schottland." Als Mitglieder traten alle Geiftlichen ein, welche bem Proteste beigestimmt, und je ein Altester von benjenigen Ortsfirdenrathen, welche fich angefchloffen batten; Dr. Chalmers murbe jum Moderator ermablt; ein reicher Borrath alter und neuer Gefchafte murbe gur Berathung vorgenommen.

Welsh hatte zu jener Predigt ben passenden Tert gewählt: ein Teglicher sei in seiner Meinung gewiß (Röm. 14, 5). Er nannte hiennit die einzige Boraussehung, unter welcher die Anstretenden hoffen dursten, etwas zum Wohl der Kirche beizutragen. Und so verschieden man nun anch über ihren Austritt an sich urtheilen mag, so wird man doch das jedenfalls zugeben müßen, daß die seitherigen Leistungen und Ersolge der Freien Kirche nur da erreicht werden konnten, wo wirklich in solcher inneren Gewißheit gehandelt worden war.

Bisherige Entwidlung ber Freien Kirche. Ihren Austritt baben die Männer ber Freien Kirche 1) bin und

<sup>1)</sup> Für die Geschichte ber Freien Kirche wgl. besonders: J. Dodds, A Century of Scottish Church History 1846. p. 52—98; die freikirchliche Zeitung, "The Witness", und bas menaslich erschienende "Free Church Magazine"; Bruns und hafner, Repertor. 1845, S. 259—284. Im Rachfolgenden beruht Bieles auf eigenen mundlichen Erkundigungen.

wieder verglichen mit der Austreibung der 400 Geistlichen im Jahr 1662. Und so viel wird richtig sein, daß seit 1662 kein einzelnes kirchliches Ereigniß mehr einen so starken Eindruck auf das Land gemacht und so viele Gemeinden auf einmal mit geistlicher Noth und Berwirrung bedroht hat. Aber ebenso groß war auf der andern Seite der Unterschied zwischen beiden Ereignissen vermöge der ferneren Stellung, welche dazu die Regirung einnahm. War dieser der Borwurf gemacht worden, daß sie ähnlich wie einst die Stuarts die Selbständigkeit der Kirche angreise, so trat sie zu den Stuarts insosern in vollkommenen Gegensah, als sie sich nur auf die Ausrechterhaltung des Staatsgesehes innerhald der Staatsflirche beschränkte, die Ausgetretenen aber ganz ungestört im Widerspruch mit dieser wirken und eine eigene Kirche schaffen ließ; so hatte sich schon seit Wilhelm III der Geist der englischen Gesetzgebung und Berwaltung verändert.

Gleich in ihrer erften Uffembly benahmen fich bie Ausgetretenen ale bie Bertreter einer Rirche, welche fo aut ale Die Staatefirche über bas gange Land fich ausbehnte. Fur Die Spnoden und Presbyterien ihrer Rirche behielten fie möglichft die alte Gintheilung. Auch alle Diejenigen Birkungsfreise, welche in ber Nationalfirche vorzüglich burch Die evangelifche Partei angeregt worden maren, nahm biefe in ihre neue Rirche berüber; obnebis geborten bie Borfigenden fait aller betreffenben Comitees ju ben Ausgetretenen; balb langte auch die Nachricht an. bag famtliche Miffionare fich an die Freie Rirche angeschloffen baben. Bor Allem aber mußte bie Affembly barauf benten, wie bie nachitliegenden Bedürfniffe befriedigt werben follten. Denn nach ben beftebenben Gefegen verftand es fich von felbit, bag bie Mustretenben felbit ba. wo fie bie gange Gemeinde eines Ortes bilbeten, auf bie Rirchen und Schulgebaube fowie auf die Bebenten verzichtet batten; benn alles bas mar Gigenthum ber Staatsfirche. Daber entwarf icon die erfte Mffembly ben Plan, 500 neue Rirchen zu bauen.

Im Oftober besselben Jahres hielt die Freie Rirche noch eine zweite Affembly in Glasgow. Bis bahin hatten im Ganzen 479 Geistliche an die Austrittserklärung sich angeschlossen; die Gemeinden waren großentheils mit übergetreten, sowie auch an andern Orten, wo die Geistlichen bei ber Staatskirche blieben, viele, ja hie und da die meisten Pfarrkinder eine freifirchliche Gemeinde bildeten und mit einem eigenen Geistlichen versehen zu werden wünschten; da es nun der Freien Kirche

auch an Canbibaten bes geistlichen Amts nicht fehlte, so betrug die Zahl ihrer ordinirten Prediger im Jahr 1845 bereits 625. Unter der Nation im Ganzen war die Bewegung, welche durch die vorangegangenen Streitigkeiten sehr stark angeregt worden war, jest auf den höchsten Grad gestiegen. So rasch und eistig auch das schottische Bolk seit einem Jahrhundert auf den früher vernachläßigten weltlichen Gebieten vorwärts geschritten war, so tief namentlich die Mittelclasse in ersolgreiche materielle Bestrebungen sich eingelassen hatte, so zeigte sich doch jetzt gerade um so auffallender, welch ungemein große Gewalt die kirchlichen und religiösen Fragen auf das ganze Leben desselben ausübten.

Bon ben beiben Großen bes Reichs, welche bisher zur Staatstirche gehört hatten, trat ber eine, ber Marquis von Breadalbane, mit aus und wohnte als theilnehmender Zuhörer der Glasgower Affembly an; ber andere, ber talentvolle junge Herzog von Argyll, ließ sich als Schriftsteller felbst eifrig in ben Kampf ein, indem er das Recht der Kirche, als bessen Berfechter vornehmlich seine Ahnen galten, gegen die Negirung zu wahren, zugleich aber auch den Fortbestand der Staatstirche zu vertheibigen suchte. Eine andere im politischen Leben angesehene Persönlichteit, nämlich der schon erwähnte For Maule, Sekretär des Kriegswesens im Ministerium Russel, trat in der genannten Affembly als Redner auf; er ist selbst Attester einer Gemeinde und äußerte als solcher noch 1849 vor der Affembly: wer dieses Amt in der Freien Kirche bekleiden durfe, habe Grund der folgeste Schotte zu sein.

Der Areis übrigens, aus welchem die Freie Rirche vorzugsweis ihre Mitglieder zog, waren die mittleren und unteren Stande; beim Mittelftand hatte die evangelische Partei von Anfang an den meisten Anklang gefunden; bei den niedern Bolksklaffen war das religiöse Leben großentheils erst durch sie wieder angeregt worden und hatte baher von selbst auch eine ihren kirchlichen Grundsaben entsprechende Farbung erhalten.

Mit großartiger Anstrengung boten jett diese Mitglieder auch die äußeren Mittel zum Aufbau des neuen Kirchenwesens dar; das baare Einkommen der Freien Kirche belief sich in ihrem ersten Jahr auf £ 366,000. Rührend war die Aufopferung, mit welcher gerade die Armeren und die Armsten an diesen Leistungen sich betheiligten: wenn gleich die Gegner ihnen vorwersen mochten, daß es ihrem Eiser an Einsicht und klarer Unterscheidung mangle, sofern sie alles, was fie für

jenes außere Rirdenwefen thun, unmittelbar bem Geren gethan gu baben meinen. Much mar mit bem firchlichen Gifer großentheils ein beftiger, bitterer Beift verbunden, ber bie Staatsfirche gar nicht mehr als eine Rirche, fondern nur noch als eine burgerliche Unftalt, und ein Musbarren in ibr ichlechtweg ale Abfall von bem Berrn betrachten wollte; bie Bormurfe gegen bie Staatsfirche murben gufammengefaßt 1) in die brei Sauptpunkte: fie vermenge die Rirche mit ber Belt, verläugne Chriftum als bas Dberhaupt, beraube bas Bolt feiner driftli= den Rechte und Freiheiten; ber Zwiespalt und die Aufregung verbreitete fich bis unter bie nachften Unverwandten, fo bag es noch jest oft etwas Peinliches ift , im Rreife folder Familien über firchliche Ungelegenheiten ju fprechen. Doch muß biebei ju Gunften ber Freien Rirche berudfichtigt werden, bag in ihr die Gemeinden und Prediger großentheils in einer Lage fich befanden, welche wohl geeignet mar, eine bittere Stimmung zu erzeugen. Gie mußten haufig in Scheunen und anbern burftigen Ausbulfelokalen, mitunter auch unter freiem Simmel bei rauber Bitterung jum Gottesbienfte fich versammeln, mabrent in ber Rirche bes Orts beinahe nur ber ftaatsfirchliche Pfarrer mit feiner Familie ericbien, ober biefelbe gar wegen übertritts ber gangen Gemeinbe gefchloffen mar. Dagu tam, bag an verschiebenen Orten bie großen Landbefiber fich weigerten, ben zum Rirchenbau nothwendigen Grund und Boben an freifirchliche Gemeinben zu verfaufen : freilich wieder mit Berufung auf ben feinbseligen, verlegenden Ton, welchen bie Freie Rirche felbst angestimmt babe; ba fam es benn, wie im Parlament ergahlt wurde, g. B. vor, bag ein Geiftlicher beim Gottesbienft fo burchfaltet murbe, bag ibn Undere vom Stein, auf bem er predigte, megbeben mußten; und an ber Rordwellfufte mußte fich ein Prediger nur baburch zu belfen, bag er burch bie fturmifche Gee ber Bebriben auf einem fleinen Schiffe umberfuhr und um Diefes feine Buborer fammelte. Petition, welche noch 1848 bas Parlament um Beihulfe gegen biefen Übelftand anging, murbe von biefem als unerhörte Forderung abgemiefen, wobei Berr Cochrane wieber die Gelegenheit ergriffen batte, um famtliche Subrer ber Freien Rirche für anmagenbe, revolutionare Denfchen zu erklaren, fur Presbyter, welche, wie Dryben fage, in geift-

<sup>1)</sup> So in: The chief points of difference betwixt the Established and the Free Church of Scotland by the Rev. Selby Ord Dods 1847.

lichem Sochmuth auf bem Raden ber Abeligen reiten möchten 1). Berlauf der letten Jahre bat fich übrigens jener Biberftand ber Grundbefiber von felbit gehoben. Doch fcmerglicher mußte es endlich für bie Mitglieder ber Freien Rirche fein, daß fie nicht einmal bie quoad - sacra -Rirchen behalten burften, welche groftentheils von ihren eigenen Beitragen erbaut worben waren. Bergeblich führten fie an, bag ber 3med. ju welchem biefelben nach bem Ginne ber Stifter errichtet merben follten, nämlich die ordentliche Ausübung bes geiftlichen Amtes in einem eigenen, presbyterianifc eingerichteten Begirt, innerhalb ber Staats. firche nicht mit ihnen erfüllt werden murbe. Der Gerichtshof bielt fic einfach baran, bag bei ber Stiftung berfelben bestimmt worben fei, fie follen ber Staatsfirche angehoren; fo murben gunachft burch ben court of session und, im Fruhjahr 1849, auch burch bas Dberhaus 15 folde Rirden in ber Stadt Glasgow ben freifirchlichen Gemeinden, welche noch barauf Unfpruch machten, entzogen, und basfelbe Schidfal ergab fich baraus noch für etwa 25 weitere Gemeinben. Die Staatsfirche. welche jeden billigen Ausgleichungsversuch abgewiesen hatte, mußte biefe Gotteshäuser theilweife unbenübt fteben laffen, mabrent unter ienen Glasgower Gemeinden eine groftentheils aus Urmen bestehende für fic allein fogleich wieber £ 600 jum Ban einer neuen Rirche beiftenerte.

Theils wegen ber Grundfate, welche die Rreie Rirche vertrat, theils überhaupt wegen bes von ihr ermiefenen Gifers mar ihr indeffen auch von answärts große Unerkennung zu Theil geworden. Die irifc presbyterianifche Rirche, welche bisber mit ber icottifden Rationalfirche eine Berbindung unterhalten batte, ichloß fich jest gang an fie an; Die fcottifden Gemeinden in England murben felbit auch bineingeriffen in ben Zwiefpalt, fo wenig biefer fle unmittelbar anging; ju ben Rordameritanifchen Dresbyterianern murbe von ber Freien Rirche eine eigene Deputation abgeordnet, welche mit Erflarungen bes Beifalls und mit einer iconen Beifteuer an Gelb gurudfebrten. Bom Continent aus wandten fich besonders bie ausgetretenen Badtlandifden Geiftlichen an bie Kreie Rirche und wurden von biefer mit Gelb unterftust, obgleich bie Rreie Rirche von benjenigen Unfichten, welche bort Binet über bas Berhaltniß jum Staat verbreitet hatte, fortwahrenb grundfatlich abwich. Bon Genf aus erschien auf ber Affembly von 1845

<sup>1)</sup> Hansard, Parliamentary Debates; 17. Jun. 1848.

Merle D'Aubigne, ber nachber bom Standpunkt ber Freien Rirche aus ben alten und neuen Rampfen ber ichottifchen Selben ein febr rubmenbes Denfmal gefett bat '). Unter ben frangofifden Protestanten batte icon fruber bie evangelische Gefellschaft burch Friedrich Monod Berbinbungen mit ber Rreien Rirche angefnüpft. Dasfelbe thaten biejenigen unter ihnen, welche auf ber Synobe von 1848 ausgetreten maren; anfange batten wohl nüchterne Schotten bie Befürchtung geaußert, Gafparin mochte fich bem Congregationalismus zuneigen und fein ganger Plan in bie Luft gebaut fein 2); als aber Fr. Monod im Ramen ber fleinen neuen Rirche vor ber Affembly von 1849 ericbien, murbe ibm freunbichaftliche Buftimmung zu Theil und im Jahr 1850 murbe biefelbe burch eine eigene Deputation von der Freien Rirche beebrt. Bas quftimmenbe Außerungen aus Deutschland betrifft, fo mag bier nur an bie Schriften von Sad und Sydow erinnert werben; Gydow's Schrift murbe mir in Schottland felbft bezeichnet ale eine Sauptidrift, a standard work ; eine andere Frage möchte fein, wie weit benn, gang abgefeben vom Inhalt ber Schrift, feine eigenen Anfichten und fo mohl überhaupt bie Unfichten beutscher Theologen jeder Art in Babrheit mit ben bisber entwidelten Grundeigenthumlichfeiten ber fcottifchen, und naber ber Rreien Rirche barmoniren konnen. Die Freie Rirche übrigens frent fich aller folder Unertennungen und fucht folde Berbinbungen, indem fie, wie nach innen eine reine und freie, fo nach außen eine acht tatholifche fein möchte.

Die regelmäßig fortgesetten jährlichen Assemblies waren unterbessen bestrebt, die nöthigen neuen Organisationen vorzubereiten und auszuführen. Roch die Alsembly zu Glasgow entwarf den Plan zur Errichtung von 500 Schulen; es wurden dasur alsbald £ 50,000 unterzeichnet, wovon bis zum Jahr 1849 vier Fünstheile eingezahlt worden sind, auch wurde schon die Stistung einer akademischen Anstalt für das theologische Studium (college) eingeleitet. Bon der Assembly des Jahrs 1844 ging eine Akte aus über die Wahl von Aktesten und Diakonen und über die Berusung der Geistlichen. Die Assembly des nächsten Jahres verlegte sich, nachdem sie im Mai zu Edinburg begonnen hatte, auf den August nach Inverneß, welches für die Hauptstat der Hoch-

Germany, England and Scotland 1848. Trois siècles de lutte en Ecosse 1849.

<sup>2)</sup> Free Ch. Mag. Febr. 1849. .

lande gilt; bie Mitglieber ber Affembly wollten baburch ihre verfonliche Theilnahme zeigen für eine Bevolkerung, welche theilweis erft feit furgem aus langer geiftiger Bermahrlofung fich erhoben batte und bagegen von außerer Roth immer mehr beimgefucht murbe. In ber That murben ben Mitgliedern ber Freien Rirche bie Berdienfte, welche ichon früber jumeift fie um bie Sochlander fich erworben hatten, von biefen, Die borber bem firchlichen Leben Schottlande fo fern geftanben maren, burch treue Unbanglichkeit und aufopfernde Beibulfe belohnt; noch im Jahre 1849 trat bort eine einzelne arme Gemeinde, bie von Glen . Ila, vollständig zur Freien Rirche über, mit ber Erklarung, Die Ausgaben für ihre firchlichen Bedürfniffe felbit beden zu wollen. Der lettgenannten Affembly murbe auch noch von Dr. Guthrie ein Plan jum Bau ber Pfarrhaufer vorgelegt, wornad hiefur Unterfdriften gu Beitragen von wenigstens je £ 5 gefammelt werben follten; Buthrie felbft jog predigend faft burch's gange Land und brachte Unterfdriften für £ 120,000 gurud.

In ihrer Berfaffung bielt bie Kreie Rirche gang bie bisberigen Kormen und Grundfate feft. Gie bielt es nicht fur notbig, an ben Gaben bes Bestminsterbekenntniffes über bas Berbaltniß gur Dbriafeit ausbrudlich etwas zu veranbern; nur nahm fie in bie Berpflichtungsformeln für die Altesten und für die Prediger eine besondere Erklarung gegen bie Gingriffe bes Staats und für bie im Jahr 1842 und 1843 pon ihren Gegnern entwidelten Gabe auf. Das Umt ber Digfonen. welches icon feit ben Beiten ber Stuarts in bem ber Alteften icheint untergegangen zu fein, ftellte fie als ein felbftanbiges wieber ber; que gleich verfügte fie bie Gintheilung aller Gemeinden in Begirte, beren jeber einem Alteften anvertraut fein follte. Bas bie Bahl ber firchlichen Beamten betrifft, fo fcheint ein fehr bebenklicher Streit gebrobt au haben über bie Frage, ob nicht auch bas weibliche Gefchlecht mitmablen burfe 1); eine von ber Mffembly 1843 ben Presbyterien porgelegte Afte übertrug bas Stimmrecht an bie mannlichen Communifanten; baneben aber icheint man auf Die Überzeugungen folder Bemeinben, welche es auch ben weiblichen zugefteben wollen, ftillfdweigend Rudficht zu nehmen; ber abstrafte Sat von ben driftlichen Redten bes Bolts führte bier zu einer gefährlichen Confequeng, auf welche

<sup>1)</sup> ugi. Chalmers, Evidence given before the select Committee of the Houseof Commons etc. 12. May 1847; p. 9. 10.

freilich ber besonnene praktifche Beift ber Schotten schwerlich je fich einlaffen wirb. Bie fich bei ber Lage ber Freien Rirche nicht anbers erwarten ließ, murbe jest auch die Berufung ber Geiftlichen ben Bemeinben felbit, b. b. eben ben mannlichen Communitanten, übertragen; ein Ausschuß von Gemeindemitgliedern follte in Gemeinschaft mit ben Alteften nach einem geeigneten Canbidaten fich umfeben; eine Babl follte übrigens nur bann von ben firchlichen Sofen anerkannt werben, wenn ber grofte Theil ber Gemeinbe unter fich eins mar. Gegenüber von allen neuen Befugniffen ber Gemeinde murbe aber auch bas Mufficterecht ber Presbyterien, ber Spnoben und ber Affemblies mit Entschiedenheit festgehalten, und mußte wirklich bin und wieder ba ernftlich geltend gemacht werben, wo bie Gemeinden zu bem nabeliegenben Digbrauch ihrer Befugniffe fich verfucht fühlten, einen von ihnen felbit gewählten Beiftlichen im Falle ber Ungufriedenheit auch felbit mieder zu verdrängen. Die Rirche wollte nicht zugeben, bag bie Sirten Untergebene ber einzelnen Gemeinben geworben feien; maren fie einmal von biefen gemablt, fo follten fie nur burch Urtheilsspruch ber firchlichen Sofe wieber entfernbar fein.

Rur ben Unterhalt ber Rirche murben jahrliche firchliche Sammlungen veranstaltet und zugleich überall Bereine gebilbet, welche modentliche, monatliche und vierteljährliche Beitrage in Empfang nebmen follten; folder Bereine entftanben gleich nach bem Austritt gegen 800. Bei ber Bermaltung ibred Gigenthums ift bie Rirche bis jebt baburch beläftigt worben, bag in England feine Rirchengemeinschaft außer ber Staatsfirche vom Gefet als eigenthumsfabig anerfannt ift; bie Bottesbaufer und bie andern Befigungen mußen baber immer auf ben Namen bestimmter Privatversonen übertragen merben. Die Babl ber Rirchen, welche erbaut ober noch im Bau begriffen maren, belief fich icon 1847 auf 725; jest mag fie wohl 800 betragen. Errichtung von Schulen fuchte bie freie Rirche allen verschiebenartigen Bedürfniffen ju genugen: vor allem eröffnete fie eigene Bemeindefchulen, - bis 1849 gegen 450; bagu famen noch Schulen gur Ausbulfe (Diftrittichulen), befonbers für bie weit gerftreuten Gemeinden ber Suchlande (1849 gablte man 177), und fogenannte Diffionefchulen für vermahrlodte ftabtifche Diftrifte, in benen noch feine Gemeinde gebilbet werden konnte (1849 waren es 12). Auf ber andern Seite murben neben ben Gemeindefchulen 7 bobere Lebranftalten für claffifche

Bilbung und für bie auf Sanbel und Gemerbe bezüglichen Racher errichtet. Ihre Ausbildung follten bie Lehrer in zwei Rormalichulen erhalten, welche, entsprechend ben beiben ftaatefirchlichen, in Glasgow und Gbinburg gegrundet murben. Mugerbem murben viele Schulen, obne bag Unterftubung und Leitung burch bie firchliche Beborbe für fie nachgesucht worben mare, von ben Gemeinden felbit ober von einzelnen Mitgliebern ber Freien Rirche unternommen; über 190 Schulen folder Urt murbe ber Uffemblo 1849 berichtet. 1849 murbe berechnet, bag in famtlichen freifirchlichen Schulen mit Ginfchlug ber letteren 65,000 Rinder 1) Unterricht erhalten, mit Ausschluß berselben 55,000; 659 Lehrer wurden aus ben Ginfunften ber Freien Rirche befolbet; in ben Normaliculen befanden fich 182 Studenten. - Das theologische Collegium in Chinburg murbe mit vier Profefforen ausgestattet; ber erfte Borftand mar Chalmers. Rebenbei fand man es für nothig, auch noch in Glasaow und Aberbeen theologische Borlefingen zu veranstalten, wiewohl fich biegegen wiederholter Biderfpruch erhob. 3m Gangen waren es 1849 247 freifirchliche Studenten ber Theologie 2). -Die Grundung aller biefer firchlichen und Schul-Anstalten mar, wie man leicht fieht, nur burch eine merkwurdige Unfpannung ber Rrafte möglich; und boch wird es eine noch größere Aufgabe fein, Die Rrafte fo gefpannt zu erhalten, bag ber Beftand jener Unftalten gefichert bleibt. Denn biefer ift bis jest abbangig geblieben vom Ertrag ber einzelnen Sammlungen. Richt einmal für bie Befoldung ber Beiftlichen glaubte man einen bleibenden Kond grunden zu fonnen. berechnete, bag ein folder Kond, um zu genügen, £ 3-4,000,000 betragen mußte, und fürchtete, bag, wenn man ibn mit fleineren Sammlungen erganzen wollte, bas Bolf ftatt ber gegenwärtigen gro-Ben Beitrage bann im Bertrauen auf ben Kond nicht einmal mehr bie noch erforderliche geringere Beifteuer gemiffenhaft leiften mochte. ber find, je nach bem Betrag ber Sammlungen, Die Befoldungen ber Beiftlichen fcmankent; 1849 murbe festgefest, bag fie nicht unter £ 122 betragen follten, mabrent es mobibabenberen Gemeinden über-

<sup>1)</sup> Ein Bericht in ber Evangel. Rirchenzeitung 1851, N. 102 u. 103 fpricht E. 976 von 73,000 Boglingen.

<sup>2) 185?</sup> waren nach jenem Bericht (Evang. R.3. S. 697) 258 Studenten in Ebinburg, worunter 30 galifch verftanden, 39 in Aberdeen, barunter Ein bes Gatifchen Kundiger.

laffen bleibt, hiezu bie für größere Stabte wirklich fehr nothwendigen Bulagen zu machen; auch im Ganzen wunfcht man, jenes Minimum auf £ 150 erhöben zu können.

Mußerbem ift bie Freie Rirche als Banges eben fo, wie ichon fruber bie Staatsfirche, fur außere und innere Miffion thatig. betrifft, fo murben bereits bie Diffionsfculen angeführt: Schulen und Rirchen fteben in jenen Miffionebiftriften unter ber Aufficht und Leitung ber firchlichen Sofe, mahrend im Gingelnen bas Deifte burch Pripatwirffamfeit eingeleitet wird; Die eigentliche, fpecielle Aurforge ber Affembly ift hauptfachlich ben Sochlanden zugekehrt, wo es wirklichen Mitgliedern ber Freien Rirche noch an ben nöthigen firchlichen Mitteln fehlt: noch 1848 murben bier zur Aushulfe 26 nicht orbinirte Prediger nebst 35 Ratecheten verwandt, und 89 Pfarrftellen und Predigerftationen waren noch nicht befett; eine Sauptichwierigfeit bilbet bie Renntnig ber galifden Sprache, weshalb auch eigene Stipenbien fur bie berfelben fundigen Studenten ber Theologie ausgesett murben. - Unter ben Seiden fuhr die Freie Rirche burch bie alten Miffionare zu mirten fort, mabrent fie bie famtlichen Gebaube und Besitzungen auch bier ber 1843 maren es 23 orbinirte Miffio-Staatsfirche überlaffen mußte. nare; 1850 maren es 63, in 79 organifirten Gemeinden und 120 Diffioneftationen '). Fur bie Juben hatte fie ihre wichtigfte Diffionsftation in Defth, welche jedoch in Folge ber Ungar'ichen Revolution aufgegeben werden mußte. Auch fonft fucht bie Freie Rirche gur Forberung bes evangelischen Chriftenthums auf bem Continente gu mirken: besonders burch Berbreitung von Bibeln, und namentlich im Anschluß an bie Bestrebungen ber frangofischen Reformirten.

Für biejenigen Zwede, welche die Rationalkirche schon vor 1845 in den Bereich ihrer Wirksamkeit gezogen hatte, waren bis zum Sahr 1851 die Beiträge der Freien Kirche noch in fortwährendem Steigen begriffen. In den acht Jahren vor der Arennung waren die Ergebnisse der Sammlungen allmälig von £ 4100 gestiegen bis auf 20,190. Im Jahr 184\frac{2}{3} gingen allein der Freien Kirche £ 23,874 ein; im Jahr 184\frac{2}{3} \text{ im Ganzen £ 242,819. Die Gesamtsumme der Gelder, welche vom Jahr 1843 bis 1851 der Freien Kirche zusstoßen, beträgt nicht weniger als £ 2,475,616.

<sup>1)</sup> a. a. D. G. 975.

Pfarrstellen gibt es jest in ber Freien Kirche gegen 700; gegen 100 andere Gemeinden wurden 1849 noch durch nicht ordinirte Prediger verseben. Die Zahl ber Mitglieder wird auf 700,000 bis eine Million angeschlagen, während die ganze Bevölkerung bes Landes auf 2,400,000 bis 3 Millionen geschätt wird; an genauen Bolkszählungen fehlt es überhaupt in Schottland.

Unterbessen ist diesenige Zeit abgelaufen, welche man für die Freie Kirche als die Periode ihrer Entstehung und Gründung bezeichnen kann. Zwei Häupter der Kirche sind abgeschieden: Dr. Welsh bereits im Jahr 1845; Chalmers, welchen die Freie Kirche mit besonderer Ehrsurcht ihren Bater zu nennen pslegt, am 51. Mai 1847. Die Leitung der Kirche kam in die Hände von noch jüngeren Männern, welche zwar durch Entschiedenheit, Thatkrast und Befähigung für die verschiedenen Zweige der öffentlichen Wirksamkeit sich auszeichnen, von denen aber kein Einzelner mehr eine solche Persönlichkeit und einen so umsassenden Geist besitht, um, wie Chalmers, die gesamten Interessen der Kirche für sich überschauen, lenken und nach Außen vertreten zu können; am meisten thun sich in der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten Dr. Candlish, Geistlicher in Edindurg, und Dr. Cunningham, der Vorstand des theologischen Collegiums, bervor.

Die Freie Rirche wird jest erweisen mugen, ob fie auch fo gu fagen im Laufe gewöhnlichen Lebens bas zu behaupten weiß, mas fie in ben Tagen ber erften begeifterten, muthvollen Erhebung und unter ber Aubrung eines fo außergewöhnlichen Mannes errungen und begrundet bat. Es mogen auch in ihr bie verschiebenartigen Glemente fich wieder ftarter berausstellen, welche wir icon bei ihrer Entstehung beobachten konnten und welche bisher für ben einen Zwed und unter ber einen Aubrung fich vereinigt batten. In Sinficht auf ihren außern Unterhalt ift bas Streben ibrer Rubrer bauptfachlich barauf gerichtet, Statigfeit und regelmäßige Ordnung in Die freien Beifteuern ber Mitglieder zu bringen; man bemertte in ben lettverfloffenen Jahren, bag an verschiedenen Orten bie Beitrage für bie Diffion und für bie Pfarrbefoldungen nachliegen, - bag g. B. in Beziehung auf biefe etwa 4000 Mitglieder im Edinburger Presbyterium gang unthatig feien; in Beziehung auf jene murben von Dr. Duff, ber aus Oftinbien gurudgetehrt mar und als einer ber erften Manner ber Rirche begrußt wurde, in ben beiben letten Sahren eine neue, beffere Ordnung burch-

geführt; wirflich find vom Jahre 1848 bis 1859 bie Diffionebeitrage von 42,000 auf 50,800 & gestiegen. Daneben ift es g. B. noch im Sabr 1849 vorgefommen, bag ein Mitglied ber Rirche berfelben auf einmal £ 12,000 für verschiedene 3mede überreicht bat. - Für bie Unregung bes innern firchlichen und religiofen Lebens wirften anfangs eifrige Geiftliche burch Reisepredigt besonders an folden Orten, welche bisher gegen die geiftige Bewegung gleichgültig geblieben maren, und wohl auch ftatt ber evangelischen Lehrweise überhaupt feit Denfchengebenfen nur die altmoderatiftifche vernommen hatten; als Grundfas galt, bag jene nur einfach bas reine Evangelium vortragen und es ber Wirkung folder Bortrage überlaffen follten, auch für ibre Rirche bas Bolt zu gewinnen. - Auf die Dauer fuchte bie Freie Rirche burch gablreiche, polfsthumlich abgefaßte Schriften zu wirfen. Ihre firchlichen Grundfate murben in ein paar fleinen Ratechismen, nicht obne bie oben bezeichneten Schattenseiten bes firchlichen Gifere, fur's Bolf jufammengeftellt. Ihre hauptfachlichften, fortlaufenden Beröffentlichungen aber, Die burch ein eigenes Comitee beforgt werben, find eine Reibe von Traftaten, welche theile einzelne Geiten bes driftlichen Lebens (wie Sonntagsfeier, Sausanbachten) besprechen, theils bas Leben alter und neuer Rirchenmanner bem Bolte borführen, und fobann gro-Bere Schriften, nämlich theils Geschichtswerte, wie D'Crie's Sketches of Church History (2 Bbe), theils Schriften von alten ichottifchen Rirdenlehrern und firchlichen Belben, wie von Anor, Didfon, Sen-Die bebeutenbe Bahl ber Raufer (gleich im erften Jahr maren berfon. es 47,000 Gubscribenten) macht es möglich, bag auch folche größere, bagu elegant ausgestattete Schriften gu beifviellos niedrigen Preifen abgegeben merben fonnen.

Ie fester so die Freie Kirche von Ansang an sich selbst zu grünben bestrebt war, um so weniger durfte man mehr eine Wiedervereinigung mit der Staatstirche erwarten. Chalmers erklärte dis wenige Wochen vor seinem Tode offen vor einem Comitee des Unterhauses. Man hat es in der Freien Kirche kurzweg ausgesprochen, von einem Zurücktreten ihrerseits in die Staatskirche könne nimmermehr die Rede sein, sondern eine Vereinigung ware nur dadurch möglich, daß sowohl der Staat als die Vertreter der Staatskirche ihr Unrecht bekennen würden.

## Stellung ber Staatsfirche.

In der Staatsfirche selbst war unmittelbar nach bem Austritt der evangelischen Partei eine stürmische Reaktion gegen die von ihr veranlaßten Gesete erfolgt. Die Affembly erklärte sogleich die Beto-Akte und die Chapel-Akte für ungültig; die neuen Bestimmungen über die Wahl der Altesten durch die Gemeinden stieß sie um; zugleich stellte sie das kurz zuvor noch abgeschaffte Geset von 1799 wieder her, welches die Zulassung fremder Geistlicher auf die Kanzeln der Staatsfirche verbot.

Dennoch blieben bie Bestrebungen ber evangelischen Partei anch für die Staatsfirche nicht ohne Frucht. Denn die Regirung glaubte, um bem unerwartet farten Austritt ber Gemeinbeglieber zu begegnen, jest benfelben rafc noch fo viel als möglich gemabren zu mugen. Trobbem, bag bie Saupter ber Moberirten faum ihre Beiftimmung geben wollten, brachte Aberbeen feine Bill mit einigen Beranberungen fcon am erften Juni 1843 noch einmal vor bas Parlament, welches fie im August zum Gefet erhob 1); bemnach erhielten bie mannlichen Mitalieber ber Gemeinden bas Recht, Ginmendungen gegen einen Prafentirten überhaupt und gegen feine Befähigung für eine beftimmte Stelle beim Presbyterium porgnbringen, welches bann über bie Begrundung berfelben zu urtheilen batte. Allein es zeigte fich balb, bag auch fo weder neuen Digbrauchen vorgebeugt, noch ben alten Befchwerben abgeholfen mar; balb nach Erlag bes Wefetes fam ber Kall por, bag nun ein Presbyterium, und zwar bas ber Sauptftabt, burch ben fclecht motivirten Biberfpruch von bloß brei Verfonen fich einschüchtern ließ; und andererfeits finden wir in bem oben ermabnten Glen = Isla ein Beispiel von einer gangen Gemeinbe, welche noch in neuester Beit wegen Aufdrängung eines fehr unbeliebten Candidaten gur Freien Rirche überging. - 3m Jahr 1844 ging auch zu Bunften ber quoad - sacra-Rirchen eine Bill von Graham burch's Parlament, welche jeboch bie Bermandlung von Rapellen in ordentliche Pfarrfirchen fortmahrend von ber Buftimmung einer Majorität unter ben Grundbesitern und von ber bes Berichtshofe abhangig, b. b. für viele Begirte unmöglich machte, und auf ber Ausschließung ber blogen quoad-sacra-Geiftlichen von ben firchlichen Sofen bebarrte.

<sup>1)</sup> bei Cubow G. 384 1c.

In boamatifder Begiebung bewahrte bie Staatsfirche auch fernerbin einen entschieden orthodoren Charafter; ja man fann gu ihren Gunften anführen boren, bag nur in ihr, vermoge ber ftaatlichen Anertennung ber Befenntniffe, Die Orthoborie einen feften Schut genieße. Chenfo murbe ber Gifer fur bie verschiedenen Arten öffentlicher driftlicher Wirkfamkeit auch in ber Staatsfirche rege erhalten, ja burch bas Beifpiel ber Freien Rirche theilmeife noch gefteigert, wenn gleich bei weitem nicht in bem Maag wie bei biefer; Die fogenannten Schemes wurden famtlich weiter geführt; Die Beitrage bafür maren im Jahr 1843 trop bem Austritt ber Freifirchlichen von ben oben genannten £ 20,000 nur auf £ 18,900 gefunten und haben feither in mehreren Sabrgangen wieber zugenommen. Befonbere murbe bie Beibemiffion fogleich wieber in Stand gefett; in ber Beimath grundete auch bie ftaatefirchliche Affembly eigene Schulen, jur Ergangung ber gemaß burgerlicher Gefetaebung unterhaltenen Parochialschulen: 1849 maren es 208 fogenannte Uffembly : Chulen, mit 15,000 Rinbern.

Dag auch wirklich ein inneres religiofes Leben aus ber Ctaatsfirche nicht entschwunden ift, bavon wird jeder unbefangene Besucher Schottlands nicht blog burch bie fortbauernbe Theilnahme, welche jene Birffamfeit unter ben Mitgliebern berfelben findet, fondern namentlich auch burch perfonliche Befanntichaft mit Predigern und Laien und burch einen Blid in's driftliche Familienleben fich leicht überzeugen. ten Mitglieder ber Freien Rirche mirflich meinen, bort fei feine Rirche bee Beren mehr, bort alfo fonne auch fein Beift nicht mehr fein: fo wurden fie biemit in abnliche gefährliche Taufchungen gerathen, wie einft bie erften Secebere. Auf ben Rubm, achte Nachfolger ber alten firchlichen Rampfer und Martyrer gu fein, haben, mas die firchlichen Grundfate betrifft, ehrenhafte Mitglieder ber Staatsfirche offen und freiwillig vergichtet. Gin glaubiger und eifriger, aber nicht fo altichottifch gefinnter, auch mit frember Biffenschaft und frembem Rirchenwefen befannter Beiftlicher außerte bierüber: bamale habe ber fcottiiche Lowe fampfen mugen mit bem Lowen ber englischen; jest, ba biefer nicht mehr zu fürchten fei, brobe jener im eigenen Saufe Gefabr. Die Sauptidmade ber Staatefirdenmanner liegt, wie icon ermabnt, in biefer Beziehung barin, bag fie ihre gemäßigteren Anfichten von ber Rirche feineswegs mit ber Scharfe und Entschiebenheit, mit ber fie von ben Gegnern angegriffen werben, ale folde zu vertheibigen wiffen.

bei welchen bas mabre Wefen ber Rirche boch gewahrt bleibe, baf Biele auch wirklich die Rirche zu wenig nach ihrem innern Wefen, zu febr ale Staatsanstalt auffaffen, und bag fich nun natürlichermeife an fie vollende Alle anschließen, welche einft bem Gifer ber evangelifden Partei nicht eigene überzeugungen, fonbern religiöfe und firchliche Gleichgultigfeit entgegengestellt hatten. Unbererfeits ift bie Staatsfirche gerade baburch intereffant, bag in ihr gurudgebliebene Glemente gwar weniger frifche Rraft und lebendige Ginbeit, bagegen mehr innere Mandfaltigfeit befigen, als bie ausgefchiebenen. Go machte fich auf ber Affembly 1849 ein Geiftlicher bemerklich, ber mir als Chartift bezeichnet murbe, ohne ihm jedoch in Sinficht auf feinen Charafter etwas vorzumerfen; chartiftifch flang feine Behauptung, bag man alle Bebenten (bie junachft ben Patronen überlaffen find) fchlechtmeg als Gigenthum ber Rirche zu betrachten babe; wollten Unbere in ihrem firchlichen Gifer fur ihre Rirche ale bie Staatsfirche Unfprüche erheben, bei benen bes verhaltnigmäßig beschrankten Umfange berfelben nicht gebacht mar, fo ermabnte jener zu Rüchternheit, Mäßigung und Dulbfamteit; gegenüber von bem Gifer für Beibenmiffionen und bergleichen murbe er nicht mube, immer wieder hinguweisen auf ben bulfebedurftigen Buftand von Bewohnern bes eigenen Lanbes und bes benachbarten Arlande: obgleich auch ihm wieber nicht unrichtig entgegengehalten wurde, bag gerade Freunde ber Miffionen auch in ber Beimath am meiften thatig feien, und bag er felbft ben armen Leuten ben Dund wohl zu öffnen, nicht aber auch zu füllen verftebe. In einer Affembly ber Freien Rirche ließe fich eine folche Erscheinung nicht benten.

Die Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten ift in die Sande von Männern übergegangen, welche theilweise schon im Streit gegen die evangelische Partei sich an die Spite gestellt hatten. Sie vertreteneinen gemäßigten Conservatismus, der vor Allem auf der Beobachtung der vom Staat vorgeschriebenen Bedingungen besteht und dem Streben der Gemeinden nach größerer Selbständigkeit wieder die alte versassungsmäßige Ordnung, das alte Regiment der kirchlichen Höße entgegenhält, übrigens doch den neueren Umständen und Bedürfnissen billige Rudssicht schenken und insbesondere in allen Gebieten christlich kirchlicher Thätigkeit auf der durch die evangelische Partei eröffneten Bahn sortsahren will; so Dr. Cook in St. Andrews, die Prosessoren Robertson und Hill (Sohn des früher erwähnten) an der Universität zu

Edinburg, Dr. Lee, ber Prinzipal berfelben Universität. Diese haben im Gegensat zu schrossen moderirten Parteileuten, unter benen wohl Dr. Bryce als der bedeutendste genannt zu werden verdient, auch in ein nahes Verhältniß zu Männern sich eingelassen, welche früher zum Theil eiserig der evangelischen Partei sich angeschlossen, nachber, um nicht mit austreten zu müßen, eine Mittelpartei zu bilden versucht hatten, und welche jeht innerhalb der Staatsfirche durch Thätigkeit und Gewandtheit sich wieder empfahlen: Dr. Simpson, die Hauptperson unter ihnen, wurde sogar, unter Fürsprache von Lee und Dill, von der Affembly des Jahrs 1849 nach heftigem Streit mit der Moderatorwürde beehrt.

Es ift nun bie Frage aufgeworfen worben 1), wo benn jest eis gentlich "bie fcottische Rirche" ju fuchen fei; ber Staatsfirche mar biefer Rame vom Bolf immer vorbehalten worben, gefetlich tommt er ihr noch jest ausschließlich zu. Jest tann fie allerdings nur noch einen außern Unfpruch barauf machen, fofern fie bie einzige, burch Staatsgefet für Schottland aufgerichtete (established) Rirche ift. Bon ben Rirchenmannern bes 16. und 17. Jahrhunderts murbe fie mobl, ebenfowie von ben Freifirchlichen, nicht mehr als Rirche nach ihrem Ginne anerkannt werben. Wahre Nationalfirche fann fie ohnebis nicht mehr beigen, ba faum mehr als bie Salfte ber Bevolferung, ja vielleicht nicht einmal bie Salfte, ihr noch angehören mag 2); ber Umftanb, bag bennoch die gange Nation für ihren Unterhalt beitragen muß, mag befonbere bei einzelnen, fast gang bon ibr abgefallenen Begirfen an bie Lage Irlands gegenüber von ber englischen Staatefirche erinnern, wo es freilich ein Digverhaltniß ift von noch gang anderer Urt und gang anderem Umfang; wie wenig felbst bie Regirung noch in ihr bie mabrhaft nationale Rirche feben tann, zeigt fich neuerdings besonders flar bei ber Frage über die Forderung bes Schulmefens, indem biefelbe nicht mehr burch ihre Bermittlung bem Bolte ben öffentlichen Unterricht glaubt barbieten gu burfen. Allein eben fo wenig Ginn bat es, wenn man (wie auch Gybow) jenen Namen ber Freien Rirche guge-

<sup>1)</sup> vgl. Cybow S. 31. 248.

<sup>2)</sup> Barochicen waren es vor ber Trennung 915; in wie vielen von biefen seit ber Trennung die Gemeinde nur noch in geringfiggiger 3ahl ober thatsachlich gar nicht mehr ber Staatslirche angehört, vermag ich nicht zu bestimmen. Die Bevolzterung von gang Schottland wird auf 2,600,000 - 3,000,000 angeschlagen.

fteben will. Er murbe ihr nicht einmal zufommen, wenn man bie Entideibung vom treuen Refthalten aller einft von ber ichottifden Dation perfoctener firchlicher Grundfate abbangig machen wollte. Denn auch fie bat Diefelben in febr mefentlichen Dunkten aufgegeben; ja es ift gerade die eine Sauptfrucht, welche fur bie neueren Rirchenmanner anch bei ber groften Berehrung für jene alten Borbilber bennoch bie Entwidlung ber letten anberthalb Sabrbunberte getragen bat. bie Regirung nicht mehr baran benft, nach Beife ber Ctuarts eine bestimmte Rirdenform ber aangen Nation aufgubrangen, fo findet fich bei ben Rirchenmannern nichts mehr von bemjenigen Standpunkt, melder, im Gegensat biegu und zugleich wieder in Unalogie bamit, ihren berühmten Borfabren eigenthumlich mar: namlich nichts bon ber Forberung, bag bie Ration felbft als Gin Ganges bie nach ihrer Übergeugung von Gott verordnete Lebre und Berfaffung ausschließlich im Lande burchführen muße, - nichts von ber Lehre, bag jebe Dulbung andern, falichen Gottesbienftes bas gange Land mit Fluch belabe, nichts von ber Gewaltsamfeit, womit bemnach bas gange Bolf, ja womit im Nothfall auch Gingelne wiber alle irbifche Dacht und Obrigfeit bie eine mabre Rirche vertheibigen und aufrichten follten.

Biel mehr Berth bat es, ju beobachten, mie in die Aufgabe und in die Gigenthumlichkeiten ber alten Rationalfirche bie beiben gegenwartigen Sauptfirchen fich theilen : Die eine burch ihre fortmahrenbe Berbindung mit bem Staat gegen willfürliche Übergriffe ber Bemeinben gestärft und bei firchlicher Gleichgultigfeit berfelben boch noch in ihrem außern Beftanbe geschütt, - burch ihre eigene Ratur, fowie burch bie Politif ber Staatsgewalt auf befonnene Ermagung ber an-Bern Umftanbe, auf richtigen Confervatismus, auf vorfichtiges Daagbalten angewiesen, und zugleich vor aller tragen Rube, vor allem Burudfinfen in ben alten Doberatismus, burch's Umfichgreifen ber Freien Rirche auf's Dringenbste gewarnt; bie andere gang auf eigene innere Rraft fich ftubenb, die Gelbithatigfeit aller einzelnen Gemeinbeglieber anguregen bestrebt, babei nicht einmal auf ihre eigene Erhaltung fich befdrantent, fondern möglichft wirtfam für alle geiftlichen Bedürfniffe bes gangen Bolfes, wie fie benn felbft bie erziebenbe und nach innen und außen miffionirende fich zu nennen liebt, - babei von allen Husbrüchen eines undulbfamen firchlichen Gifers baburch abgehalten, bag ibr bie Gulfe bes weltlichen Urms entzogen ift, und zur Pflegung mabrhaft religiöfen Lebens fortwährend baburch angetrieben, daß durch ein Nachlassen des innerlichen driftlichen Geistes ihr ganges schönes Gebaube wieder zusammenzusturgen broht.

## Die übrigen presbyterianifchen Rirchen.

Un beibe jufammen ichließen fich bann noch, als weitere Glieber bes einen icottifden Presbuterianismus, Die früher entftanbenen Seceberegemeinschaften an, und zwar ift aus biefen in ber jungften Beit burch Bereinigung ber bisberigen Sauptgemeinschaften eine neue bervorgegangen, welche jest ber Staatsfirche und ber Freien Rirche als Die britte bebeutenbe, wenn gleich an Umfang weit fleinere Rirche fich gur Geite ftellen fann. Bir bemertten fruber, wie bie beiben Bemeinschaften, welche 1820 bie United Associate Synod (Unirte Secebere) mit einander bilbeten, immer mehr ben Anfichten über bas Berhältniß von Rirche und Staat fich genahert hatten, welche icon fruber in ber Relieffirche aufgetommen waren. Dem neuren Rampfe acaen alles Staatsfirchenthum ichlogen fie fich mit biefer an; auch trug gu ibrem gegenseitigen Rabertommen bie Gefahr bei, mit welcher fie feit 1839 burch bas Streben ber evangelischen Partei nach Musbehnung ber Staatsfirche gemeinsam bebrobt murben. Endlich, im Dai 1847, traten fie formlich aufammen zur fogenannten United Presbyterian Church; boch follte auch ein folder nicht ausbrudlich ausgeschloffen fein, ber bas Staatsfirchenwesen in ber Theorie guließ; fie fprachen nur ben Cat aus: ibre Mitglieder baben bie Berpflichtung und bas Recht, burch freiwillige Beitrage bie Berfundigung bes Evangeliums ju unterhalten und auszudebnen.

Die "unirte presbyterische Kirche" umfaßt etwas über 500 Gemeinden, welche jedoch im Durchschnitt wohl nur etwa 400 Mitglieder zählen. Bei der Bereinigung 1847 waren es 518 Geistliche, von welchen 402 ber unirten Synode angehört hatten. — Bei ihren geringeren Mitteln beschränkt sich diese Kirche darauf, daß sie ihren jungen Theologen jährlich nur zwei Monate lang, im August und September, durch Männer, welche sonst dem Predigtamt obliegen, in einer sogenannten theologischen Halle Borlesungen halten läßt (1848 wurde die Halle von 137 Studenten besucht); an tüchtigen und wirklich gebildeten Geistlichen hat es jedoch den beiden Kirchen, aus welchen sie hervorgegangen war, von Ansang an nie gesehlt; ans der Kirche der

unirten Secebere erhielt fie in ber Perfon Dr. John Brown's einen angesebenen Lebrer und murbigen bochgeachteten Prebiger. Brundung eigner Schulen maren jene beiben Rirchen nur wenig bebacht gemefen: es maren im Gangen 64. Allein für bie Ausbreitung bes Epangeliums in und außer bem Lande, für Errichtung von Gabbathichulen und bergleichen maren auch ihre Mitglieder nach Rraften wirkfam; bie unirten Secebers hatten fich ein besonderes Berbienft erworben burd Grundung von Rirchen und Gemeinden auf ben einsamen Orfney . Infeln: bort bat jest bie vereinigte Rirche 16 Schulen; befonbere lebhafte Diffionsthatiafeit entwidelten fie auf ben englifden Colonieen; eine eigene Beibenmiffion unterbalt bie vereinigte Rirche auf ber Rufte von Calabar (einem Theile von Guinea). Die unirte presboterifche Rirche bat feine Mitglieder ber boberen Stande aus ber Staatefirche zu fich berübergezogen; fie fann nicht fo imponiren burch einen folden Aufwand von Rraften wie die Freie Rirche; fie bat fein großgrtiges Rirchenwesen, wie biefe beiben je in ihrer Urt. Aber fie gablt befonders in ben mittleren Bolfeclaffen, unter Sandwerfern. Burgern, Lanbleuten, viel ichlichte, rechtschaffene Mitglieder, unter melden fie ein einfaches driftliches Leben pflegt. Und neben jenen beiben anbern bat fie fur Schottland ihre eigene felbständige Bebeutung als biejenige presbyterianifche Rirche, welche weber, wie ber Staatsfirche vorgeworfen wird, irgend einen Gingriff burgerlicher Gewalt auf's firchliche Gebiet bulben, noch, wie bie Freie Rirche bei ihrem Austritt fich vorbehielt, ihrerfeits irgent einen Anfpruch auf Unterftubung burch ben Staat machen will.

Diejenigen Secebers, welche im Gegensat zu ben eben genannten, prinzipmäßig für bas Staatsfirchenthum find, bilben, wie wir oben erwähnten, seit 1842 mit einander die Synobe der unirten ursprünglichen Seceders; die Zahl ihrer Mitglieder ist geringfügig, wiewohl sie etwa 40 Gemeinden zählen. Noch schwächer an Zahl, in 30—40 Gemeinden vertheilt, sind die Mitglieder der "resormirten presbyterischen" Kirche, welche sich rühmen, die Nachkommen und Nachfolger der alten strengen Covenanter zu sein, — jener die neue Staatsfirche von Ansang an verwersenden Cameronier. Auch diese beiden Gemeinschaften haben ihre eigene Presbyterialordnung und ihre eigene theologische Halle. Irnen ist an der Staatsfirche vor Allem das Patronat zuwider; der Freien Kirche machen sie den vorhin von uns

angebeuteten Punkt jum Borwurf: baß nämlich biefelbe nicht zuruckgegangen sei auf die Forderungen der Covenante, wornach nur Ein Glaube und Gine Kirche unter der Nation gebuldet werden sollte; benn sie selbst halten sich, wenigstenst in der Theorie, durch die Covenante noch fortwährend für verbunden. Doch stärker dringen auf die ewige Verbindlichkeit der Covenante für die gange Nation die "reformirten Preschyterianer," indem sie in der alten Beise als ihren Hauptsat aufstellen: daß die Obrigkeit nach dem Gesehe Christi regiren müße. In die gegenwärtigen kirchlichen Zustände Schottlands greifen beide sehr wenig mehr ein; aber sie sind historisch merkwürdig als zurückgebliedene Nebenzweige des einen großen Stammes, der seither seine Hauptäste nach einer andern Richtung bin getrieben hat?).

Reben biesem einen, manchsach geformten Presbyterianismus hatten nun aber in Schottland gerabe biejenigen frembartigen Kirchengemeinschaften bleibend sich festgesett, benen er von Anfang an sich widersett hatte, und durch beren Einfluß dann seine ganze Geschichte bestimmt worden war, sofern er theils im Rampf mit ihnen sich selbst entwickeln, theils auch positive Anregung von ihnen empfangen sollte. Es ist einerseits die katholische und die bischösliche Kirche, andererseits der Independentismus. Indem wir die Gestalt, welche das Leben der schottlich presbyterianischen Kirchen theils als ein Ganzes, theils nach den verschiedenen Hauptsormen in der Gegenwart darbietet, hier noch übersichtlich zusammenzusassen versuchen, haben wir zugleich noch einen Blick zu thun auf die Stellung, die jene gegenwärtig neben ihr eingenommen haben.

<sup>1) 3</sup>hrer Anficht glaubten auch viele Mitglieder ber Freien Rirche beipflichten gu mußen; biefe aber hat es nicht fur nothig gefunden, eine entscheidende allgemeine Erklarung hierüber auszusprechen.

<sup>2)</sup> Nachdem Obiges geschrieben war, ist mir noch die nachsolgende Mittheilung augesommen: die Synod of United Original Seceders saßte in diesem Jahr mit Stimmenmehrheit ben Beschliß, sich mit der Breien Rirche u vereinigen, da sie in dieser die wahre schetlische Kirche, an welche sie 1733 appellitt haben, jest wieser ersennen. Um 1. Juni wurde sie, — an ihrer Spige Dr. Miche, Berfasser ber Sketches etc. — von der Freisichlichen Affembly ausgenommen. Gine Minterzahl von ihnen, welche zurücklieb, wird sich kaum selbständig balten können.

# Viertes Anpitel.

ilberficht über bie gegenwärtigen firchlichen Berhaltniffe.

Die fatholifche Rirde.

Das Bestehen einer fatholischen Rirche auf schottischem Grund und Boben widerspricht ichon an und für fich ben Grundfaten, von welchen die ichottifche Reformation ausgegangen ift. Diefelbe Auffaffung theilten alle bie eifrigen Presbyterianer, welche unter ben folgenben Regenten aus bem Stuart'fchen Saufe für bie Reinheit ihrer Rirche ftritten, obwohl es ju einer völligen Ausrottung bes Ratholicismus niemale tam; er erhielt fich, besondere burch ben Schut einiger Stuartifch gefinnten Abeligen, in verschiedenen fleinen Begirten ber Sochlande, welchen ja bie Nationalfirche überhaupt bis auf die neuefte Beit nicht bie geborige Rudficht ichenfte. Erft in jener Veriobe, als bie Staatsmanner ihre Politit ohne Ginn fur bas Befen ber einen ober anbern Rirche nur noch auf rein weltliche Befichtspuntte gurudführen wollten, ale die öffentliche Bilbung überhaupt über ben Standpunft positiver Religionen fich erheben gu tonnen meinte, und als bie Theologen felbit im Gingeben auf folde Dentweise ibre Gbre fuchten, fand man es in England und Schottland recht und billig, bag auch bie Ratholiten in ihrer Beife Gott follten verebren burfen; und boch fubrte bas 1778 zu ihren Gunften erlaffene, von Robertfon befürmortete Befet, unter bem weniger aufgeklarten Bolke noch beftige Außerungen bes Unwillens berbei.

Seither war mit bem neuen religiöfen Leben, fo fehr es auch eine ftreng kirchliche Farbung annahm, boch jene frühere Undulbsamkeit nicht wieder mit erwacht. Ja es waren jeht auch Manner von ber evangelischen Partei bamit einverstanden, daß in Anbetracht bes Charakters, welcher bem Staat, sei's nun seinem Begriff nach, sei's wenigstens thatsächlich, zukomme, die Ratholiken nicht mehr bloß geduldet, sondern selbst zum Genuß ber vollen politischen Rechte, namentlich zur Bekleidung öffentlicher Amter zugelassen werden sollten; in Folge der Emanzipationsakte sind dieselben jeht nur noch ausgeschlossen von der Stelle eines königlichen Commissak bei der Affembly der Staatskirche;

auch dürfen sie als Mitglieder von dürgerlichen Corporationen, welche das Patronat über Pfarreien besitzen, bei allen hierauf bezüglichen Kragen nicht mitstimmen.

Allein nur um fo mehr bat in Schottland von ba an wieber ber Aramobn und die Borficht gegen die Ratholifen zugenommen, indem man bier ichon früher diefelbe Wahrnehmung glaubte machen ju fonnen, welche neuerbings auch in England alte bochgeftellte Freunde ber Ratholikenemanzipation gemacht zu haben gesteben: Die Bahrnehmung nämlich, bag bie fatholische Rirche burch alle Bugeftandniffe nur gu fcnellerem rudfichtsloferem Borfchreiten fich bestimmen lagt. Regirung 1845 bie Ausstattung bes tatholischen Geminare gu Daynooth beim Parlament beantragte, entstand Aufregung in allen proteftantifchen Rirchen Schottlands; man fürchtete, Die Abficht ber Regirung gebe noch weiter babin, überhaupt ber fatholifden Rirde in Irland einen Unterhalt von Staats wegen bargubicten. Die Affembly ber Freien Rirche befchloß bagegen einstimmig eine Bittschrift an's Saus ber Lords famt einer Abreffe an die Ronigin, und feste einen Ausfcug nieder, ber von ba an alljährlich über bie Umtriche und Fortfcritte bes Papismus berichten follte (committee on the subject of In ber Affembly ber Staatsfirche fprach fich gegen eine abnliche Petition nur Dr. Robertfon mit etlich und vierzig andern Mitaliebern aus, indem biefe ben Grunden ber Regirung Beifall ichenkten. 216 es fpater, im Jahr 1848, bieß, Lord Ruffel wolle jest wirflich für bie irifch - fatholifche Geiftlichfeit eine Befoldung aus Staatsmitteln porichlagen, außerte bierüber bie Beitidrift ber Freien Rirche (Fr. Ch. Mag. Dez. 1848); es fei fcmer ju fagen, ob bie Gottlofigfeit ober Die Thorheit Diefes Borfchlags auffallender fei; benn wenn gleich bie romifch fatholische ) Rirche auf teine Beife insultirt, noch an ber friedlichen Beobachtung ihres Gottesbienftes gehindert werden folle, fo burfen boch Mitglieder ber protestantischen Rirche biefelbe nie in ber Berbreitung ibrer Errlebren unterftuten.

Die katholische Rirche entwickelte inbeffen im Stillen bebeutenbe Thatigkeit. Der Anfang mit Errichtung von Rlöftern wurde bei ber Sauptstadt felbst gemacht, burch ein Ronnenklofter. Fur bie Ausbilbung ber Geistlichkeit wurde ein eigenes Collegium gegründet; und

<sup>1)</sup> Der Schotte hutet fich wohl, bie romifche Rirche fchlechthin bie tatholifche ju nennen; Die ftehenbe Benennung ift ,, Die romifche", ober ,,romifch tatholifche".

bie nachfte Abficht icheint jest auf Stiftung allgemeiner Erziehungs. anstalten gerichtet. 3m Jahre 1848 gablte man in Schottland 107 Priefter (in England 790) und 87 Gottesbaufer; Die fatholifche Bevölkerung mar in brei Begirke getheilt, beren Mittelpunkte Cbinburg, Glasgow und Aberbeen maren. Die Mitgliederzahl ber fatholiften Rirche ift mit ber Ginwohnerzahl bes Landes überhaupt in ichneller Bunahme begriffen, und zwar bat man berechnet, bag außer ber Freien Rirche nur die fatholifche mit bem Bachfen ber Ginwohnergahl gleichen Schritt halt. Gie wird besonders vermehrt burch bie Schwarme von Irlandern, welche in ben ichottischen Stadten Lebensunterhalt fuchen und welche bem groften Theile ber Schotten aus burgerlichen und religiofen Grinden gleich unlieb find. Gie begegnen uns in auffallender Menge und mit unangenehm auffallenbem Außeren in ben großen Stadten und Kabrifbegirfen, im Beften an ben Ufern bes Clube, im Diten in Ebinburg und hauptfachlich in Dunder, einem ber gemerbreichften Orte bes Landes. In Edinburg versucht bie Freie Rirche eine eigene Diffionetbatiafeit unter ihnen auszunben; fie bat für Diefelben einen Beiftlichen aufgestellt, ber ihnen in irifcher Sprace Die Schrift ertlaren foll, nebft einer Ungahl Laien, welche fie in ben Saufern aufzufuchen und ihnen aus ber Bibel vorzulefen haben. Aber die fatholifche Rirche verfaumt nichte, um die religiofen Bedürfniffe ihrer Mitglieder fortmabrend felbit zu befriedigen: ju Anfang bes Jahre 1851 mußten bie Protestanten boren 1), bag fie in Dundee ein großes Gottesbaus für 2000 Personen in Balbe eröffnen werbe, bag fie ferner in Gladgom mabrent bes letten Jahres gu ihren bisherigen vier Rapellen brei weitere gegründet und in berfelben Stadt zwei Convente für Ronnen gestiftet babe, ja bag fie einem Berucht gufolge jest gar ben Plan bege, in Edinburg mit einem Aufwand von £ 400,000 eine gewaltige Rathebrale zu bauen; und zugleich mußten fie ibr zugefteben, bag fie auch manche von ihnen felbst gebrauchte Mittel ber innern Diffion fich recht wohl anzueignen verftebe: fie weiß namentlich bie Schulen für gerlumpte Rinder (ragged schools, Lumpenfchulen) auf die beste Beife au führen 2).

<sup>1)</sup> Berhandlungen bes Edinburger Presbyterinms &. Jan. 1851, nach ber Witness, Jan. 11.

<sup>2)</sup> Nach ber Evang. Kirchen Beitung 1851, S. 974 waren 1851 in Schottlanb 131 tatholifche Briefter, 96 Rapellen; in Ebinburg 5 ober 6 tatholifche Schulen

Daber brach nun vollende gegen ben neueften Schritt bes Papftes. woburd er bie bisherigen apostolifden Bifariate Guglands in Bisthumer umwandelte, namentlich auch in ber schottischen Rirche ein heftiger Sturm los, obaleich badurch materiell an ben Berbaltniffen ber Ratholifen nichts fich anderte. In ben Berfammlungen ber Ctaatefirche und ber Freien Rirche murben mit großem Gifer Erflarungen abgefaßt, welche Die Regirung ju fraftigem Ginfdreiten gegen folde Unmagungen aufforderten 1). Es murben eigene Predigten gehalten, eigene Borlefungen verauftaltet, um vor bem Papismus zu marnen und Jebermann über feinen mabren Charafter und feine beimtudifchen Abfichten aufzuflaren. Dem Papfte murben babei mit neuer Entichiedenbeit Die Pradifate beigelegt, welche ihm bas ichottifche Glaubensbekenntniß feibit (Bestminfterconf. Cap. XXV) ausbrudlich ertheilt: bag er fei "ber Untidrift, ber Menfc ber Gunde und ber Gobn bes Berberbens, ber fich erhebt in der Rirche wider Christum und wider Alles mas Gott beift." Rur Die unirte presbyterifche Rirche verwahrte fich jugleich bagegen, daß ben Ratholifen einmal ertheilte Rechte wieder entzogen wurden; ihr Cbinburger Presbyterium fprach fich einstimmig babin aus (7. Januar 1851): es verabicheue die Grundfage bes Papismus und bedaure bie von ihm gemachten Fortschritte, welche berfelbe großentheils ber verfehrten, beimtückifden und verbleubeten Politif ber letten Minifterien zu verbanten babe, fonne aber boch befondern Grunben, welche bei ber gegenwärtigen Agitation viel mitmirften, nicht beiftimmen, und halte es fur die Pflicht ber Protestanten bei ber gegenmartigen Rrifis, barauf binguarbeiten, bag alle Staatstirchen frei werben.

Diejenigen Anknüpfungspunkte, welche ber Ratholicismus in so reichem Maage bei der anglikanischen Kirche vorfindet, haben die Schotten aus ihrem Kirchenwesen sorgfältig ausgemärzt: so fehr, daß sich hier nur fragen könnte, ob nicht gerade durch diese geflissentliche Entfernung ber sinnlichen Clemente aus dem Gottesdienst und der hierarchischen Nanchsaltigkeit aus der kirchlichen Organisation Einzelne,

mit burchichnittlich 150 - 200 Schulern; in Glasgow 50,000 Ratholiten, mit 7 Kar vellen und mit 3200 Schulfindern.

<sup>1)</sup> Gine Reihe von Betitionen, welche jest auf Wieberaushebung ber Detation bes Mannoothseminars brangen, legte am 21. Mai 1852 ber Marquis von Breabalbane bem Oberhause vor.

welche dis nicht befriedigt, fich versucht fühlen möchten, aus jener Ginförmigkeit in's entgegengefeste, römische Ertrem zu flüchten. Um so mehr liegt es in den Befürchtungen der Presbyterianer und wohl wirklich auch in den hoffnungen der römischen Rirche, daß diese zunächst durch die bischöfliche Rirche größeren Gingang bei der schottischen Ration sinden werde.

#### Die ichettifche Epiffepalfirche.

Die bifcofliche Rirche bat, auch nachdem fie unter Wilhelm III ju einer bloß gebuldeten berabgefest worden mar, für bie ichottifche Rationalfirche infofern eine febr große Bebeutung behalten, als ber grofte Theil ber Abeligen, theils wegen ihres Berhaltniffes jum englifden Sofe, theils überhaupt megen ber innern Bermandtichaft gwiichen politifder und firchlicher Ariftofratie gu ihr übergetreten, und fo einerseits bie Nationalfirche mit ihren innern Angelegenheiten ber Ditwirfung und bem orbentlichen Ginflug bes Abels entzogen, anbererfeits bas firchliche Patronat meiftens in folche ber Rirche entfrembete Sanbe gefallen mar. Dagegen vermochte jene Rirche nie unter bem Rern bes Bolfes einzudringen, noch bat fie je bagu fich berbeigelaffen, burch milbere Auffaffung ihrer eigenen Grundfate ben Presbyterianern entgegenzukommen. Ihre meiften Unbanger gablt fie in ber Sauptftabt, nämlich in jenen boberen Regionen, und in gewiffen Begirten ber Sochlande, wo bie Stuart'ichen Sauptlinge ihr Gefolge batten. ba fteben fie und bie presbyterianische Rirche einander noch mit berfelben Schroffbeit gegenüber, wie einft zur Zeit ihres offenen Rampfes.

Rachdem die schottischen Spistopalen seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts in ihrem Widerspruch gegen die Herschaft der Hannoverschen Dynastie nachgelassen und seit dem Tod des Prätendenten Karl Edward (1788) zur förmlichen Anerkennung derselben sich entschlossen hatten, wurden 1792 die Gesetze ausgehoben, durch welche sie mit Strassen bedroht und bürgerlicher Rechte beraubt worden waren; kleinere Beschränkungen, denen sie noch unterlagen, wurden vollends abgeschaft durch eine Bill, welche der Erzbischof von Canterbury 1840 vor's Parlament brachte. Sie hatten damals sünf Bischöfe: den von Dunblane (mit Dunkeld und Kise), von Aberdeen, von Rose Morah und Argyll, von Schinburg und von Brechin. Dazu kam nachber noch ein Bischöf von Gladgow; und noch in neuester Zeit wurden diesen Bis-

thumern burch Abzweigung zwei weitere beigefügt 1). Die Gefamtgabl ber Rirden betrug 1843 nach Gad's (a. a. D. I. 284) Ungabe 86, Die ber Beiftlichen 95. Gine fleine Lehranstalt für Die jungen Theologen wird jabrlich vom November bis Darg geöffnet; fur jungere Beute bis jum 18. Jahr, nicht bloß für fünftige Theologen, ift neuerbings bas Trinity College ju Glenalmond in ber Graffchaft Perth eröffnet worden. Die Berfaffung ber Rirche ift ariftofratifd, fofern ben Bifcofen, obaleich fie eine Spnobe neben fich baben, boch in ibren Diogefen die bochfte Entscheidung guftebt; Rirchengesete aber konnen nur erlaffen werben burch eine aus zwei Rammern beftehenbe Generalfpnobe, wobei jebe ber beiben Rammern muß jugeftimmt haben. Der Borfit in berfelben gebührt einem bestimmten Bijchof, welcher ben Titel Primus führt; Die erfte Rammer bilben Die acht Bifcofe fur fich; Die zweite besteht aus dem Dechanten, b. b. bem vom Bifchof ernannten Bigeprafes jeder Diogefanspnobe, und einem Abgefandten von jeder diefer Synoben. Die Generalfpnobe bat übrigens feit Anfang Diefes Jahrhunderts erft viermal 2) fich versammelt.

So klein nun biese Kirche im Bergleiche mit ber Nationalkirche ist, so groß sind die Ansprüche, mit welchen, zugleich mit den neueren hochkirchlichen Bestrebungen in England, auch ihr Klerus auftrat, — so entschieden ihre Hinneigung zum Pusepistuns, welche hiemit zusammenhing. Ein "schottischer Presbyter" bewies 3), daß die Orforder Traktate nicht papistisch seien. Die Orforder Theologen dagegen freuten sich, daß die schottische Liturgie, besonders in den oben angessührten Consekrationsworten, eine der werthvollsten Lehren sestgehalten habe, welche man der englischen Kirche erst wieder zum Bewußtsein bringen muße. Wirtlich legt die schottische Geistlichkeit auf jene Worte einen besondern Werth und auch solche englische Kirchenhäupter, welche neuerdings gegen den Pusepismus vorsichtiger wurden, bestätigen ihr benselben. Der Bischof von Orford erläuterte dem Oberhause 4) ben

<sup>1)</sup> f. Bruns und hafner Repert. 1847, heft I: das flebente Bisthum bitben Arghil und die Inseln; ber Edinburgh Almanack für 1849 gibt nun die Jahl ber Bisthumer auf acht an.

<sup>2)</sup> fo wenigstene noch nach bem Bericht in Brune Repert.

The Oxford Tracts not popish, by a presbyter of the episcopal Church in Scotland. 1839.

<sup>4)</sup> Parlamenteverhandlungen vom 22. Mai 1849 (Witness vom 29. Mai).

Sinn ber Borte, welche nicht einer lateinifchen, fonbern einer orientalifden Quelle entnommen feien; es werde, fagt er, burch fie allerbings eine Beranderung von Brod und Wein ausgesprochen, aber eine Beranberung "im Allgemeinen, nicht in ber Gubftang" (in general, but not in substance). Much bon ben alten fatholifden Gebrauchen. beren Biederherstellung bie Pufepiten betrieben, icheint Manches Gingang in fcottifche Rirchen gefunden zu haben, bis in neuefter Beit wegen ber öffentlichen Aufregung über bas Umfichgreifen bes Papismus auch die ichottischen hochfirchlichen Bifcofe wie die englischen Coldes ihren Untergebenen glaubten niederlegen ju mugen; fo murbe ju Anfang bes vorigen Jahrs ein Beiftlicher in Glasgow gewarnt, bie Gebete nicht mehr zu intoniren, beim Berfagen bes apostolischen Glaubensbefenntniffes fich nicht mehr nach Dften zu wenden, und bergleichen. Dagegen wollen bie ichottifchen Bifchofe biejenige Richtung ber anglifanifden Rirche, welche um ihrer firchlichen Grunbfate willen bie nieberfirchliche beißt, und welche ben fatholifirenden Tendengen bie allgemein protestantische, und beim Abendmablebogma bie reformirte Lebre entgegen halt, inmitten ihrer eigenen Rirche gar nicht bulben; es batten ihrer Rirche feit Anfang bes Jahrhunderts auch bie meiften ber in Schottland bestehenden englischen Gemeinden, beren es etwa 24 gemefen waren, allmalig fich angeschloffen: aber burch ben 3mang, mit meldem fie jum Gebrauch ber ichottischen Liturgie angehalten murben, fanben fich mehrere berfelben feit 1842 wieder ju einer Trennung veranlagt, und fpater, im Dai 1849, fam vor bas Dberhaus eine Detition von Mitgliedern folder Gemeinden, welche erflarten, bag fie gewiffenshalber nicht in ber Gemeinschaft mit ber fcottifc bifcoflicen Rirche verbleiben konnen und funftig burch englische Bifcofe vifitirt ju merben munichen.

Und nicht minder kufn, als die katholische Rirche, meint auch diese schottisch bischöfliche ihre Bestrebungen über ihre eigenen Gränzen hinaus auf die ganze schottische Ration richten zu dürfen. Presbyterianische Blätter weisen hin und wieder auf Artikel bischöflich gesinnter schottischer oder englischer Zeitungen hin, welche offen geistliche Eroberungsversuche predigen; so theilt die Wilness vom 1. Juni 1849 einen Artikel mit, worin es von der bischöflichen Kirche unter Anderm heißt: sie, die "alte, einzig nationale und wahre schottische Kirche" gewinne Raum, Macht und Ehre auf "den Trümmern der eingebrochenen Pres-

byterianer;" abnlich gefiel fich bei Berhandlungen bes Dberhaufes über Die eben angeführte Petition ber überaus hochfirchliche Bifchof von Greter barin, baf er bedeutungevoll von ber bifcoflicen Rirche von Schottland fprach, mabrent fie ordnungemäßigerweise bie bifcoflice Rirche in Schottland beißt: aber nach ben Anfichten jener Partei fommt überhaupt ber presbyterianischen Rirde und jeber Rirdengemeinschaft, welcher Die apostolische Succession fehlt, ber Name einer Rirche gar nicht zu. - Colde bobe Unfpruche und Erwartungen fann bie bifcofliche Rirche freilich taum auf die Große und ben Umfang ihrer eigenen innern Thatigfeit grunden; mußte ihr boch im Varlament eines ihrer eigenen Mitglieder vorhalten, bag fie, beren bobe Angehörige zwei Drittheile vom gefamten Gintommen bes ichottifchen Bodens geniegen follen, im Jahr 1847, in welchem bie Freie Rirche mehr als £ 276,000 einnahm, nicht einmal £ 4000 für allgemeine firchliche 3mede aufgebracht babe 1). Aber bie Rirche ftust fich auf bie Bunahme, welche auch ihre Mitgliedergahl in ben letten Jahren erfuhr. Gie hofft ferner große Kruchte fur fich ju ernbten von ben firchlichen 3miftigfeiten, burch welche viele Presbyterianer fo lange werben umgetrieben, ericopft und über ibr eigenes Rirdenmefen belehrt merben. bis fie Buflucht fuchen in ber Ginbeit und Giniafeit apostolifden Gpiffopates. Und wie in biefer Begiebung, fo mag fie auch fonft am meiften Soffnung feten auf Diejenigen Reize, welche fie mit bem Ratholicismus gemein bat und mit welchen fie zugleich biefem in bie Sanbe arbeitet: auf Die Lebre von einer reichen, fortmabrend lebenbigen firchlichen Trabition, im Gegenfat zum fnechtischen Teftbalten am ftarren Buchftaben ber Schrift, auf bie Ginlabung zu rubiger Unterwerfung unter einen allgemeinen, burch Laien nicht naber zu ergrunbenben Rirchenglauben, im Wegenfat gur Forberung einer felbftanbigen, logifch icharf bestimmten Orthodorie, auch mobl auf bas Anerbieten einer größeren fittlichen Ungebundenheit, besonders in Bezug auf bie Sabbathfeier, beren Bernachläßigung ben Bifcoflicen vorgeworfen wirb, und ohnebis auf jene Reize eines fur Auge und Dbr reich ausgestatteten Gottesbienftes und eines burch bobe Burben und Amter imponirenden firchlichen Organismus. - Dan fann es unter folden Umftanben ben ichottifden Dresbyterianern nicht vergraen, wenn in

<sup>1)</sup> Hansard Parlam, Deb. vom 17, 3un. 1848.

ihren Augen Popery und Prelacy noch immer neben einander zu stehen kommt; beiben gegenüber betrachten sie sich als die Worksmpfer best reinen Protestantismus, des lautern Evangeliums, auf der britischen Insel: so freilich, wie der Kampf jest, geistig und sittlich, geführt werden muß, werden sie ihre Waffen für denselben erft noch zu erproben haben.

#### Die Intepenbenten.

Ganz anders hat sich in der neueren Zeit das Berhältniß der schottischen Rirche zu den Independenten gestaltet, welche freilich ihre eigenen ursprünglichen ausschweisenden Grundsätze seit den Zeiten Cromwells sehr gemildert haben. Sie werden von den Presbyterianern als Brüder betrachtet, so wenig auch ihre Ansichten von kirchlicher Bersfassung den meisten Schotten zusagen.

Die erften Gemeinden, welche in Schottland bem Independentismus zustimmten, bemfelben aber noch befonbere Gigenthumlichkeiten beifügten, nämlich die Glaffiten und Candemanier, haben, in ihren Gigenthumlichkeiten fich abichließend und an Babl bochft unbedeutenb. nur noch als geschichtliche Merkwürdigkeit bis auf bie Gegenwart fich erhalten. In ben Lehren, Die burch Canbeman einbrangen, ift bie protestantische Lehre von ber Rechtfertigung abnlich auf ein Ertrem getrieben, wie die biblifchen Grundfate von ber Rirche in ben Unfichten von Glag. Um nämlich alles Berbienft bes Menfchen bei ber Rechtfertig ung auszuschließen, meinte Sanbeman ben rechtfertigenben Glauben feines fittlichen Charafters geradezu entleeren zu mugen; er bezeichnete ibn als ein Rurwahrhalten mit bem Berftand, fo wie es ber Berftand fei, ber auch Ausfagen und Zeugniffe in weltlichen Dingen aunehme. Sandeman ftarb 1772 in Amerika, wohin er auch feine Lebren gebracht bat; in Schottland haben fie außerhalb bes Rreifes ber Glaffiten fich nicht verbreitet. Gin größerer Ginflug wird nur ben Schriften von Glag felbst zugeschrieben, fofern fie zur Berbreitung bes Inbependentismus am Unfange biefes Jahrhunderts mitwirkten.

Die neueren eigentlichen Independenten waren, wie oben ermähnt wurde, durch die Gefahr innerer Auflösung und durch die Sülfsbedürftigkeit vieler Gemeinden veranlaßt worden, 1812 zu der congregational Union sich zusammenzuschließen. Im Jahr 1849 wird (im Edind. Alman.) angegeben, daß 106 Gemeinden zu dieser Union gehören und

37 außerhalb berfelben fteben; barunter icheinen jeboch mehrere baptiftiiche Gemeinden mit inbegriffen, bei welchen neben ihrer übereinstimmung mit ben übrigen firchlichen Grundfaten und Glaubenslehren ber Independenten die Abweichung in Sinficht auf die Rindertaufe nur als etwas Untergeordnetes aufgefaßt wirb. Die Bahl ber Mitglieber murbe 1848 beim 50jabrigen Jubilaum ber ichottifchen Congregationaliften von einem aus ihrer Mitte auf mehr ale 9000, von einem anbern bloß auf 7-8000 angeschlagen. Unter ben unirten Gemeinden erhalt mehr als ein Drittheil von ben übrigen Unterftugung; namentlich wird mit Gulfe ber Union ein Minimum fur bie Befoldung ber Beiftlichen festgehalten. Rapellen ber Independenten finden fich in allen größeren Städten. Un ihrer Atademie in Glasgow baben fie zwei Lebrer. Unter ihren Theologen und Predigern baben fich in neuefter Zeit besondere Dr. Alexander in Coinburg und Dr. Wardlam in Glasgow hervorgethan. - Dit ben englischen Independenten, welche gleichfalls zu einer Union fich vereinigt haben (Congregational Union of England and Wales), fteben bie ichottifchen in manchfacher perfonlicher Berbindung. Aber nicht blog bei biefer Begiehung gur englischen Union, fondern auch innerhalb ber ichottifden Union felbit und bei ben burch fie veranlagten Berfammlungen ber independentischen Prediger gilt es immer ale erfter Brundfat, bag von ber Befamtheit nie ein für bie einzelnen Gemeinden bindenber Befchluß gefagt werben fonne. Böllige Unabhangigfeit ber Gemeinden wird indeffen wenigstens ba, wo bas außere Bestehen ber einen burch Beibulfe ber andern bebingt ift, thatfachlich nicht fonnen behauptet merben.

Den Grundzug im Charafter des Independentismus bildet fortmahrend der Widerspruch gegen alles Hereinziehen weltlicher Elemente
in das rein geiftliche Leben der Kirche, gegen traditionelles Wesen irgend welcher Art, und besonders gegen alle äußere kirchliche Organisation, welche zwischen den an Chriftus hangenden einzelnen Gemeinben und der von ihm durch den Geist beherschten Gesautgemeinde noch
Nationalkirchen und andere Partikularkirchen einschiedt und innerhalb
bieser die einzelnen Gemeinden einer hierarchie oder einem Spstem
preschyterialer höfe unterordnet. Dieser Widerspruch war zunächst gegen die anglikanische Kirche gerichtet, sollte aber, besonders was Kirchenversassung betrifft, die schottische mit treffen.

Co wollen nun die Independenten als ein Glied ber Rirche nur

ben betrachten, ber, fo weit man es beurtheilen fann, als ein wirklich Befehrter fich ausweist; nur ein Golder foll ale Ungehöriger ihrer Bemeinden angefeben und zum Abendmahl zugelaffen werben. megen ericeint ihnen jebe Unterftupung ber Rirche burch ben Staat, auch abgeseben bavon, bag biefer in ein frembes Gebiet übergreife, icon barum als verberblich, weil in folden außeren Bortheilen eine Berfuchung für ben Gingelnen liege, beim Unichluß an bie Rirche auch weltliche Rudfichten auf fich wirten zu laffen; jebe Forberung firchlicher Zwede burch bie weltliche Gewalt ift ihnen fo fehr zuwiber, bag fie gegen ienes Berlangen ber Freien Rirche, burch eine Parlamente. afte beim Unfauf von Bauplagen unterftugt zu werben, auf Beranlaffung von Dr. Alexander eine eigene Erflarung abgaben. - Bei ihnen felbst erhebt fich naturlich bie Schwierigkeit, wie man jene Bekehrten, jene visible saints, prufen folle. Die Presbyterianer, beren Rirche ihnen felbst nicht rein genug scheint, werfen ihrerseits ihnen vor, bag fie fich zu Bergenskundigern aufwerfen, und bag bei ihnen bie Glaubigen versucht werben, nicht auf Chriftus bingubliden fonbern auf bie eigenen Gefühle, Buftanbe und Erfahrungen, burch welche benfelben ihre Befehrung und ihr Recht auf Geligkeit gewiß werben foll. Dr. Warblam 1) antwortet biegegen: Die Presbyterianer glauben ja boch auch barnach fragen zu mugen, ob Giner ,ein Befenner ber driftlichen Religion fei und auf ben Begen Chrifti manble." Allein es besteht immerbin nicht blog in ber Musubung bes Brundfates, fonbern auch in Sinficht auf biefen felbft ein wefentlicher Unterschied: mabrent es jenen um pofitive, möglichft genügende Beurkindung innerer Überzeugungen und Buftanbe ju thun ift, glauben biefe bas Bekenntnig für fich als genügend hinnehmen zu mugen, fo lange fie nicht burch einen folechten Bandel oder burch anderweitige Augerungen bes Befennenben jum Mistrauen berechtigt murben 2). Gerade bie Ausubung bes Grundfates ift ce bann, in welcher besonnene Independenten und gemiffenhafte ober angftliche Presbyterianer boch wieder zusammentreffen mögen.

Entsprechend folden Boraussetzungen gelten bie Rinder bei ben

<sup>1)</sup> On purity of Church fellowship, in ben Jub. Memor. p. 216.

<sup>2)</sup> So wurde der Grundfag eines freifirchlichen Geistlichen, ber einigen Leuten beswegen, weil er teinen Beweis für ihre wirfliche Befehrung habe, die Theilnahme an ben Saframenten verweigern wollte, vom Presbuterium und von der Affemblyzcommission 1849 ansbrudflich verworfen.

Independenten ebenso wenig als bei den Baptisten für Glieder der Kirche. Der Unterschied zwischen beiden bernht darauf, daß die Baptisten der Taufe eine größere Bedeutung für den Täufling geben, der in ihr fein persönliches Bekenntniß zu Christus ablegt, und daß dagegen die Independenten den Berheißungen göttlicher Gnade an die einzelnen Glaubigen auch eine besondere Beziehung auf die Kinder derfelben zuschreiben; die Kinder werden getaust im Bertrauen auf diese Gnade, gelten jedoch erst dann für Mitglieder der Kirche, wenn sie durch die Gnade, welcher die Taufe nur als Zeichen, nicht als Mittel beigegeben sein soll, wirklich zu selbsstätigen Bekennern geworden sind.

Die Rirche felbft foll weber über Lehre noch über Berfaffung irgend eine menschliche Bestimmung aufstellen, fonbern nur ben einfachen Gaben ber Schrift folgen. Daber verwerfen bie Inbependenten jedes pon Meniden abgefaßte Glaubensbefenntnig, mahrend fie indeffen thatfachlich ben reformirten Lehrbegriff famt ber Prabeftinationelebre ftreng bewahren. In ihrer Berfaffung, bei welcher alle Berufung auf alttestamentliche Ginrichtungen verworfen und bagegen bas apostolifche Borbild um fo fefter als einzige und unbedingte Rorm geltend gemacht wird, find fie nach Übertreibungen, bei benen bas Recht ber Laien alle firchliche Ordnung ju gerftoren ichien, immer bald wieder ju einer feften, jedoch bochft einfachen Form bes firchlichen Umtes gurudgefehrt. Das orbentliche Lebramt und Die Leitung ber Gemeinde in ihren geiftlichen Angelegenheiten (teaching and ruling) ift einer einzigen Person übertragen, nämlich bem von ber Gemeinbe felbit ermablten Paftor, ber neben acht driftlicher Gefinnung, driftlichem Gifer und eigener driftlicher Erfahrung boch auch wo möglich burch besondere Bildung gum Lebrer befähigt fein foll: wenn gleich bie Independenten fortwabrend befonders barauf bringen, bag jene Rudficht weitaus die überwiegenbe fein muge, fowie barauf, bag ce von geringem Belange fei, wo Giner feine Bilbung jum Lehrer befommen babe, fei's auf einer Universität bei Latein und Moralphilosophie, ober in ber Sandwerkerftube bei einfachem Bibelftubium 1). Reben ben Paftoren fteben nur Diakonen, welche fur die Armen und fur alle zeitlichen Bedurfniffe einer Gemeinde zu forgen baben. Gin eigenes Umt von Alteften, wie es in ber ichottifden Rirche besteht, erkennen bie Independenten nicht

<sup>1)</sup> Jubil. Memorial p. LX.

als biblifc an, nehmen vielmehr bie biblifden noedbureog als identifc mit ben eniononoi und mit ihren eigenen Paftoren; auch burch bie Stelle I Dim. 5, 17, welche ben Presbyterianern immer ben Sauptbeweis für ben festen Unterfchied gwifden ben blog gur Bermaltung (ruling) und ben jugleich jum Behren berufenen Alteften bat liefern mugen, wollen fie fich nicht bavon überzeugen laffen, bag mirtliche Altefte formlich vom Predigen feien ausgeschloffen gemefen. Schwieriger freilich ift für fie bie andere Frage, ob bann nicht mehrere Paftoren in einer Gemeinde fein follten ober wenigstens fein konnten; bagegen bebaupteten fie, bag ba, mo in ber Schrift eine Mehrheit von Alteften ober Bifcofen ermabnt werbe, jedesmal bie Vaftoren mehrerer an Ginem Orte bestebenber Rirchen gemeint feien; boch magen Neuere, 3. B. Dr. Davibson 1), wirfliche Debrheit von Alteften bei einzelnen Gemeinden der apostolischen Beit nicht mehr fcblechtweg zu läugnen, und wollen nur fo viel als gewiß festhalten, daß eine Gemeinde nie mehr Paftoren haben burfe, ale fie geeignete Perfonen fur biefes Umt gu finden miffe, beren es jest weit weniger als in ber apostolischen Beit Muf ber anbern Geite wenden bie Inbependenten gegen bas Presbyterialinstitut ein , bag es bie Rechte ber Gemeinden beeintrad. tige burd Ausübung folder Befugniffe, welche nur ben einzelnen Rirden felbft gufommen. Unter einer Rirche aber verfteben fie bie Befamtheit aller Mitglieber, felbft bie Frauen nicht ausgeschloffen. Bei bem fleinen Umfang, welchen bie Indevendentengemeinden in ber Regel baben, ift es leicht, baufige, mitunter gar wochentliche Bufammenfünfte ber Mitglieder zu veranstalten; bier werden alle Ungelegenbeiten ber Rirche verhandelt, Die Diener ber Rirche ermablt, Die neuen Mitglieder aufgenommen, Diejenigen, welche Argernig geben. aus. geschloffen; mit ben Aufzunehmenden oder Auszuschließenden pflegt borber ber Paftor nebft einigen Gemeinbegliedern fich zu befprechen, morauf er je nach bem Ergebniffe ber Berfammlung Borfcblage macht. Den Presbyterianern freilich 2) wird es nicht ichwer, Die Difftanbe aufzudeden, welche ein foldes Regiment überall ba, wo bie Ditglieber nicht wirklich große Frommigfeit und Besonnenheit zeigen, für Beiftliche und Gemeinden zugleich mit fich führe: fei ber Paftor ein

<sup>1)</sup> The Congregationalists Manual. 2th Ed. 1845.

<sup>2)</sup> vgl. hierüber und über ihre Einwendungen gegen ben Independentionus uberhaupt bas Fr. Ch. Mag. vom Marg, April und Juni 1848.

talentvoller und thatfraftiger Mann, fo brobe ben Gemeinben bie Befabr, baß fie unter feiner Alleinherschaft fo unfelbständig werben, wie felten unter bem Presbyterianismus; feble es ibm an Rraft, fo merbe er leicht jum Bertzeug von Diatonen werben, welche gern über ibr Umt binausgreifen, ober gang jum Spielball einer in ber Gemeinbe auffommenden Ochlofratie. Endlich werben bei folden Berathungen in allgemeiner Berfammlung alle Streitpunkte gar leicht Bergnlaffung ju formlicher Trennung und jur Bildung neuer von einander gefonderter Gemeinden; benn bie Independenten felbft wollen nicht, bag in religiöfen und firchlichen Dingen bie einzelnen Mitglieder gur Unterwerfung unter Dajoritatsbefchluffe als folde fich verbindlich machen follen: was die Gemeinde beschließt, namentlich auch mas fie verfügt in Sachen ber Rirchenzucht und über Aufnahme von Mitgliebern, bas foll alles aus Ginem Ginne bervorgegangen fein; Die Mindergahl foll wo moglich in driftlicher Liebe nachgeben; wo bis nicht moglich icheint. bleibt nur Trennung.

In ber That erregt es nun Staunen, wie unter folden Berbaltniffen bennoch Spaltungen und Dighelligfeiten verhaltnigmäßig nur Deffen baben fich bie ichottifchen Independenten felten borfommen. 1848 bei ihrem Jubilaum rubmen burfen. Allein eben bei biefer Beranlaffung flagt einer ihrer Beiftlichen, bag baufig bie Gemeinbeglieber ju wenig felbstthatig fich erweisen und alle driftliche Birtfamteit bem Paftor überlaffen; gerabe in biefer Begiebung, für bie Unregung regelmäßiger Thatigfeit unter ben Laien, leiftet entichieben ber Vregboteria. nismus mehr. Much zeigten fich in ber lettvergangenen Beit bebentliche Schwankungen in ben Begiehungen zwischen Beiftlichen und Gemeinden, mobl im Bufammenbang mit größeren Unfbruchen, welche biefe neuerdings an ihre Prediger machten, und mit einer ju geringen Borbilbung, mit welcher jum Theil jene in's Umt eingetreten maren: unter benjenigen Beiftlichen, welche vor 1822 ein Pfarramt erhalten batten, maren 1848 noch 22 im Amt und babon 20 noch auf benfelben Stellen; bagegen befanden fich von etwa 130, welche in ben unrubigeren Jahren 1834-1846 angestellt worben waren, nur noch 37 bei benfelben Gemeinben.

Reben biefen wichtigen Unterschieden in ber Berfaffung find bie Independenten, wie im Glauben, so ber Sauptsache nach auch in ber Form bes Gottesbienstes mit ben Presbyterianern einig; grundfahlich widersprechen fie ihnen nur hinfichtlich ber Abendmahlsfeier, fofern fie Diefelbe alle Sonntage balten zu mugen glauben. Die Ginfachbeit ift bei ihnen insofern noch größer, als ihre Prediger im Frad, nicht wie Die Dresboterigner in einer Urt Rirdenrod, auf ber Rangel ericeinen; andererfeits gebrauchen fie beim Gottesbienfte neben ben Pfalmen eine eigene Sammlung von Gefängen, welche groftentheils von Tfaat Batts, einem englischen Independentenprediger (+ 1748), berftammen; und Die Gemeinde Dr. Alexandere in Edinburg ging 1849 fogar mit bem Bebanten um, Die einft von ben Puritanern fo heftig verworfene Drgel in ibr Gottesbaus aufzunehmen. Die Presbyterigner felbit geben in ber Anerkennung innerer driftlicher Gemeinschaft mit ben Indevenbenten, ja auch mit ben an biefe fich anschliegenden Baptiften, tros allem eigenen firchlichen Gifer bennoch fo weit, daß fic (mit Ausnahme ber Staatsfirche) biefelben bin und wieder als Gafte auf ihre Rangeln gulaffen; fo hat ber angefebene Londoner Prediger B. 2B. Roel, ber im August 1849 fich wiedertaufen ließ, unmittelbar barauf vor einer fcottifchen, mit ber Freien Rirche in Berbindung ftebenben Gemeinbe gepredigt. And in ben Bestrebungen für innere Diffion, namentlich in ben großen Statten, geben Die Inbependenten mit ben Presbyteria. nern Sand in Sand, ja fie betrachten eine folde Thatigfeit noch vom Ende bes vorigen Jahrhunderts ber als die besondere Aufgabe, Die fie in Schottland zu lofen baben. Aber auf eine größere Musbreitung ibrer eigenen Gemeinden werden fie in Schottland nicht wieder boffen burfen, fo lange jene religiofe Regfamteit, welche ber Independentismus anzuregen beftrebt mar, von ben nationalen Rirchen felbit unterhalten und recht geleitet wirb.

Rur unbedeutend und ohne eigenen Ginfluß find verschiedene anbere religiöse Gemeinschaften, welche aus' England eindrangen. Am meisten wirkam sind unter ihnen die Methodisten, welche 1843 nach Sack's Angabe (I. 286) in 15 Kreisen 26 Reiseprediger und beinahe 4000 Mitglieder hatten. Die Quaker hatten damals vier Versammlungshäuser in Schottland. Auch Swedenborgianer, sogenannte Unitarier, und neuerdings Freingianer, sinden sich in verschiedenen Städten. Außerdem geschieht es hie und da, daß von den presbyterianischen Kirchen eine einzelne kleine Gemeinschaft sich absondert, aus Ursachen, welche in's allgemeine kirchliche Leben nicht weiter eingreisen: so von der Staatskirche die Gemeinde eines gewissen Campbell, Pfars

rers von Stow, ber im Jahr 1831 megen einiger Irrlehren, besonbere über bie Allgemeinheit ber Erlösung, seiner Stelle entseht worben war.

### Die presbyterianifden Rirden.

Die größeren und fleineren presbyterianifchen Gemeinschaften, melden, mit Ausnahme bes Abels, weitaus ber bebeutenbfte und ohnebis ber an Babl bei weitem gröfte Theil ber Ration angehört, baben neben all ben Gegenfagen, burch bie fie unter fich getrennt werben, boch in ihrem Befenntniffe, in ber Form ihres Gottesbienftes, in ihrer innern firchlichen Berfaffung, fowie in ber Urt ibrer driftlichen Birtfamteit, beständig ihre innere Bermandtichaft und Ginheit bemahrt; und iene Gegenfate felbit ftellen fich in ihrer geschichtlichen Entwidlung wieder nur als verschiedene Geiten einer und berfelben Grundanschauung vom Befen ber Rirche bar. Bon einer außern Biebervereinigung fann bei bem Gewichte, bas ber Schotte überhaupt auf bie firchlichen Gegenfate ju legen pflegt, bie Rebe nicht fein; bie Unerkennung aber, welche bie einzelnen bem driftlichen Charafter ber andern ichenten, zeigte fich g. B. beim Austritt ber Freien Rirche in ber Bereitwilligkeit, womit Secederegemeinschaften ben Mitgliedern berfelben ibre Gottesbaufer zu einftweiligem Gebrauche öffneten.

Die Eigenthümlichkeit ber schottischen Glaubens - und Lehrweise 1) zeigte sich und schon in der ganzen Art, wie sie von Knor an bis auf ben heutigen Tag die kirchlichen Fragen aufgefaßt haben: est liegt babei zu Grunde ein unwandelbarer, freilich abstrakt abgemessener Begriff göttlicher Offenbarung in Altem und Reuem Testament, der weder irgend ein menschlich vermitteltes Berhältniß zwischen Buchstabe und Geist überhaupt, noch einen wirklichen innern Fortschritt der Offenbarung als einer, die sich zeitlich entwickelte, zuläßt; und diese Offenbarung selbst erscheint vorherschend als Offenbarung eines gebietenden göttlichen Willens, der wiederum so, wie er in der Schrift Alten und Reuen Bundes versaßt steht, in der christichen Gemeinde unbedingt, ohne Unterschied der innerlicheren oder äußerlicheren Lebensgebiete sich verwirklichen soll. Man darf nicht verkennen den tiesen sittlich religiössen Ernst, der hiebei die schottischen Christen beherscht, und die uner-

<sup>1)</sup> Gine nahere Ausführung versuchte ich in ber beutschen Beitschrift fur driftl. Wiff. u. f. w. 1850, N. 23 - 25.

schütterliche Kraft innerer Überzeugung, womit sie jene Offenbarung aufnehmen; ebenso wenig aber läßt sich ein gewisser gesehlicher, noch gar zu alttestamentlicher Zug verkennen, ber durch ihre ganze Anschauungsweise hindurchgeht; wenn man dieses beides als Sigenthümslichkeit des Calvinismus bezeichnen darf, so kann man wohl sagen, daß der Calvinismus nach beiden Seiten hin nirgends stärker als bei den schottischen Presbyterianern sich ausgeprägt hat.

Benen ftrengen Infpirationsbegriff betrachten bie ichottifden Theologen alle fortmabrent als Sauptbollmert gegen ben Gubieftipismus. ber besonders burch Ginfluffe beutscher Theologie fich zu verbreiten brobe. - Bei ber Betrachtung ber evangelischen Lebre nach ihrem materialen Pringip wird vorherschend bie objektive Seite behandelt, bie Behre von ben gottlichen Gigenschaften, bem gottlichen Willen, bem göttlichen Rathichluffe. Die eigentliche Prabeftinationslehre wird gwar nicht oft zum ausbrudlichen Gegenstande von Predigten gemacht, mobl aber von allen presbyterianischen Gemeinschaften als nothwendige Boraussehung einer evangelischen Gnabenlehre angeseben; jede Abmeichung von berfelben unterliegt fogleich bem Berbacht eines flachen Arminianismus und Velagianismus. Demgemäß verfuhr bie ftaatsfirchliche Uffembly, noch ehe die evangelische Partei in ber Majoritat mar, gegen jenen Campbell von Stom; ebenfo erflarten fich bie unirten Secebers und nachher bie unirte presbyterianifche Rirche gegen eine feit 1840 burch ben Geiftlichen Morison angeregte universalistisch klingende Lehrweise, obgleich biefe junachft gar nicht eine Auflösung ber firchlichen Lebrform, fondern nur eine milbere, annehmlichere Kaffung berfelben, etwa nach Art bes Dofes Umpraut, icheint angestrebt zu baben. Seite fteht Diefer Auffaffung bes gottlichen Rathichluffes eine ftarte Betonung menschlicher Berberbnis und Unfahigfeit, ein tiefes Bewußtfein bon ber Gunbe, bas, mit Beziehung auf bestimmte firchliche ober nationale Bergebungen, Die verschiedenen Rirchengemeinschaften baufig auch burch allgemeine Bug - und Bettage auszusprechen fich veranlagt feben; auch zu ber einzigen Reftzeit, welche bie ichottifden Rirchen fennen, nämlich zu ben Tagen ber Abendmahlsfeier, gehört als ein Sauptbestandtheil ber Buftag (fasting day). Bei ber Mubführung bes göttlichen Beilerathichluffes wird Alles gurudgeführt auf bie ein für allemal gefchebene ftellvertretenbe Genugthung, welche nicht bloß in ben theologischen Schriften, sonbern auch auf den Rangeln mit einer ftreng logifden, gemiffermagen juribifden Scharfe entwidelt wird : in ben Sintergrund tritt biegegen bie Bebeutung, welche ber perfonlichen Ginheit bes Gottlichen und Denschlichen in Chriftus fowohl bei ber Begrundung bes Beiles als bei ber fortwährenden Mittheilung besfelben an ben Gingelnen gufommt; und indem auch jener biftorifche Aft ber Genugthung felbft gegenüber von bem benfelben ichon in fich foliefenden und icon im Alten Bund geoffenbarten Rathichluffe Gottes feine eigenthumliche Bedeutung mehr bebalt, verschwindet fo auch vermoge ber Auffaffung bes Erlofungswerkes ber Unterschied zwischen Altund Rentestamentlichem Beilebefit, zwischen Alt - und Reutestamentlicher Frommigfeit. Der ftreng burchgeführten Lehre von ber gottliden Gnade entspricht ferner Die acht protestantische Entschiedenheit, momit bie Schotten jedem menfchlichen Berdienfte Die Rechtfertigung allein burch die Gnade entgegenseten; nur wird auch diefe wieder zu febr nur nach einer Geite bin, - ju febr juribifch, baber außerlich auf. gefaßt, und ber Glaube zu wenig in feinem ethischen Charafter und in feiner unmittelbaren Begiehung gur Perfon Chrifti begriffen: es führte bas zu Lebren, wie fie Sandeman vorbrachte, und wie fie neuerbings bei amerifanischen Presbyterianern größeren Gingang fanden und bann auch in Schottland wieber fich regten.

Der Lehre vom göttlichen Willen und Rathichluffe tritt endlich gegenüber die Lehre von ber Rirche, als ber von Gott ausermablten und durch Chriftus beberichten Gemeinde. In ihr foll fich Die Berichaft ihres Dberhauptes auch außerlich barftellen, sowohl in ben von biefem porgezeichneten Formen einer eigenen Berfaffung und Regirung, als burch eine gleichfalls möglichft burch pofitives Weset bestimmte Ordnung bes fittlich religiofen Lebens und burch allgemeines Streben nach weiterer Berbreitung bes gottlichen Reiches felbit. Dieran ichließen fic jene Rampfe für bie beadship of Christ gegen ben Papft ale ben Antidrift, wie auch gegen bas Pralatenthum und ben Graftianismus, und bamit jugleich bie Beranlaffungen jur Spaltung innerhalb ber Dabin gebort weiter Die ftrenge fabbath-Presbyterialfirche felber. artige Conntageheiligung, berubend auf ber Borausfehung, bag auch bas Alttestamentliche Sabbathgefet im Befentlichen noch buchftabliche Geltung babe; ber Gebrauch gereimter Pfalmen und neben ibnen nur noch einiger biblifder Paraphrafen für ben Gemeindegefang, indem man biefem von Gott mitgetheilten Worte fein Erzeugniß menschlicher,

wenn gleich acht driftlicher Dichtung glaubte an die Seite feten zu burfen; die Einförmigkeit best gaugen Rultus, ohne Besttage, ohne Liturgie, Orgel, Crucifire, Bilber, Zeremonien, da für all das eine besondere Begründung im göttlichen Worte vermißt wird.

In Betreff ber driftlichen Che greift jene Unficht von ber Gultig-Feit bes Alttestamentlichen Gefetes zugleich in Die burgerliche Gefetgebung ein; fo glaubt bie ichottische Rirche bie Che zwischen einem Mann und ber Schwester feiner verftorbenen Frau ben mosaifchen Beftimmungen zufolge nicht zugeben zu burfen, und als im Sommer 1849 bas Parlamentemitglied Bortley Die Anerkennung folder Gben beantragte, erhoben fich bagegen einmuthig alle presbyterianischen Rirchen. Die Gemeinschaften außer ber Staatsfirche maren entschloffen, ihren Beiftlichen einfach jede Ginfegnung einer folden Che zu verbieten; Die Staatsfirche mar mit Bermirrung, ja mit neuer Spaltung und Auflöfung bedroht, indem das Parlament, wenn ce irgend die Afte ausführen wollte, gegen ihre Beiftlichen und ihre firchlichen Sofe 3mang anwenden und einen ausdrucklichen Ausspruch ihres vom Staat gewährleisteten Bekenntniffes hatte umftogen mugen (Confess. of Faith XXIV. 4). Das Dberhaus, in welchem ichottifche Lords und englifche Bifchofe gemeinfam gegen ben Antrag fich erhoben, manbte bie Befahr noch ab; am 25. Rebruar 1851 murbe eine abnliche Bill von bemfelben abermals verworfen, mit 50 gegen 16 Stimmen; ber Berufung baranf, bag in ben Jahren 1845 - 50 in England 202 folche jest erft zu legitimirende Chen gefchloffen worben und Bittidriften mit 120,000 Unterschriften eingelaufen feien, murbe einfach erwiedert: auf Leute, welche bas Befet gebrochen haben ober noch brechen möchten, habe man feine Rudficht zu nehmen.

Auch die Lehre von den Sakramenten und der Gebrauch berfelben hangt eng ausammen mit jener Anschauung von der Kirche; diejenige Auffassung, wornach die Gnade durch die Sakramente, wenn auch nicht mitgetheilt, so doch wenigstens versiegelt wird, tritt gang zuruck hinter die andere, wornach in der Taufe die Gemeinde und zunächst die Eltern der Tauflinge ein Bekenntniß von ihrem mit Gott geschlossenen Bunde ablegen, und im Abendmahl die durch den Geift Gottes versammelten Glaubigen durch diese Fausere Handlung den Tod ihres Herrn verkündigen. Daher wird auch nur diejenige Taufe anerkannt, welche durch einen Geistlichen als einen ordentlichen Tiener der Ge-

meinde vollzogen worben ift; bie Rinbertaufe wird wie bei ben Inbevenbenten auf bas Berhaltniß geftütt, in welchem fraft gottlicher, befonbers alttestamentlicher Berheißungen auch ichon bie Rinder gottfeliger Eltern ju ber Gnabe Gottes fteben, und es gilt besmegen als Grundfat ber ichottischen Presbyterianer, bag Rinder von Eltern, welche wegen Abfalls von ihrem Bunbe mit Gott ber firchlichen Difgiplin unterliegen, jur Taufe nicht burfen jugelaffen werben. Abendmabl wird überall, wo man jener erstgenannten Auffassung qua ftimmt, mit Rudficht auf bie einzelnen ber innern Startung bedurftigen Gemeindeglieder eine oftmalige Feier nothwendig fein; in Schottland bagegen ift, mabrend noch Calvin felbft bie vierteljahrliche Reier in eine baufigere zu verwandeln gewünscht batte, baraus eine halbjabrliche, ja mitunter bloß jabrliche gemorben; erft neuerbinge wird in einzelnen Rirchen (1. B. in ber bes Dr. Canblifb in Cbinburg) bas Abendmahl wieder viermal im Jahre gehalten; ba follen bann mo moglich alle Mitglieder ber Gemeinde ju Giner großen Feier fich vereinigen: ju einer Reier, welche mit bober Beibe und ergreifendem Ernfte vorgenommen, bei welcher aber ftatt ber barin ben Gulfsbeburftigen angebotenen Gnabe großentheils fo febr nur ber Begriff eigener murbiger Beier hervorgehoben wirb, bag, wie mir ergahlt murbe, bie und ba fromme folichte Sochlander aus beiliger Schen gar nicht baran Theil ju nehmen magen. Privattommunionen find ohnebis ausgeschloffen.

Alle Rraft driftlichen Lebens endlich, welche in Gingelnen ober in ber gefamten Rirche rege wirb, ftrebt fogleich bin auf fichtbare Bethatigung in größeren Rreifen, - auf jenes Birten fur innere und außere Diffion, beffen jest famtliche Rirchen als folche fich angenom-Co wenig es frommen Schotten an wahrhaft innigem men baben. driftlichem Gefühle fehlt, fo ift boch bem ichottifchen Bolfe feit jeber nichts frember gemefen, als ein trages Berfinten in religiofe Empfinbungen ober eine unpraftische Doftit und Spefulation; wie fie auf bem Gebiete ber Lebre lauter flare, logifc bestimmte Gate forbern, fo im gangen religiöfen Leben eine fraftige Richtung bes Willens auf beftimmtes außeres Sanbeln. Beit mehr brobt ihnen bie andere Gefahr, baß fie mit ihrer Lehre in ein außerliches Formenwefen gerathen, und baß ebenfo ihr Birten fur's Reich Gottes einen gemiffen außerlichen, industriemäßigen, alfo felbft wieder weltlichen Charafter annehme, namentlich unter Ginfluß jenes induftriofen Ginnes, ber ihnen und ben

Engländern überhaupt eigen ift. Ob in der Art, wie die Seidenund Judenmission betrieben wird, wirklich theilweise ein folcher Charafter sich zeigt, darüber wage ich keine sichere Entscheidung. Bei der innern Missionsthätigkeit aber zeigt der Geist, der bei den Hauptarbeiten derselben herscht, und der Erfolg, den diese haben, immerhin klar genug, daß etwaige Berirrungen der genannten Art durch einen wirklich stattsindenden christlichen Eiser jedenfalls weit überwogen werden: hier haben wir unstreitig das Gebiet, auf welchem die Schotten am meisten ein Borbitd für andere christliche Bölker werden dürften, — und zwar noch mehr überhaupt durch Thätigkeit, Muth und Ausopserung, als gerade durch einzelne bestimmte Arten ihres Bersahrens.

Und bei all ihren firchlichen Bewegungen nun, fowie bei aller ibrer Thatigfeit für driftliche 3mede, ift ihr Bewußtsein fortwährenb hingerichtet auf ben außeren Endpunkt ber firchlichen Entwicklung, auf bie fünftige vollkommene Offenbarung bes gottlichen Reiches, Die vollenbete Darftellung ber driftlichen Gemeinbe. Bie bie Schotten mehr als irgend ein anderes protestantisches Bolt von ben Rragen über bie Rirche in ihrer fichtbaren Gegenwart bewegt worben find, fo ift mohl auch fein anderes von einem fo ftarten Intereffe für bie efcatologis fchen Fragen burchbrungen. Dan begegnet bemfelben fowohl in einer eigenen reichen Literatur, als im Berfehr mit Leuten aus ben verfchiebenften Stanben. Und es icheint gerabe in ber neueren Beit, mit ber Bunahme firchlichen Gifere und firchlicher Bewegungen, felbit auch wieder bedeutend gestiegen zu fein. Die bogmatifche Unschauungeweife, aufammen mit ber gangen religiofen und firchlichen Richtung ber Schotten, tommt bierin zu einem ihr entsprechenden Abichluß; im Dogmatifchen und Rirchlichen zeigt fich überhaupt ein und berfelbe eigenthumliche, in fich abgefchloffene, ftrenge und folgerichtige, mit bem gangen nationalen Leben verfchmolzene Beift.

Was noch im Einzelnen die Formen des Gottesdienstes anbelangt 1), so murbe hinsichtlich der Liturgie schon früher nachgewiesen, wie erst in Folge der zu bekämpfenden Gegensate die Ansichten der Schotten bis zur Verwerfung aller stehenden Gebetsformulare sich verschärft haben. Dagegen wagte die Reliefkirche den Anfang zu machen mit dem Gebrauch eigener kirchlicher Gesange, die jest auch in die

<sup>1)</sup> Aussuhrliche Belehrung barüber gibt: Liston, the service of the house of God; Gemberg's Schilberungen paffen in ber hauptsache noch jeht.

unirte presbyterische Rirche neben ben Pfalmen übergegangen find. Beim Bau von Rirchen wird, mahrend alle driftlichen Abzeichen vermieben werben, bennoch, und zwar theilweis in hohem Grade, auf Schönheit des Styles und der innern Ausstattung Rudflicht genommen: so bei ben Gotteshäusern der Freien Kirche in Edinburg, und bei ber neu erbauten Kirche, in welcher die staatstirchliche Affembly ihre Sigungen halt; nur leidet diese Rüdflicht meist wieder unter dem Bestreben, möglichst vollständig die oberen Raune zu Emportirchen zu benüben 1).

Der Gottesbienft vollzicht fich in einfacher Aufeinanderfolge von Gemeinbegefang, ben ein Borfanger ober ein fleiner Chor leitet, von freien, ziemlich langen Gebeten, und von ber Predigt. Die Sauptgottesbienfte beginnen um 11 Uhr und nach 2 Uhr; bagu fommt baufig Abende noch einer; in fehr ausgebehnten Landgemeinden fann bagegen oft nur ein einziger, mittags, gehalten werben. In ben meiften Rirden findet auch an einem ber Wochentage ein Abendgottesbienft ftatt, ber theils mehr ber Schrifterflarung, theils mehr nur bem Gebete gewidmet ift. Dag bie Berfundigung bes Bortes, Die Predigt, burchaus die Sauptstelle und ben Mittelpunkt im ichottischen Gottesbienfte einnimmt, bangt mit bem verständigen Charafter bes Bolfes und feiner Religiofitat auf's engfte gufammen; auch in ber Predigt felbit munichen bie Schotten weit mehr als in ber Regel Die Deutschen ein Bervortreten bes verftanbigen, begrifflichen Glements, bamit biefelbe einen recht "fubstanziellen" Gehalt habe. - In ber altesten Beit maren auch, wie früher ermahnt murbe, firchliche Ratechifationen gebrauchlich, welche ber Beiftliche am Sonntag Nachmittag vornahm. Jest find biefe abgefommen; bie Rinder werben in ber Religion burch ben gewöhnlichen Schullehrer und zu Saus burch ibre Eltern unterrichtet: Die Eltern werben von ber Rirche ernftlich ermabnt, Diefer Pflicht befonbers am Sountag gemiffenhaft nadgutommen. Dur por ber Bulaffung jum erften Albendmahl, welche meift nicht vor bem 17. ober 18. Lebensjahre ftattfindet (ohne Confirmation), pflegen die Beiftlichen ber Jugend besonderen Unterricht zu ertheilen. - Die Taufen merben, wie es aus ber ichottischen Auffaffung folgt, nur innerhalb ber

<sup>1)</sup> Selffam und völlig aus ber Luft gegriffen ift die Behanptung von E. Rethe (Grundlagen ber driftlichen Rirchenverfaffung 1044, S. 80): ben Rirchen fehlen bie Thurme, fie burfen fich von ben gewöhnlichen Saufern nicht unterscheiben.

Gemeinbegottesdienste felbst vorgenommen, und zwar ohne Taufstein, häusig auf der oft sehr niedrigen Kanzel. Bei Begrabniffen findet weder am Grabe noch in der Kirche eine öffentliche Andacht statt: ohne Zweifel auch im Gegensate zu katholischen Migbrauchen, obgleich vielen Schotten dieser Grund gar nicht mehr bewußt ist; ber Geiftliche spricht nur vorher, im hause, ein Gebet mit den Leidtragenden.

Auf die Beilighaltung bes Conntags bringen neuerdings alle presbyterianifden Rirchen wieder mit ber groften Strenge. ausgebehnt und wie gewiffenhaft fie von frommen Schotten geübt wird, ift aus vielfachen Schilberungen befannt. Dag fie biefelbe fo bei fich burchzuführen vermögen, ift ein ichoner Beweis fur ben Ernft und bie Rraft ihrer Überzeugung; Die Urt, wie fie jest ihre Conntage gubringen, tragt unstreitig auch für ihr gewöhnliches Leben bie ichonften Früchte. Allein bei einem etwaigen Bunfch, anderemo Abnliches gu erreichen, barf man nicht überfeben, bag ber Grund, auf welchen jene die Feier ihres Sabbaths (wie fie felbst ben Sonntag zu nennen pflegen) allgemein ftuben, ben lutherischen und mobl auch ben beutich reformirten Überzeugungen gerabegu wiberfpricht. Jene felbft flagen übrigens febr über bie Abnahme, welche feit der zweiten Balfte bes letten Jahrhunderts in ber Sonntagsheiligung eingetreten fei. Ihre Rirdengucht reicht nicht aus zur öffentlichen Durchführung ihrer Grundfabe. Gie munichen baber, bag außerem Unfug bie burgerliche Dbrigfeit steure und bag biese jebenfalls nicht felbst zur Entweibung bes Sonntage Beranlaffung gebe : mabrend die Regirung auch Privateifenbahnen Conntags jur Beforberung von Poftzugen anhalt, munichen fie bagegen allen Poftbienft am Conntag möglichft jum Stillftand gu bringen. In ben Stadten flagen fie besonders über die Rolgen einer Afte von 1828, wornach die Baufer, in benen geiftige Getrante verfauft werben, außerhalb ben Stunden bes Gottesbienstes offen bleiben burfen; je ftrenger fie ben Tag beiligen wollen, um fo größer ift bas Argerniß, welches an ben Abenden ein gablreicher trunkener Pobel, namentlich auch trunkene Beiber, zu geben pflegen. Aber auch für fich felbst thun gewiffenhafte Schotten ihr Doglichftes, um ben einreigenben Digbrauchen entgegen zu arbeiten. Als eine Sauptbabn, Die amifden Chinburg und Glasgow, mit Conntagsfahrten begonnen batte, entschloßen fich Gingelne, eine folche Bahn gar nicht mehr zu benüten; und in ber Freien Rirche murbe ber Borichlag gemacht, driftlicher gefinnte Manner sollten burch Ankauf von Aftien fich selbst einen Antheil an der Leitung der Bahn verschaffen. Wie schwer überhaupt der Schotte bei all seiner Betriebsamkeit am Sonntag zu Geschäften und Geschäftsreisen sich versteht, das ersuhr im Jahr 184% die Eisenbahn zwischen Edindurg und Dundee, indem sie bei ihren Sonntagsfahrten im Durchschnitt nur je fünf Reisende von der einen Stadt zur andern zu befördern hatte und deswegen bei jenen Fahrten beträchtlichen Schaden hatte; freilich wird geklagt, daß durch sie um so mehr Leute, besonders aus den untern Bolksclassen, zu kleineren Bergnügungspartieen veranlaßt werden.

In ber Conntagebeiligung thun es bie ichottifchen Dresbuterianer und ebenso bie englischen Presbuterianer und bie Independenten allen andern reformirten Rirchen weitaus juvor. In ber völligen Bermerfung driftlicher Restage fteben fie überhaupt einzig ba unter ben proteftantifchen Rirchen. Gine Unterbrechung tritt in bem gewöhnlichen Berlauf ihrer Conntage nur burch die Abendmahlsfeier ein. Sonntage vorher wird die Gemeinde durch eine barauf bezügliche Prebigt und burch eine eigene Unsprache vorbereitet. In ber Boche, gewöhnlich am Donnerstag, wird ein Buftag gehalten, mit Predigt und Das Abendmabl felbit findet nach ber Bormittaaspredigt fatt. in Formen, welche möglichft bie urfprüngliche Ginfegung nachzuahmen Nachdem bie Communitanten an fcmalen, weißgebedten Difchen fich niedergelaffen baben, fpricht ber Beiftliche ein Bebet mit Dankfagung und Bitte über bem vor ihm aufgestellten Brobe und Beine: bann fahrt er etwa fo fort: "nachbem unfer Beiland bas Brod gesegnet batte, wie wir jest nach feinem Beispiel, brach er es und gab es feinen Jungern, wie ich jest thue, indem er fagte: nehmet bin und effet u. f. w." In ernfter Stille wird Brod und Wein von ben Alteften berumgeboten. Nach einer nochmaligen Unfprache burch ben Geiftlichen werben die Tafeln geräumt und burch eine weitere Abtheilung ber Gafte befest; mabrend bie Tafeln fich fullen, merben einige Berfe gefungen, wozu am baufigsten ber 103. Pfalm benütt wird; bie neuen Bafte werben jedesmal wieber mit einer eigenen Unfprache empfangen; fo giebt fich ber gefamte Abendmablegottesbienft oft etliche Stunden lang fort. Endlich wird gewöhnlich jum Schluß auch noch am folgenben Montag eine Predigt gehalten. Die Feier biefer Tage wird baburch noch erhöht, bag im Predigen und in ber Spendung bes Abendmahls die einzelnen Geistlichen einander brüderliche Beihnilfe zu leiften pflegen; dagegen findet in den verschiedenen Gemeinden die Feier meist nicht an benselben Sonntagen flatt.

Bu ber Reftigfeit, womit bie alten Grunbfate über Glauben, Gottesbienft und Rirchenwesen fich in Schottland erhalten haben, bat unftreitig die Urt ber Bilbung, welche ibre Geiftlichen erhalten, febr viel beigetragen, fowie andererfeits biefe felbft wieder im bestimmten Charafter ber ichottischen Rirche begründet ift. Die Richtung auf miffenfcaftliche Musbildung als folche tritt bei ihr gurud gegen bas Beftreben, nur überhaupt folde Beiftliche zu gewinnen, welche eifrig und gewiffenhaft bie von ber Rirche fur mabr erkannte Lebre ben Gemeinben weiter überliefern. Es murbe bereits ermahnt, wie furg bie jahrlichen Borlefungen bei ben Secebere bauern; aber auch bie funf öffentlichen Universitäten (Ebinburg, Glasgow, St. Andrews, Ringscollege und Marifchalcollege in Aberbeen) baben alle nur einen Wintercours. von November bis April; ebenfo bas Freifirchliche Collegium, wenigftens noch im Jahr 1849 (bamale mar von Fortfetung ber Borlefungen im Commer bie Rebe); fo erleibet bas eigentliche theologische Stubium zwifden ben vier Curfen, welche es im Gangen burchmachen foll, jebesmal ebenfo lange Unterbrechungen, mabrend beren bie meiften ber jungen Leute als Sauslehrer fich zu beschäftigen fuchen. Babrend bes Berlaufs ber Borlefungen merben fie burch wöchentliche Prufungen und fdriftliche Arbeiten zu einer um fo treueren Benütung ber furgen Beit angehalten, jugleich aber burch bie Saufigfeit und ben bestimmten Charafter biefer übungen, bei benen allemal ein feftes Lebrbuch gu Grunde gelegt wird, in Gelbständigkeit ber Studien mehr gehemmt als geforbert. Den Mittelpunkt ber Borlefungen felbft bilbet eben nur bas Dogma in Berbindung mit Apologetif; baneben fleht noch ber Unterricht im Bebraifchen und ein Cours in ber Rirchengeschichte, von welchem einen Theil bie besondere Geschichte ber ichottischen Rirche ein-Gine bon ber Dogmatit unabhangige Behandlung ber Eregefe fommt nicht zu ihrem Recht und wird von ben Dogmatifern bin und wieder mit Argwohn angeseben. Gine eigene driftliche Ethit, in fic abgeschloffen gegenüber von ber philosophischen Moral, wie von ber Dogmatif, icheint in Schottland noch etwas gang Unbefanntes zu fein; es werben nur bie allgemeinen ethifden Begriffe in ber fogenannten Moralphilosophie abgehandelt, über welche ber Student, ebenfo wie auch über Logif und Methaphysit, schon vor seinem Eintritt in's Studium ber Theologie eine Worlesung gehört haben soll; bas theologische Studium überhaupt wird nämlich vorbereitet durch vierjährigen Unterricht in Philosophie und flassischer Philosogie, ber auch ben jungen Leuten vom 15. — 19. Lebensjahr bereits auf ber Universität selbst ertheilt wird.

In neuerer Zeit fühlen nun bie Schotten wohl bas Bedurfnig einer ausgebildeteren, vielfeitigeren theologischen Biffenschaft; mit ihrer bisberigen Wiffenschaft werben fie taum ber an fich noch nicht febr tiefen pufenitifchen Gelehrsamkeit einen wurdigen Biderftand zu leiften im Stande fein, und noch viel weniger ben neuerdings manchfach berporgetretenen, besonders auch an beutsche Literatur fich anlebnenben Tenbengen, welche theils in miffenschaftlichem und wohl auch mahrhaft religiöfem Intereffe auf eine Milberung und Umgestaltung ber firchlichen Orthodorie, theils in pantheistischem, fleptischem ober auch offen atheistifdem Sinne auf ben Umfturg ber driftlichen Unichanunasweise überhaupt gerichtet find. Much zeigen gegenwärtig bie firchlichen Theologen felbit theilweise ein reges Streben, mit ber positiven Richtung ber beutiden Theologie, besonders mit ben Schriften eines Sengftenberg, Reander, Tholud, fich befannt zu machen; ein junger, mit beuticher Literatur wohl bekannter ichottischer Theologe fprach gegen mich die Bermuthung aus, bag die Kolgen eines folden Strebens mobl am frubeften bei ber unirten presbyterifchen Rirche fich zeigen werben, aus welcher verhaltnigmäßig am meiften Stubenten (in Rolge bes furgen, ihnen zu Sause bargebotenen Unterrichts) auf beutsche Universitäten fommen, und in welcher icon bei ber Morifon'ichen Streitigfeit eine freiere Richtung fich fundgegeben babe. Allein man murbe fich obne 3meifel febr taufchen, wenn man barum vorausfeben wollte, bag jest der ichottischen Rirche noch eine vorberichend miffenschaftliche Entwidlung bevorstebe, abnlich berjenigen, welche ber beutsche Protestantismus bis jest habe burchmachen mugen, und bag auch fie auf miffen-Schaftlichem Wege bas noch zu erringen habe, mas mir theilmeis mit Recht, theilmeis mit Unrecht protestantische Freiheit bes Geiftes gu nennen pflegen. Gie wird vielmehr ihrem gangen Charafter nach bie vorherschende Richtung auf's Praftische behalten. Die unmittelbare Unregung eines ftreng driftlichen Lebens und ber Rampf gegen bie unter ben Daffen um fich greifende fittlich religiofe Berberbnif und

Bermahrlofung, wird ihr immer viel naber liegen als ber Aufbau neuer Lehrspfteme und ber Streit um Theorieen: fo wie auch andererfeits ein miffenschaftlich gefärbter Unglaube bei ber ichottifden und englischen Ration weit ichneller als bei uns zu feinen offenen praktifchen Confequengen weitergeben wird. Much Freiheit und Reichthum ber geiftigen Entwidlung mag man ebenfo, wie in ber bisherigen Gefdichte ber Schotten, noch fernerbin bei ihnen vermiffen; fie baben von jeber nach einer andern Seite bin fich ausgezeichnet: burch treues Refthalten ber burftigeren Guter, Die ihnen von Anfang an zugetheilt maren, burch ernfte, ftrenge Bucht im Glauben und im Birten, im öffentlichen und im bauslichen Leben; und wenn eine folche freiere Rirche und neben ibr biefe gemiffermagen noch unter bem Wefet ftebenbe fcottifche Rirche ibren beiberseitigen gegenwärtigen Buftand mit ben Buftanden und Butern vergleichen, beren jebe von beiben gur Beit ber Reformation fich erfreute, fo burften in ber That die Ergebniffe fur jene fcmerglich genug ausfallen.

Bei ber schottischen Rirchenverfassung 1) selbst, auf welche neuerbings auch auswärts von verschiedenen Seiten her die Blide sich gewandt haben, muß von vorn herein der Gesichtspunkt festgehalten werben, daß sie nicht von abstrakten Theorieen ausgegangen ist, sondern, wie sie unmittelbar ruht in einer eigenthümlichen Auffassung der christlichen Offenbarung überhaupt, so in ihrer Aussassung durchweg auf die kräftigste Auregung und Überwachung des christlichen Lebens gerichtet ist; und so wächst dann unter ihrem Einfluß wieder ein streng erzogenes Geschlecht auf, das fähig ist Berfassungsformen zu handhaben und fruchtbar zu machen, welche bei Bölkern von anderem Charakter keinen Augenblid Bestand haben könnten.

Die Grundlage ber Berfaffung bilben feit ber Reformation die Kirksessions, — die Kirchenrathe ber einzelnen Gemeinden, gusammengesetzt aus ben Geistlichen und ben Altesten. Die Diakonen, welche bie Freie Rirche wieder als eigene Beamte für die kirchliche Armen-

<sup>1)</sup> vgl. Hill, a view of the constitution of the Church of Scotland; Burton, Manual of the Law of Scotland 1847, Vol. II; Catechism on the principles and constitution of the Free Church of Scotland Appendix (Afte über bas Alterftens und Diafonenamt 1846 u. f. w.). Auch: Sam. Miller and J. G. Lorciner, Manual of Presbytery, Sec. Ed. 1848 (erschien auch in beutscher überarbeitung in Salle).

pflege und bie Beforgung ber zeitlichen Bedurfniffe ber Gemeinben aufgestellt bat, treten bei Berhandlungen, welche auf bie Gegenstände ibres eigenen Amtes fich beziehen, mit Stimmrecht in Die Kirksession ein und biefe erhalt alebann ben Ramen eines deacons court (Diafonenhof). Die Laienalteften, beren es minbeftens zwei fein mugen, werben ale bloge ruling elders bom Geiftlichen ale bem jugleich lebrenben (ruling and teaching) unterschieben. Ihm wird burchaus ber Borrang por jenen jugeftanden, mit Berufung auf 1 Timoth. 5, 17; in ber Kirksession und in allen boberen firchlichen Sofen führen Geiftliche ben Borfit; mo bie Gemeinden in Begirte für Die einzelnen Alteften getheilt find, baben boch fie als bie Sirten gleichmäßig ber gangen Beerbe zu marten; mabrent gegen ben einzelnen Alteften von ber Kirksession felbit firchliche Rucht geubt wirb, unterliegen fie nur ber Burisbiftion ber boberen Bofe. Auch bie Altesten aber erfcheinen als von Gott verordnete, über ben Gemeinden ftebenbe Beamte; als folde, und nicht als einzelne vom Bolf ermablte Perfonen gelten fie gufammen mit ben Beiftlichen in ben verschiebenen Sofen als bie Reprafentanten ber einzelnen Gemeinden und ber Gesamtfirche: Die Alteften ber Staatefirche, welche burch Cooptation ernannt werben, nicht minber als bie von ber Gemeinde ermablten in ber Freien Rirche und bei ben Seceders. Das Free Church Magaz. (Oct. 1848) fagt von ben firchlichen Beamten überbaupt: "fie banbeln nicht als Stellvertreter Chrifti (bas mare papiftifd), aber auch nicht als bloge Bertreter bes Bolfe; - fie konnen nie predigen, taufen ober irgend fonft etwas thun im Namen bes Boles fonbern nur im Namen Gottes; batte bas Boll noch fo viel Untheil an ber Regirung ber Rirche, fo burfte boch biefe nie geführt werben in feinem Namen, fonbern nur im Namen bes herrn und gemäß feinen Gefeben." Auffallend ift auch, wie, im Gegenfate zur frangofifchen, Genfer, rheinlandifchen und allen neueren beutiden Presbyterialordnungen, noch feine ber ichottifden Rirden baran gebacht bat, von ber Lebenslänglichfeit bes Alteftenamtes abzugeben.

Bon Geiftlichen und Altesten wird erwartet, baß fie alle Gemeindeglieber von Zeit zu Zeit befuchen: Die Altesten in der Regel einmal monatlich jede ihnen zugetheilte Familie (dis gilt wenigstens in der Freien Kirche als Grundsab). Gie sollen dabei besonders ihr Augenmert richten auf die christliche Erziehung der Kinder und auf Erhaltung und neue Belebung der Sausandachten, in welchen feit Ende bes letten Jahrhunderts auch ein bedeutender Nachlaß eingetreten war. Die Austübung der Zucht darf bloß durch geistliche Mittel geschehen, deren ausgerstes die Ausschließung vom Genuß der Sakramente ist; Ausschließung aus der Kirche als solcher kam neuerdings nicht mehr vor: thatsächlich aber ist sie, was geistliche und kirchliche Nechte betrifft, schon in der Ausschließung vom Abendmahl enthalten, wie denn der Schotte wirklich unter einer einzelnen Gemeinde oder Kirche nicht überhaupt diesenigen bezeichnet, welche bei einer bestimmten Kirche eingepfarrt sind, sondern nur die, welche "in voller kirchlicher Communion stehen."

Den einzelnen Geistlichen und Ortskirchenrathen sind zunächst übergeordnet die Presbyterien, welche durch die Geistlichen und durch einen Altesten aus jeder Gemeinde gebildet werden und gewöhnlich einmal im Monat sich versammeln. Im Jahre 1848 war die Staatskirche in 83 Presbyterien getheilt, die Freie Kirche in 81, die unirte presbyterische in 28; die Cameronier hatten sechs, die unirten ursprüngslichen Seceders sieben. Ihre Hauptbesugnisse sind die Aussichen der Einzelnen Gemeinden, Geistlichen und Schnlen, die Prüfung der Candidaten und ihre Julassung und Einsührung in's Amt; an sie müßen alle Klagen gegen Geistliche und gegen Kirksessions in erster Instanz gerichtet werden.

Die Mitglieder mehrerer Presbyterien zusammen bilben eine Synobe. Die Staatsfirche hat 16, die Freie Kirche 17 Synoden, welche noch zwischen den Presbyterien und der Affembly in der Mitte stehen und an welche die Appellationen von jenen aus zunächst gelangen mußen; jährlich pflegen sie zweimal zusammenzutreten. Dagegen besteht in den drei andern presbyterianischen Gemeinschaften nur je Gine Synode, welche dann die oberste kirchliche Behörde bilbet, auf welcher aber freilich bei weitem nicht alle Geistliche wirklich zu erscheinen vermögen; in der unirten presbyterischen Kirche, bei der eine regelmäßige, vollständige Synode ohnedis viel zu umfangreich würde, ist deshalb seit ihrer Entstehung von Ginführung einer "delegated General Assembly" (welche von den Presbyterien nur durch einzelne Bertreter beschießt werden sollte) die Rede gewesen, doch ohne daß wenigstens bis zum Jahre 1850 ein Beschluß hierüber gesaßt worden wäre.

Die Affemblies ber Staatsfirche und ber Freien Rirche find gu- fammengefett aus Geistlichen und Altesten, Die von ben Presbyterien

jedesmal neu abgeordnet werben; Die Beiftlichen mußen felbit bem betreffenben Presbyterium angehören, auch bei ben Alteften ift bis gewöhnlich, obwohl nicht nothwendig ber Kall. In ber Staatsfirche fciden bie Presbyterien, welche bochftens 12 Pfarrftellen umfaffen, je zwei Geiftliche und Ginen Alteften; bei bochftens 18 Pfarrftellen find es brei Beiftliche, bei bochftens 24 Pfarrftellen vier Beiftliche und zwei Altefte, bei bochftens 30 Pfarrftellen funf Beiftliche, - und fo weiter in abnlichem Berbaltniffe. Außerbem ichiden Die indifden Rirden amei, Die 5 Universitaten je Ginen Bertreter; ferner Die 65 royal boroughs (Stabte und Wahlfleden) je Ginen, und bie Sauptftabt Cbinburg zwei Altefte. Demnach befteht bie ftaatsfirchliche Affembly aus etwa 360 Mitgliebern, unter welchen bie Beiftlichen immer an Babl überwiegen. In ber Freien Rirche werben gleich viel Geiftliche und Laien abgefendet: von ben Presbyterien, welche meniger als 10 Bemeinden haben, 2 Beiftliche und 2 Laien, von ben größeren je brei und noch mehr im Berbaltnig jum Umfang bes Presbyteriums; Die theologische Kakultat bes Ebinburger Collegiums bat Diefelbe Bertretung wie fleine Presbyterien; ba ein Unterschied zwischen orbentlichen Pfarrern und blogen quoad-sacra- Beiftlichen in ber Freien Rirche nicht besteht und überdis die Altesten in ihr ftarter ale in ber Staatsfirche vertreten find, fo zählt ibre Affembly über 400 Mitalieder (1849 waren es fogar 460). - Beibe Affemblies versammeln fich zu Gbinburg, in ber Mitte bes Dai, allemal an einem Donnerstag. fang besfelben Monats halten bort bie unirten Presbyterianer ibre Synode. Und es ift bezeichnend fur ben Charafter ber brei Rirchen, wie fich icon außerlich ihre bochften Sofe unterscheiben; erft jene Gonobe, in murdiger Saltung und im ficheren Bewuftfein ihrer Unabbanaigfeit von weltlicher Unterflütung und weltlichen Gingriffen, übrigens bestebend aus einfachen Beiftlichen und folichten Mannern aus bem Bolt, Die auf große öffentliche Aufmertfamteit für ihre Berbandlungen wenig Unfpruch machen; bann bie ftaatsfirchliche Uffemblo in einer ftattlichen, eigens fur fie erbauten Salle, verherrlicht burch bie Unwefenheit eines bochabeligen koniglichen Commiffars, ber mit alten und neuen Abzeichen feiner Burbe, mit Dragonen, Bellebarbentragern und fleinen Pagen, feinen Aufzug balt, - bei ihrer allgemeinen richterlichen und gesetgebenden Birtfamteit unterftutt burch rechtsgelehrte Beifiger in ber altmodifchen englischen Abvofatentracht, - babei in fic

felbst bewegt burch Gegensäte, welche die für die Nation wichtigsten Fragen und Interessen betreffen und mit großer Gewandtheit und Schärfe der Rede vertreten werden; und neben ihr die Assembly der Freien Rirche, ohne allen den äußern Schmuck, in einem dürftigen, einer mächtigen hütte ähnlichen Aushülfslokal, aber umgeben von einer großen Anzahl theilnehmender, unermüdlicher Zuhörer, belebt durch die alte ungebrochene Begeisterung für die kirchliche Unabhängigkeit als solche, sowie für großartiges selbständiges Wirken der Kirche, und hiezu ausgestattet mit Männern, welche durch Thatkraft, Verstand und Rednergabe sich gleich sehr auszeichnen.

Die ftaatsfirchliche Affembly bleibt nicht über gwölf Tage beifammen; bie ber Freien Rirche bochftens einige Tage weiter. Dis ift bie einzige Beit, in welcher eine orbentliche bochfte, ju allgemeinen Beichluffen und Enticheibungen berechtigte Beborbe fur bie presbuterianiichen Rirchen eriftirt. Bon einem ftebenben Ausschuß, von irgend etmas, mas einem Direktorium abnlich mare, ift feine Rebe. Dur für Die regelmäßigen Gebiete ber firchlichen Birtfamteit, wie für bie Diffion, Die Schulaufficht, ben Rirchenbau find einzelne Comitees niebergefest, um bie laufenden Gefchafte zu beforgen. Cobann treten an einem bestimmten Tag im August, November und Marg bie Ditalieber ber Affembly, fo weit fie von Saus abkommen konnen, ale Affemblycommiffion noch einmal zu einer Sigung gufammen, haben jeboch bier nur über folde Gegenstände zu verhandeln, welche bie Affembly ber Commiffion ausbrudlich zugewiesen hat, ober über unvorhergefebene Kalle, welche eine ichnelle Augerung bon Seiten ber Rirche forbern.

In jenen wenigen Tagen also läßt eine Assembly sich Bericht ersstatten von allen ben Comitees über Alles, was im Lauf eines Jahrs in ben geistlichen wie in ben äußeren und namentlich auch ben sinanziellen Angelegenheiten ber Kirche vorgekommen ist; sie entscheidet alle Streitfragen und Rechtsfälle, welche von den niederen Hösen her an sie gebracht worden sind; sie beräth alle etwaige neue Gesetze und Maaßeregeln, indem sie theils solche Gesetze, wenn sie wirklich einen neuen Bestandtheil der kreisichen Organisation ausmachen, gemäß der Barrierakte als Anträge (overtures) den Presbyterien zur Abstimmung zuweist, theils denselben als Interim - Akten mit Rücksicht auf dringende Bedürsnisse sogleich Gültigkeit auf ein Jahr verleiht, theils kraft ihrer

Befugnif, die bestebenbe Gesetgebung felbständig auszulegen, Diefelben als bloß beflaratorifche Aften ohne weiteres erläßt. Die Art, wie fie alle biefe Kunftionen alliabrlich vollzieht, ift gleich febr ein Beugniff für bie Umficht und die raftlofe Thatigfeit ihrer eigenen Rubrer und Mitglieber, wie fur ben tuchtigen, geordneten und felbftanbigen Geift, ber in ben untergeordneten Sofen und in ben Gemeinden felbft bericht und einer überlaftung ber bochften Beborbe porbeugt. Dft mabren bie Berhandlungen mit wenig Unterbrechung von 11 Uhr Bormittag bis Mitternacht, ja bis zur Fruhe bes nachften Morgens; und in ben erften Stunden bes Bormittags mußen icon wieder die Gegenstände für bie nachfte Cibung von Musschuffen vorbereitet merben. Mit einer grundlichen Rlarbeit und Scharfe, burch welche auch in fcwierigen Fragen balb eine Abstimmung möglich wirb, leiten bie einzelnen angesebenften Rirchenmanner bie Berathungen ein und erleichtern baburch jugleich febr bas Umt bes Moderators, ber, von ber Uffembly felbft ermablt, mit mufterhafter Rube bie oft aufgeregten Beifter gur Drbnung weist und unnübe Debatten furzweg abichneibet. Und alle biefe Berathungen, felbft bie über Beftrafung und Abfebung von Geiftlichen, find öffentlich: eine Ausnahme tommt nur bor, wenn fie (bei Diffiplingrfällen) burch bas fittliche Gefühl geforbert wirb; auch alle Wahlen werben öffentlich vorgenommen, bei zweifelhaften Källen mit Ramensaufruf; ber Beift ber Bucht ift biebei fo ftart, bag bie beftigften Hufferungen, wie fie g. B. 1849 bei ber Babl Gimpfon's jum Doberator vortamen, boch wenigstens außerlich feine Spur gurudlaffen. - Dan konnte biefe Regirungemeife eine im besten Ginn republikanische, auf republikanische Tugenben gestütte nennen; bag burch fie bedeutenbe eingelne Verfonlichkeiten in ihrem Bervortreten und in ihrer öffentlichen Beltung nichts weniger als gehemmt werben, bat bie Geschichte genugfam ermiefen; wohl aber wird fich mit ibr immer eine gemiffe rudfichtelofe gefehliche Strenge verbinden, wie fie fowohl von ben Doberirten als von ber evangelifden Partei gegen individuelle vom Gemeingeift abweichenbe, bogmatifche ober firchliche Richtungen geubt wirb. und wie fie mit bem Grundcharafter anderer Rirchen und Nationen fich nimmermebr vertragen murbe.

Mit einer folden in fich abgeschlossenen und zugleich bochft einfachen Glieberung behaupten fich die presbyterianischen Rirchen als felbftandige Organismen in und neben bem Staate. Den Grundsat ber

Unabhangigfeit in allen firchlichen Dingen bat auch bie Staatsfirche nicht aufgegeben : nur bag fie jest bie Grangen zwischen Rirchlichem und Bürgerlichem burch Entscheibung burgerlicher Beborben fich bat bezeichnen laffen. Ihre hauptunterftutung vom Staat erhalt biefelbe in ben Bebenten, welche junachft ber Rrone anbeimgefallen, ober an Privatpersonen (titulars of teinds) vergeben, ober von ben Bebentpflichtigen felbft abgelost find; die Inhaber ber Bebenten haben ben Geiftlichen ibren bestimmten Behalt zu bezahlen, und zwar fann biefer gemaß ben zunehmenden Bedürfniffen burch ben Court of session je bis auf ben vollen Betrag ber betreffenden Rebenten erbobt merben. Giner Bestätigung burch bie Regirung bedürfen bie Befchluffe ber ftaatsfirch-Die Stellung, welche bei ber Uffembly ber lichen Uffembly nicht. fonigliche Commiffar einnimmt, zeigt recht, wie bas gegenwartige Berbaltniß zwischen Rirche und Staat nicht auf positiven Gefeben und ausbrudlich anerkannten Grundfaten ruht, fondern burch ftillfcmeigende Bereinbarung im Berlauf ber Gefchichte zu Stand gefommen ift. Mit hoben Ghren wird nämlich ber Bertreter ber Rrone von ber Rirche empfangen; aber in ibre Berbandlungen foll er nie eingreifen; er perbalt fic bagu als ftummer Buborer. Die Uffembly foll als folche nur Gultigfeit baben burch feine Unmefenbeit; ift er aber abmefend, fo perbandelt fie bennoch weiter, indem fie unter gewiffen außeren Formlich. teiten in eine Affemblycommiffion fich verwandelt. Um Schluffe beruft ber Moderator auf einen bestimmten Sag bie Affembly fur's nachste Jahr im Ramen Chrifti, bes Sauptes ber Rirche; und er bestimmt benfelben Tag im Ramen ber Königin. - Dit ben Berbandlungen ber übrigen Rirchen bat bie weltliche Gewalt ohne bis nichts zu thun. fo weit fie nicht gegen allgemeine burgerliche Befete fich vergeben. -Muf ber anbern Seite tritt ber Staat mit allen Rirchengemeinschaften auf benjenigen Bebieten wieder in Beziehung, welche ihrer Natur nach ihm und ber Rirche gemeinsam find: alfo namentlich in Betreff ber Che, ber Schule, bes Armenwefens. Geine eigene Birtfamteit ift hier beschränkter gewesen, als es mobl in irgend einem andern protestantifchen Lande ber Fall mar: theils wegen ber eifrigen, nachhaltigen Thatigfeit, mit welcher ihm bie Rirche guvorfam, theils im Bufammenbang mit ben Gigenthumlichkeiten bes englischen Regirungswesens Gerade in ber neueren Beit aber zeigt bie Regirung ein überhaupt. ftarferes Bewußtsein ihrer Rechte und Pflichten auf jenen Gebieten,

und ebenso fühlt die Kirche im hinblid auf große allgemeine Übelftande recht wohl das Bedürfniß einer öffentlichen, burgerlichen Beibulfe.

Gin eigenthumlicher Ginfluß, welchen bie bogmatifche Anschanung ber Schotten auf Die Chegesetagebung in Betreff ber verbotenen Grabe außert, murbe oben ermahnt. - Bas ben Abichlug ber Ghe felbft betrifft, fo lagt fich mohl in biefer Begiebung bem ichottifchen Gefet und herkommen nichts Abnliches in irgend einem driftlichen Land an Die Seite ftellen. Es ift zwar burgerlicherfeits bei Strafe vorgefchrieben, baß eine Che nur nach breimaliger Proflamation foll eingegangen werben; und bie Rirche verlangt, bag ihre Mitglieder burch einen Beiftlichen fich trauen laffen. Aber Die Gultigfeit einer Che an fic bangt von feiner folden Bedingung ab: bagu genügt vielmehr, bag beibe Theile burch ein freies, an beliebigem Ort, in beliebiger Beife ertheiltes Berfprechen fich jum Chebund vereinigt und thatfachlich ihren Bund vollzogen haben. Und bag ein foldes Berfprechen vorhanden ift, wird bewiesen theils wie irgend ein anderes Berfprechen burch Unterfdrift ober Ohrenzeugen, theils baburch, bag nachber beibe Theile bie Anerkennung ber Grifteng ihrer Che ausgesprochen haben; ja bie ichottifchen Rechtsgelehrten machen ben Beifat: Die Grifteng einer Ghe konne auch bewiesen werben burch ,,habit and repute," b. b. baburch, bag beibe Theile langere Beit wie Cheleute ausammengewohnt und in ber öffentlichen Meinung für Cheleute gegolten haben. Es läßt fich benfen, bag bieraus eine Menge von Digbrauchen und verwidelten Drogeffen bervorging; und als beshalb vor einigen Jahren im Parlament ein Gefet vorgeschlagen murbe, wornach eine Che nur gultig fein follte, wenn beibe Theile formlich bor einer burgerlichen Beborbe fich ihr Berfprechen gegeben baben, fo maren auch viele eifrige Rirdenmanner bamit gang einverstanden; natürlich batte bann auch die firchliche Ginfegnung nur noch einer folden Gbe ertheilt werben fonnen. Allein von Andern, J. B. in ber freifirchlichen Affembly, murbe bagegen eingewandt: einmal werbe ber firchliche Ginn leiben, fofern in Bielen Die Meinung fich bilben fonne, neben einer burgerlichen Trauung fei eine firchliche nicht mehr nothig; und bann werde bie fittliche Bebeutung bes Cheverfprechens felbft nicht erhöht fonbern berabgefest, wenn man es nicht mehr gelten laffe weil es überhaupt, fonbern nur noch weil es in jener bestimmten Beife abgelegt worben fei. Inbeffen

kommt zwar unter Gemeindemitgliedern selten der Fall vor, daß sich ein Paar der kirchlichen Trauung entzieht; doch um so dringender ist wohl jeht durch die Rücksicht auf die Menge Solcher, welche der Kirche ferne stehen, eine Bereinigung zwischen Kirche und Staat über Bestimmungen der genannten Art gefordert.

Dem gesammten Unterrichtsmefen batte fich Die schottifche Rirche icon bei ihrer Entstehung mit großem Intereffe zugewandt. Auch Die Universitäten maren burch eine Afte von 1567 ibrer Aufficht untermorfen worden; erft 1690 murbe biefes Auffichterecht, nachdem es juvor burch bie Bifchofe geubt worden mar, von Ronig Wilhelm an's Parlament übertragen, und neuerdings wird es ausgeübt burch eine fonigliche Bisitationscommission, welche bem Parlamente Bericht zu erftatten bat. Aber noch besteht ein bamals gegen bie Gpiftopaliften erlaffenes Gefet, wornach alle Professoren bas firchliche Glaubensbetennt= nig unterschreiben und bas gesetlich bestehende Rirchenregiment als ein im göttlichen Wort begrundetes anerkennen mußen. Dunkte aus ift bann in neuester Zeit auch bas Universitätswesen in Die Pirchlichen Bewegungen bineingezogen worden, fofern bie Varteien außerhalb ber Staatsfirche fich vereinigt haben zu einem Angriff auf ienen .. Test," ber nur Ditglieber von ihr zur Unftellung gulaft. Es mar leicht nachzumeifen, bag ein Festhalten bes Gefetes unter ben gegenwärtigen Berbaltniffen ju etwas Biberfinnigem werben mußte; auch berief man fich auf neuere Falle, mo g. B. ein entschiedener, aber in feinem Gemiffen nicht fehr bebenklicher Epifkopalift ohne weiteres jur erforderlichen Unterschrift jugelaffen, bem Befet alfo von feinen eigenen Bachtern Sohn gesprochen worden fei. Aber nicht fo leicht einigt fich bie öffentliche Meinung in Schottland barüber, ob bann mit Rudficht auf Die übrigen presbyterianischen Rirchen menigstens Die Unterfdrift bes Glaubensbefenntniffes beibehalten, ober jede folde Berpflichtung mit Rudficht auf noch anberweitige Staatsburger aufgehoben werben foll; in allen berartigen Fällen liegt es jest ber Regirung nabe, ju erflaren: wenn man, wie bie Gegner ber Staatsfirche ju thun pflegen, eine Bestimmung, wodurch biefe bevorzugt werbe, ale fektirerifc bezeichne, fo giebe fie es bei ben vielen in Schottland beftebenben Spaltungen vor, bei folden Fallen auf ben Unterfchied firchlicher und religiöfer Denkart überhaupt feine Rudficht mehr zu nehmen.

Roch ungleich wichtiger ift fur Schottland eine abnliche Frage in

Beziehung auf bas Bolksichulmefen. Mit Gifer und Gorgfalt maren im Berlaufe bes 17. Jahrhunderts bie Parochialschulen in Schottland gegründet worben; Schottland fonnte fich bamals rubmen, in Sinfict auf Bolfeergiebung voran zu fteben unter ben driftlichen ganbern. 3m Jahre 1693 murbe bie Ginrichtung ber Parochialschulen burch ein burgerliches Wefet gefichert und bat fich feither in berfelben Beife forterbalten: famtliche Roften mugen bestritten werden burch die Grundbefiber eines jeben Rirchfviels; bie Lebrer werden ermablt von ihnen und bem Beiftlichen; bie Aufficht über folche Schulen führen bie firchlichen Sofe. Go gablte man im Jahr 1834 1047 Parochialfculen, beren Lebrer ausammen eine Ginnahme von £ 55,000 (jum Theil Schulgelber, jum größeren Theil ftebenbe Befoldung) batten 1). wird Religionsunterricht nach ber Bibel und bem fleineren Bestminfter-Ratecbismus ertheilt; Rinder von allen religiofen Gemeinschaften merben aufgenommen. - arme unentgeltlich ober gegen verminbertes Schulgelb. Außerbem fteht es jedem Ginzelnen frei, auf eigene Roften eine Coule zu errichten, und biefe ift bann teiner boberen Aufficht untergeordnet. Die Eltern find burch fein burgerliches Gefet angebalten, ihre Rinder in eine Parochialschule ober überhaupt in irgend eine Schule ju ichiden.

Seit Anfang bieses Jahrhunderts aber ift die Vermehrung der Schulen zu einem bringenden Bedürfnisse geworden, durch welches neuerdings nicht blog die Kirche, sondern auch der Staat zu wirksamer Beihülfe und neuen Maaßregeln sich aufgesordert sühlte 2). Die Regirung ist hiebei in schwieriger Lage durch die verschiedenen entgegengeseiten Wünsche und Grundsätz, mit denen sie sowohl unter den Schotten als unter den Engländern in Berührung kommt: Biele, besonders Independenten, sehen in jeder Ginwirkung der Staatsgewalt auf die Bolkserziehung eine Gefährdung der bürgerlichen und religiösen Freiheit; viele wünschen, daß der Staat für Unterricht in allen weltlichen Kächern sorge, verwehren ihm aber, theils vermöge ihrer kirchlichen Grundsätz, theils auch aus religiöser Gleichgültigkeit, eine jede Kürsorge für den Religionsunterricht: während dagegen die strengen Anhänger des englischen und schottischen Staatskirchenthund lediglich eine Ausbehnung des discherigen staatskirchlichen Schulspstemes fordern. Da-

<sup>1)</sup> Blackwood, Edinburgh. Magaz. N. CCCCIII, p. 567 etc.

<sup>2)</sup> Edinburgh Review Jul. 1850, p. 94 etc. Church and State Education,

ber befchrantte fich Regirung und Parlament junachft barauf, Diejenigen Schulen, welche von Rirchengemeinschaften ober von Dripatverfonen (in England besonders von großen Privatvereinen) neben ben bisherigen Parochialfdulen errichtet murben, mit Gelbbeitragen ju un. terftugen. Diefe merben bewilligt für Schulbau, Grundung von Normalfculen, für die Befoldung ber Lehrer, für die Musbilbung von Lebr. gehülfen, und find abbangig von bestimmten Leiftungen, melde jebe Schule einem von ber Regirung ernannten Infpettor nachzuweisen bat. und bon ber Große ber Roften, welche ber bie Unterftugung anfpredenbe Theil felbit aufwendet; von jener Infveftion murbe ber Religionsunterricht auf Berlangen ber Indevendenten ausgenommen : obgleich die Regirung ihnen angeboten batte, benfelben bei ihnen nur burch Mitglieder ihrer Rirche inspigiren gu laffen; auch die unirten Presbyterianer hatten barin ben Independenten beigeftimmt. Go bat bie Regirung in ben Jahren 1839 - 1849 für ben Bau von 302 fcottifchen Schulhaufern, in welchen gegen 48,000 Rinder unterrichtet mur-Für 39 Lehrer und 169 Lehrgebülfen ben. £ 41.000 beigeffenert. erhielt auf's Jahr 1843 bie Staatsfirche £ 3492; Die andern in Schottland bestehenden Schulanstalten für 81 Lebrer und 127 Lebraebülfen Im Gangen pflegt Die Freie Rirche am meiften zu erhalten. ba fie felbit bie groften Summen aufmenbet; fur bie Grundung ibrer beiben Rormaliculen erhielt fie je & 3000; von Enbe bes Sahre 1848 bis in's Frubiabr 1849 betrugen bie Gesamtbewilligungen für Schulen ber Freien Rirche £ 12,500, für Die Der Staatsfirche nur 3291 (barunter & 1160 für Parochialiculen), und für bie ber andern firchlichen Gemeinschaften £ 328. Wenn bie Freie Rirche ber Regirung eine fcmere Schuld bei ber firchlichen Trennung, jum Theil in beftiger Beife, vorgeworfen batte, fo konnte fie jest nicht umbin, bas unvarteiische, paffende Berfahren anzuerkennen, in welchem biefelbe bier für bie religiöse und burgerliche Bohlfahrt bes Boltes mit ihr aufammenwirtte.

Doch trot biefer Beihülfe reichten bie Anstrengungen, welche vor Allem die Freie Rirche machte, bei weitem nicht dazu hin, um vollstänbig die Mittel für einen allgemeinen Bolfsunterricht aufzutreiben; es hielt theilweise schwer genug, nur wenigstens mit ben raschen Fortschritten der Bevölkerung gleichen Schritt zu halten. Um so lebhafter erwachte, namentlich unter englischen Politikern, der Gedanke, daß die

Regirung bas gange Schulmefen felbft in bie Sand nehmen follte; und baran ichlogen fich biejenigen, welche ben religiöfen Unterricht gang bom meltlichen lostrennen wollen, mit ihren Beftrebungen an. Bu wiederholten malen brachte in ben letten Jahren Lord Melgund eine Bill vor's Parlament, welche bie Parochialfculen ber firchlichen Aufficht entziehen und bie Schullebrer von bem Teft, ben bisber auch fie ablegen mußten, entbinden wollte; nach ben Bestimmungen ber Bill, wie er fie ju Unfang bes Jahrs 1851 vorlegte, follte bie bochfte Muffichtsbeborbe (General Board) befteben aus bem Lord = Abvotaten und bem Solicitor-General von Schottland, bem Reftor ber gelehrten Schule (High School) ju Cbinburg, funf von ben einzelnen Univerfitaten ermablten Versonen und bochftens brei weiteren, welche bie Rrone ernennen fonne; junachft follte jebe Schule unter einem Ausschuffe fteben, welcher aus ber Mitte ber zu ihrem Unterhalt beitragenben Steuerpflichtigen gemablt merben und welchem nur in ben bisberigen Varochiglfoulbegirten ber Beiftliche als folder angehören follte; biefer Musichus follte burch Umlage von Steuern bie Salfte ber Roften fur eine Schule aufbringen und alebann ber Ctaat Die andere Balfte tragen. Die Unbanger eines folden Spftems wollen, wie fie fich ausbruden, ein nationales Schulmefen an bie Stelle bes bisberigen fettenmäßigen (denominational und sectarian) feten; über ben religiöfen Unterricht wollte bie Bill nichts gefetlich aussprechen : nur fo viel murbe jugegeben, baß jebenfalls folche Rinber in ber Bibel unterwiesen werben mugen, beren Eltern es ausbrudlich verlangen.

Die Independenten und die unirten Presbyterianer hießen den Plan willkommen: nur daß sie fortwährend jeder Unterstühung der religiösen Erziehung durch öffentliche Gelder widersprechen; der Untergang des disherigen Parochialschulwesens ware ihnen deswegen um so erwünschter, weil sie selbst nur wenig eigene Schulen haben. Freunde eines vielerlei Kenntnisse umfassenden, in sich unabhängigen weltlichen Boltsunterrichts, wie ihn auch in Schottland verschiedene Männer neuerter Bildung herbei wünschen, sind ohnedis demit einverstanden. — Die Staatsbirche gerieth, wie nicht anders zu erwarten war, in große Aufregung; die Assembly von 1849 erklätte jeden Bersuch, die Parochialschulen von der Staatsbirche zu trennen, für einen offenen Angriss auf den Unionsvertrag, für einen Umsturz der Grundsäte, welche seit 1560 gegolten haben. — In der Freien Kirche erhoben sich ansangs die be-

beutenbsten Stimmen für ein sogenanntes nationales System; nur forberten sie, daß die Beibehaltung bes Religionsunterrichts nicht freigegeben, sondern derselbe überall ertheilt werden sollte, und zwar wie disher nach der Bibel und nach dem von allen Presbyterianern gleichmäßig anerkannten kleineren Katechismus; was kirchliche Aussicht anbelangt, so wünschten sie höchstens, daß die Presbyterien der verschiedenen Kirchen das Recht haben sollten, die Schulen von Zeit zu Zeit zu besichtigen und etwaige Klagen bei jener Oberbehörde vorzubringen. Allein mit der Zeit drängte sich auch in der Freien Kirche sehr start die Besürchtung hervor, daß ohne fortwährende lebendige kirchliche Leitung und Aussicht für den wahrhaft religiösen Charakter einer Schulerziehung keine Gewähr möglich sein werde. Auch wurde eingewandt, daß der neue Plan ohnedis dem Nothstand (3. B. in den Hochslanden) nicht abhelsen könne, sofern von der Regirung immer nur da, wo man ihr mit gleichem Auswand entgegenkomme, eine Unterstützung geleistet werden sollte.

So geneigt das Unterhaus schien, auf Lord Melgund's Grundsätze einzugehen, so wurde doch wegen des in Schottland sich erhebenden Wieberspruchs seine Will auch im Frühjahr 1851 bei der zweiten Lesung wieder verworfen, obwohl nur mit einer Mehrheit von 13 Stimmen. Die Anhänger seines Planes klagen, daß indessen die Kreie Kirche durch die sortwährende Ausbehnung, welche sie ihrem eigenen Schulwesen gebe, immer mehr Gleichgültigkeit und Abneigung gegen das nationale Schulwesen erzeugen werde. Diese aber hat hiedurch jedenfalls einem Geschrei nach förmlicher Trennung von Kirche und Schule, vor dem anderwärts Freunde der Kirche hin und wieder erschroden sind, für Schottland im voraus seine Krast und Bedeutung genommen.

Um lebhaftesten und mit den meisten Sorgen muß endlich in Schottland die Ausmerksamkeit der Kirchen und der Staatsmänner dem zunehmenden Pauperismus und den gröstentheils damit verbundenen sittlichen und religiösen Verderbnissen sich zuwenden. Man darf sich nicht verhehlen, daß, wenn man auf den äußeren Umsang der Leistungen sehen will, die religiöse und kirchliche Thätigkeit im Verhältniß zu der ungeheuren Aufgabe bisher trot aller Anstrengungen nur wenig erreicht hat. Der Staat hat ohnedis weder jener Thätigkeit bisher irgendwie die Hand zu bieten versucht, noch für sich selbst ein Mittel gesunden, um dem Nothstand an der Wurzel beizukommen. Doch nur um so mehr ist die Sicherheit und Standhaftigkeit anzuerkennen, womit die Kirchengemeinschaften und die Einzelnen ihrerseits, ohne vor der Größe ihres Gegners zu erschreden, benselben im Aleinen von allen Seiten her anzugreifen und einzuschen bestrebt find.

Krüber mar bie Roth und Bermahrlofung am gröften unter ben Sochländern, besonders feit ber zweiten Salfte bes vorigen Sahrhunberts, in Folge der Auflofung ihrer alten fogialen Berhaltniffe; fie erregten jest nicht minder Biderwillen burch ihre Erschlaffung und Truntfucht, ale Mitleid burch ihr Glend. 2Bas jest für ihre religiöfen Beburfniffe bie Rirche that, - wie namentlich bie evangelische Partei por und nach ihrem Austritt aus ber Staatsfirche fich um fie verdient gemacht bat, murbe icon fruber berichtet; auch bat bie Rrone feit 1725 alliährlich ber staatskirchlichen Affembly ein Geschenk (Roval Bounty) pon urfprünglich £ 1000, nachber £ 2000 gutommen laffen, für bie Unstellung von Predigern und Ratecheten. Dagegen vermag die Rirche nicht Ginhalt zu thun ber außeren Roth, welche besonders in ber Durftigfeit bes nur Kartoffeln und Saber tragenben Bobens, in ber Abmefenheit ber Grundbefiger und in ber Bertheilung bes Landes an wenige Pachter ibre Urfache bat; fie flieg in ben letten Jahren mitunter gu einer abnlichen Sobe wie unter ben Gren, ben ungludlichen Stammverwandten ber Sochländer.

Die großen ichottischen Stadte bieten feit ber ftarten Bunahme ber Bevolkerung und ber Fabriten Diefelben Buftande wie die englifden bar; noch besonders flagen die Schotten über die Überschwemmung burch arme irifche Arbeiter. Das, wodurch die Armen am meiften vertommen, ift Trunffucht und Schmut; in Edinburg berechnete man neuerdings, bag bie Urmenfteuer gur Salfte ober gar ju zwei Drittheilen in geiftigen Betranten aufgebe. Bu ber Schnelligkeit, mit welcher fie bann fittlich und religiös finten, tragt auch bie in Schottland und England berfchenbe ftrenge Scheidung amifchen ben einzelnen Stanben bei, in beren überwindung fich gerade bas Chriftenthum bier bewähren muß. Go gablte man benn um's Jahr 1840 unter ben 163,000 Ginwohnern ber Sauptftabt 15 - 20,000, welche aller Religion und Rirche fremt feien, welche man als Beiben betrachten muße; ebenfo unter ben 255,000 Ginwohnern Glasgow's gegen 80,000. 3m Bufammenhang mit folden Berhaltniffen war die Bahl ber jahrlichen Berbrechen in Schottland zwischen ben Jahren 1836 und 1847 von etwa 3000 auf mehr als 4600 gefliegen. - Die firchlichen Cammlungen jum Beften ber Armen reichten längst bei weitem nicht mehr aus. Es mußte, besonbers in ben Städten, ausgedehnte Anwendung gemacht werden von dem Armengesete, wornach im Nothfall besondere Gemeindesteuern für die Ortsarmen erhoben werden müßen, und mit Umlage und Verwaltung derselben eine aus Grundbesitzen und aus Deputirten der andern Steuerpslichtigen, des Kirchenraths, sowie des städtischen Magistrates bestehende Behörde beaustragt ist. Und gerade erst in der neuesten Zeit sind diese Steuern mit reißender Schnelligkeit gewachsen: im Jahre 1820 waren sie in etwa 100 Kirchspielen umgelegt, 1848 in 602; 1816 betrugen sie zusammen gegen 50,000, 1836 mehr als 170,000, 1846 schon 295,000, und 1848 & 544,000; in Edinburg liesen 184\$ bei der Armenbehörde 587 Bittgesuche ein, 184\$ über 3800; und das Geld, das die Einwohner Edinburgs überdis jährlich für Straßenbettel ausgeben, wurde 1849 auf etwa £ 10,000 angeschlagen.

Da murben nun einerseits Berfuche verschiedener Urt gemacht, um ber außeren Lage ber arbeitenben Claffen aufzubelfen. fie meniaftens ju einem außerlich geordneten Leben ju bringen, und fo mittelbar ju ihrer tieferen fittlichen Bebung mitzuwirfen 1). Befannt ift, mit meldem Gifer und Scharffinn neuerbings in England und Schottland bie Errichtung gefunder, anftandiger und mobifeiler Bohnungen für Armere, und zwar theils fur Gingelne, theils fur gange Ramilien betrieben worben ift; man erinnere fich an bas Model lodging house bes Pringen Albert auf ber Londoner Induftrieausstellung. Go ift auch an vielen Orten fur faubere Rachtberbergen Gorge getragen worben. Biel fcwieriger halt es freilich, auch ben nothigen Berbienft und Unterbalt für bie Leute aufzutreiben; es murben biefur Unftalten angeordnet, burch welche bie Bedürftigen Arbeit befommen; boch erhebt fich gegen folde bas Bebenten, bag entweber bie gelieferten Arbeiten nicht gehörig Abgang finden, oder bei mohlfeilem Berkauf berfelben bie felbständigen Gewerbsleute leiben möchten. Für Arbeitsunfabige, Rrante, Alterefcmache find eigene Berforgungsbaufer bestimmt. Alle biefe Birtfamfeit wird burch gablreiche Bereine von meift nicht bloß philanthropifcher. fonbern auch entschieben driftlicher Gefinnung genbt.

<sup>1)</sup> Über die innere Miffion in Schottland vgl. die Flieg. Blatter des Rauhen Haufes, Mai — Juli 1849; ich felbst versuchte eine übersichtliche, im Einzelnen freilich lückenhafte Darstellung in den "Mittheilungen über Schottland," Blieg. Blatter 1849, N. 23. 24; 1850, N. 1. 2. 17. 16.

2Bas andererfeits bie unmittelbare Kurforge fur Die geiftige und fittlich religiofe Umgestaltung bes Boltes betrifft, fo fucht man in Schottland befonders burch Fürforge für Erziehung ber Rinder einzuwirten. Muf bie Ginrichtung ber Diftrifticulen murbe bereits aus Beranlaffung bes freifirchlichen Schulmefens hingewiesen. Fur Die am meiften vermahrlodten Rinder, für bas eigentliche junge Proletariat, find bie fogenannten Lumpenfchulen bestimmt, in welchen Diefelben auch gefpeist, in Sandwerken unterrichtet und ben gangen Tag über unter ftrenger Bucht festgehalten werben; von bem geringen Schulgelb, bas mo moglich auch in ben Diftrittichulen noch eingezogen wird, ift bier vollends feine Rede mehr; bie Lumpenschulen find ein Wert von Vrivatvereinen, bie jedoch, bald mehr, bald weniger, einer einzelnen Rirchengemeinfcaft fich juneigen. Ausschließlich religiöfer Unterricht, nach ber Bibel und bem fleinen Ratechismus, wird in ben Cabbatbiculen ertheilt, und zwar burch Laien mannlichen und weiblichen Gefchlechts, welche aus eigenem Untrieb zu folder verfonliden Thatigfeit fich vereinigt haben; zu ben einer hauslichen driftlichen Erziehung entbehrenben Rinbern, auf welche es babei junachft abgefeben mar, find großentheils auch bie Rinder armer driftlicher Gemeindemitglieder gefommen, und bie Schulen felbit, welche anfangs bie und ba von Beiftlichen als eigenmachtige Unternehmung ber Lajen angefochten worben maren, find mehr und mehr zu ber Rirche in Beziehung getreten und fonnen großentheils als eigentlich firchliche Anftalten bezeichnet werben. Go murbe ber freifirchlichen Affembly 1849 von 1024 ber Freien Rirche angehörigen Cabbathichulen, mit 5200 Lehrern und 66,000 Schulfindern, Bericht erftattet, und die Affembly feste für biefelben ein eigenes Untercomitee nieber.

Unter ben Erwachsenen sind, nach ber vom Anfang dieses Jahrhunderts herstammenden Sitte, eigene Stadtmisstonare thätig, welche theils von Privatvereinen, theils von den kirchlichen Gemeinschaften, theils auch wohl von einzelnen wohlhabenden Personen ausgestattet werben; so hatte in Edinburg zu Anfang des Jahrs 1849 ein allgemeiner Berein für Stadtmission 16 Missionare in 19 Bezirken angestellt. Ihre Thätigkeit soll bestehen in Hausbesuchen, wozu Borlesen aus der Bibel und Anleitung zu Hausandachten gehört, in Bertheilung von Traktaten und wohl auch im Predigen auf offener Straße. Dabei wird übrigens auch unter Schotten nicht verkannt, welche Übelstände es hat, wenn man eine solche Thatigkeit unter einem verhältnismäßig immer noch fehr großen Kreise von Familien zum förmlichen täglichen Berufe eines einzelnen Mannes und noch bazu eines Laien macht.

Um trefflichften tommt ben verschiedenen Bedurfniffen jenes Guftem entgegen, welches Chalmers querft in Glasgow und bann im Cbinburger Weftportbegirte auszuführen versucht bat. Er nannte es ein aggressive and local system, fofern man ibm zufolge die Armen selbst auffuchen und bie einzelnen Rrafte möglichft nur für fleinere bestimmt abgegrangte Rreife in Unfpruch nehmen follte. Beibes ift bei bemfelben in noch weit umfaffenberem Ginne ale bei ber fonft üblichen Stadtmiffion ber Fall. In Begirten nämlich, welchen überhaupt noch bie Mittel für firchliche Erziehung fehlen, foll mo möglich fogleich eine Rirche und Schule gegrundet, ber Stadtmiffionar einem orbentlichen Prediger untergeordnet, ordentlicher Gotteebienft fur ben Sonntag und einzelne Wochentage eröffnet, eine Sabbathichule unternommen, auch eine driftliche Leibbibliothet gestiftet werden. Und jeder einzelne, etwa 2000 Seelen in fich ichliegende Begirf foll erft wieder in fleineren Rreifen von etwa je 20 Kamilien an regelmäßige Besucher aus ben moblbabenberen gebilbeteren Standen, wo möglich aber aus bemfelben ober einem benachbarten Stadttheile zugewiesen werben, bamit bann biefe jener Birtfamteit nur foviel Beit zu midmen haben, als fie fur einen folden besondern driftlichen Beruf neben ibren taglichen Geschaften erübrigen fonnen. Huch die Fürforge für bas außere Bobl bes Begirts foll fich unmittelbar bieran anschliegen: Die Errichtung von Bohnbaufern, Bafcanftalten, Spartaffen und anderem bergleichen. Die Befucher felbst follen ben gamilien, welche ihnen anvertraut find, neben ber fittlichen und religiofen Unregung wo möglich auch Rath fur außere Noth zukommen laffen; eigentliche Gelbunterftugung foll bei arbeitefabigen Leuten fo felten als möglich ftattfinden; und andererfeite follen bie Urmen fogleich aufgemuntert werben, felbst auch, fo viel fie konnen, gur Unterflügung ihrer Mitbruber und gur Forberung aller driftlichen 3mede beigutragen; es gilt nicht fur gu fubn, fur einen jeben Begirt ale Biel festzustellen, bag er gulest gang aus eigenen Mitteln feine Beburfniffe fur Rirche, Schule und Armenpflege verwirklichen foll. - So wurden in Chinburg bis jum Jahre 1849 nach bem Beftportbegirte auch noch zwei andere in Arbeit genommen; und in jenem trugen bamale mirflich die Ginwohner felbft ichon über £ 300 jahrlich bei, mah: rent bie Sahreetoften im Gangen nur £ 400 betrugen.

Den ersten Auswand für ein solches Unternehmen und die erste Leitung desselben unternahmen Privatvereine; beim Edinburger FolyRood-Bezirfe wurden die Kosten von einer einzigen Dame, der Ferzogin von Gordon, übernommen. Die Kirche aber leistet von Ansang an Hölfe durch ihre Aussicht und öffentliche Ausmunterung; und jeder Bezirk soll dahin geführt werden, daß er in eine ordentliche, selbständige Gemeinde sich verwandeln kann, wie dis mit dem Westwortbezirke schon im vierten Jahre nach seiner Gründung geschehen war. Der Presbyterianismus erleichtert gerade eine solche Umwandlung sehr: das freie Umt der Besucher ist schon an sich dem Gemeindeamt der Altesten und Diakonen verwandt.

Aber bieselben Danner, von welchen eine folche firchliche und Pripatwirkfamkeit am lebendigften betrieben wird, begehren zugleich auf's bringenbfte nach einer Unterftutung burch burgerliche Maagregeln; fo mar bie Rebe bavon, bag bas Recht ber Unfiedlung in Schottland jum Soute gegen bie Brlander erfcwert, bag reichere und armere Rirchfpiele zu gemeinsamer Bestreitung ber Urmentoften mit einander perfnupft, bag aus ber unterhaltelofen flattifden Bevolkerung Urmento. lonicen auf ben noch unbebauten, jum Theil febr ausgebehnten Landgebieten gebildet werden follten. Indeffen toftet es bei einzelnen großen Stabten Dube genug, mit bem Bau von Rirchen nur wenigstens entfprechend bem gegenwärtigen Bachsthum ber Bevolkerung vorangufdreis ten, obne bag man an Ergangung alterer ober anderweitiger Luden und Mangel benfen tonnte: in Glasgow, welches 1780 erft 42,000 Ginwohner hatte, war die Einwohnergahl im Jahr 1821 auf 147,000, im Jahr 1831 auf 202,000, im Jahr 1851 auf nabezu 400,000 geftiegen, und ber Raum in ben Rirchen war, als vor 20 Jahren bie große Thatigfeit für Rirchenbau begann, nicht einmal balb fo groß, als er bei ber bamaligen Bevolkerung batte fein follen 1). Dan fiebt, bag unter folden Umftanden bie bisherigen Anstrengungen nicht nachlaffen burfen. fondern eber noch gesteigert werben mugen; bas beste, ja einzige Mittel aber, um bis möglich zu machen, wird basjenige fein, auf welches namentlich Chalmers fortmabrent bingewiesen bat: bag man namlich in

<sup>1)</sup> In ber Evang. R.3. 1851, S. 973 wird folgende Labelle über bie firchs liche Statiftif ber größeren schottischen Stabte mitgetheilt:

Allen, die man aus dem Zustande der Berwahrlosung zu retten vermag, sogleich auch selbstithätige, wenn auch nur auf's Nächstliegende sich beschränkende Mitarbeiter an dem einen großen Werke zu gewinnen sucht.

Wie die Freie Kirche Erziehung und innere Miffion als ihren besonderen Beruf bezeichnet hat, so wird man dis auch im Ganzen als den Hauptberuf betrachten durfen, der gegenwärtig Schottland's presbyterianischen Kirchen obliegt. Ihre Spaltungen und Streitigkeiten treten zurud hinter dem Betteifer auf diesem Gebiet; ihr alter Kampf mit dem Etaat hinter dem Drange, eine gemeinsame Gesahr auch zu seinem Besten zu bekämpsen. Das schottische Kirchenwesen kann so die eigenthümliche Stellung, welche es mit seinem äußerlich kleinen Umfang unter allen protestantischen Kirchen einnimmt, fernerhin in einer noch weit bedeutungsvolleren Weise behaupten.

|          | Cinwohnerzahl | Bahl ber Prebi- | Berhältniß ber<br>Prebiger gur<br>Einwohnergabl | Rirchen | Berb. ber Kir-<br>chen gur Gin-<br>wohnergabl | Babl ber Kir-<br>chenfibe | Berb, ber Rir-<br>denfige gur Be-<br>vollerung |
|----------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| Chinburg | 160,000       | 98              | 1:1600                                          | 98      | 1 : 1636                                      | _                         | _                                              |
| Aberbeen | 71,900        | 49              | 1:1468                                          | 44      | 1: 1634                                       | 37,000                    | 50 : 100                                       |
| Dunbee   | 82,000        | 37              | 1: 2270                                         | 35      | 1: 2320                                       | 35,134                    | 44 : 100                                       |
| Baielen  | 47,900        | 30              | 1: 1600                                         | 36      | 1: 1330                                       | 29,700                    | 61 : 100                                       |
| Greenoct | 39,000        | 19              | 1: 2050                                         | 23      | 1: 1700                                       | 20,930                    | 54: 100                                        |
| Perth    | 23,700        | 29              | 1: 810                                          | 22      | 1:1080                                        | 16,915                    | 71 : 100                                       |
| Glasgow  | 360,000       | 110             | 1:3300                                          | 110     | 1:3300                                        | 105,000                   | 29:100                                         |

Drud von Fr. Frommann in Jena.

## Die schottische Kirche,

ibr

## inneres Leben und ihr Verhaltniß zum Staat,

von der Reformation bis auf die Gegenwart.

Gin Beitrag

gur Wefchichte des Protestantismus

Don

Julius Köftlin, Repetent am evangel. Geminar in Aubingen.

Hamburg und Gotha, Friedrich und Anbreas Perthes.

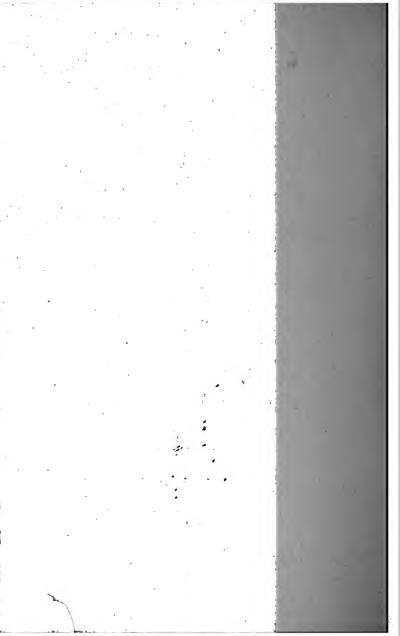

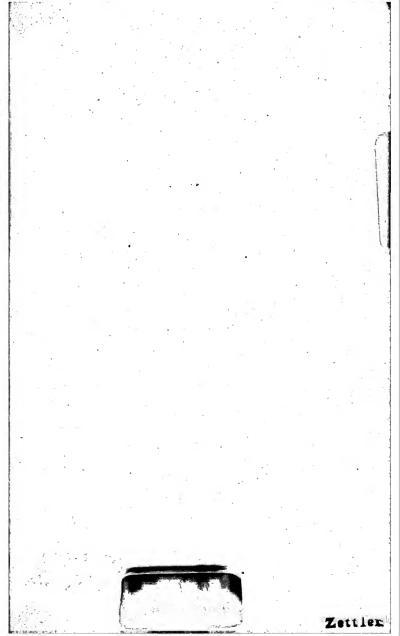

